



# Scredming Apple

BIG BOBBY &
THE NIGHTCAPS LP
"BIG BOBBY ROCKS &
HIS NIGHTCAPS ROLL"

THE TROUBLE MAKERS LP

"THE GREAT LOST

TROUBLE MAKERS ALBUM"

THE KWYET KINGS LP
"BEEN WHERE !
DONE WHAT !"

THE RAYDIOS
(EX TEENGENERATE !!!) LP
"ORIGINAL DEMO RECORDINGS"

TRAVOLTAS LP
"MODERN WORLD"

THE MCRACKINS LP
"COMICBOOKS AND BUBBLEGUM"

THE DUKES OF HAMBURG 7"
"ITS MY FAULT!
LITTLE LOVER"

THE BOBBY TEENS 7"
"TREAT ME RIGHT!
GIRL DOWNTOWN"

THE STILETTO BOYS 7"
"ALL ALONE/YOU SAID"

SCREAMING APPLE RECORDS, DÜSTEMICHSTR.14,50939 KÖLN,GERMANY FAX: (0) 221-420 25 33 Email SCREAMAPP@AOL.COM



Hey Bands & Labels: Send us all your video stuff in Gang an die frische Luft absolut unumgängliche Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Leute wie unter auch christs, Alan Creed, kenneniem.

Jahr wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Jahr wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnenweise, so daß sich ein dieses har wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnen wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Handys tonnen wieder die unerträglichen Niejst nach 'nem ½ ray christs, Alan Creed, kenneniem.

Han 'cause we probably might be able to facilitate a gen Popkomm eher lau & superflau, so dals sich ein Gang an die frische Lun augeoof der dies jan.

'chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on a national TV show on the specific chance to put you on man music channel 'Viva2' in their braodcast 'Wah2'! Depending, of course, on your video & if our friend Rocco at Wah2 likes it! Send everything on video, we'll pass it on! The Woggles already made it on TV, Fortune & Maltese, too, so especially YOU could be the next to follow !!! Sent it to our address mentioned on the bottom of this page! All video formats acceptable!

"WE" WISHES



Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne des Pressegesetzes sondern vielmehr ein Rundbrief an Freunde & Bekannte, dessen Preis lediglich Unkosten für Druck, Porto, Joghurt, Ziegenmilch & sonstige Auslagen deckt!

Ads/Anzeigen: 1/4-pageDM 30,- / US-\$ 18, 1/2-pageDM 60,- / US-\$ 36, full pageDM 100,- / US-\$ 66 thing, Martin Hippriest, Flyin "the cute R'n'Roller?" Brian Kleinanzeigen: kostenlos für Privatfrauen & -männer im Sinne des Blabla...sabbel....rhabarber Heftpreise # 5/6: bis 5 St.: DM 5,00 / ab 6 St.; DM 4,30 / ab 25 St.: DM 3,80 / ab 50 St.; DM 3,50 Backissues inkl.Porto: # 1 (ausverkauft/sold out), # 2 (ausverkauft/sold out) + # 3 (DM 5,50), 4/5 (ausverkauft/sold out) ! # 6/7 dann im Sommer '99, Preis unklar wegen evt. 7"-EP-Beilage ! Addresse für Paketsendungen nur bis Ende Februar gültig: Mitch Seiser & Suzie Creamcheese, Boppstr.3, 10967Berlin, All calls from abroad please add pre-code Germany and leave out the first "0" ! Tel: 030-69042666 (18-20 Uhr), E-mail: mitchuseless@t-online.de Fax-No.: 030-69042667 (Computer-Fax, therefore please

announce your fax in advance by phone at 030-69042666)

WELL SH



rists, Alan Greed, kenneniemte. Naturich gab's auch Major-Label-Heinis mit. Mieses Jahr wieder die unerträglichen Major-Label-heinis mit. Handvistonnenweise so dan meist nach 'nem 1/2 Tan Handvistonnenweise so dan meist nach 'nem 1/2 Tan Leure Wie unter anderem den Ex-Unamsten der Natürlich gab's auch New Christs, Alan Creed, kennenlemte. S vani wieuer die unerragiionen wajur-Lauerfreins mit Handys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ Tag Fandys tonnenweise, so daß meist nach 'nem ½ Tag ein Gann an die frieche Luft abeolut unumoändlich



auf die überirdische Art für Beiträge oder 'ne helpin bei der # 5/6: my bloodbrothers Andy 'Kanzler' Knowno Mike Twang' Korbik, besonders Steve Satellite für "na-duweißt-schon" & Anouchka für's "Geheimfoto", Andreas Michalke, Spinnin' Dave, die Jel Bumpers-Riege für Sexualbe ratung, Volker Eigenart, & Arne Slick für die fabulöse Cover zeichnung, ALLE Fanzines, die unsere in's Heft gesteckte Arbeit zu schätzen wußten sowie alle Labels, die unsere Review-Abtellung mit leckeren Akustikdrogen versorgten & mit Anzeigen die Existenz dieser Ausgabe supporteten! Extra Special greets w/out cheese to: Ritchie Apple, Judge Norb "Mr. BMW" Ox, Al "The Super-Duke of Lederhosen" v. Zipper, Nanette, Gero, The Trash Queens, die Cartoonisten King Fritte & P. M. Hoffmann, Sam Leyja from "Mitch never ever wanna see '? & The Mysterians' again" & ALLE WIEDER MALVERGESSENEN! Mitch&Suzie



sig war der Sommer auch in Berlin eher "superflau", sieht man mal von Motormania & einigen sehr wenigen guten Gigs wie "Dukes of Hamburg" ab ! Doch es wurde schnell Herbst, dann Winter, meine Logik ist heute wieder unsübertroffen, & es ereigneten sich erfreuliche Dinge wie das Eintreffen der "Teenage Shutdown"-Serie, der Fortune & Maltese-Gig in Berlin & VIELES mehr! Und es haben sich natürlich in den letzten Monaten erwartungsgemäß auch wieder Massen an Konzertreviews angesammelt. Andererseits gibt es natürlich nach wie vor das Kränkeln der Punk & Garageszene zu beweinen, die immer mehr vor die Hunde geht, da ja sowieso kein Schwein mehr Geld hat, um sich Platten zu kaufen &

mehr Geld hat, um sich Platten zu kaufen & manchen Labels & Bands es auch völlig egal zu sein scheint, ob sie mit ihrem Kram 10 oder 10.000 Leute erreichen, sowieso wenn dies noch über Fanzines statt dem Metal Hammer erreicht werden soll! Aber das ist natürlich nur sekundär unser Problem & wir müssen uns eher darum kümmern, wie man ohne Job die Druckkosten von weit über 1000 Märkern finanziert! Deswegen unter anderem auch d. wieder mal ultraspäte Erscheinungstermin! Im Übrigen machte unser rasender Reporter Martin Hippriest letztens der Vorschlag, wir sollen doch künftig statt weit mehr als 20 gedruckter Reviewseiten das Ganze als Diskette dem Heft beifügen. Wir könnten dem aber auch noch die Krone aufsetzen, bei'n Reviews noch zulegen & dann alles so als 650 MB-Datenbank auf CD-ROM brennen, die wir dem Heft beilegen! Doch keine Angst, unsre Spinnereien sollten "diesbezüglich" nicht allzu ernst genommen werden! Was aber ernstgenommen werden darf, ist unsere Ankündigung, dem nächsten Heft ein

Spiel beizulegen, & zwar die "Punk, R'n'Roll usw.-Edition" des netten, von allen geliebten Frage & Antwortspielchens "Primitive Punksuit" - oder so ähnlich, na ihr wisst schon, aus Gründen des geschützten Namens können wir als gesetzestreue Bürger hier natürlich nicht den richtigen Titel des Originalspiels abdrucken! Unsere Version kommt dann originalgetreu mit Fragen zum Heraustrennen (Heftmitte)

A "clever"

free-of-charge philosophy from

Osciess Carlyripes"

A karonierten spelleau, das aber voraussichtlich nur den Heften beigelegt wird, die direkt bei uns bestellt werden. Wissen wir aber noch nicht so genau, ihr könnt uns ja mal eure Meinung zu der Idee des Spiels mitteilen, bisher waren zumindest alle von uns dazu befragten Persouns dazu befragten Perso-



nen HELLAUF begeistert!
Wir dürfen dann noch voller Stolz unseren neuen
Gastschreiber Spinnin' Dave aus Perth, Australien, willkommen heißen, diesmal nur mit 'n paar
wenigen Reviews & einem Monsterinterview mit mir über sein Label, Australien
& die dortige Szene! Er stellt sich - da im
Interview ja alle nötigen Angaben enthalten sind - nur kurz selbst vor & wie
schon Caesar sich richtig auszudrücken
wusste, tuter dies natürlich in der 3. Person:
Er liebt es, Interviews au geben &
redet dann auch falls ihn denn jemand

zu Wort kommen lassen sollte gerne stundenlang ueber seine Lieblingsbands, die derzeit sind: Travoltas aus Holland, Orange Humble Band, Smithereens er ist gerade dabei, sie

Wiederzuentdecken,
Jack & the Beanstalk, Charlot, ne
weitere Band mit Ken Stringtellow &
Ross aus Spanien. Die letzte
Band, die er live gesehen hat,
waren die Chevelles. Sie
waren einfach grossartig
Als Supporting Act wurden
sie von ner neuen Band
unterstuetzt, die sich Starsky & Hutch nennen & aus
Kevin von Superscope & Joe
von Jack & the Beanstalk bestehen & Coverversionen spielten
von E.B. Frantic romantic (Scientists)
& I wanna be sedated vd. Ramones!!!

UMM... OOH VES PIERRE...
GOOD DOG.!! MMMNN...AH
YESSS SSIN.. NICE DOGGIE...
WHO SEZ. DIAMONDS
ARE A GALS BEST
FRIEND ???!!

S I wanna be sedated v.d. Ramones!!!

Spinnin Dave wird ab jetzt beim Useless Earlyripes mitschreiben, um euch noch viel, viel mehr nutzlose Informationen (wie z.B. den vorangegangenen Absatz!) aus Down Under (wenn du noch nicht hier warst, hast du einen langen, langen Weg zurueckzulegen!) zur Verfuegung zu stellen! (Spinnin'Dave)

Yep, datwar's, wir seh'n uns wieder im Sommer '99 mit more useless Entertainment und dann aber hoffentlich nicht 150 Seiten, denn es sind ja meine und nicht eure Nerven, die dabei auf der Strecke bleiben!

Have a fuckin', rockin' & rollin' 1999! Mitch Useless

MICHT VERGESSEN: NEUE ADRESSE AB 1.3.99 NAEHERES DAZU IM NAECHSTEN HEFT!



# #GREEN HELL#

VONSTBUBBASTR.17/48143 MUENSTER/TEL0251477-00/FAX-16/HTTP://COME.TO/CREEN-HELL

achtung: neue adresse für laden/lager!!! (neben westfaliatanke zwischen hbhf. und gleis22)

ACCEL 4: don't stop 7" 9 ANAL BABES: cocaine swastika 10" 15 BACKYARD BABIES: still alright... 7" 8,50 BONECRUSHER: neue (hostage) 7" 9 **BURGERKINGS:** rollercoaster lp 18 THE CANDY SNATCHERS: 200 lp/cd 20/28 CAVE 4: on the strip lp/cd 19/25 **CELLOPHANE SUCKERS:** hell yeah ip 17 CLIT 45: s/t 7" 8 CRIME KAISERS: kaiser style 7" 6 THE CRUMBS: low & behold lp/cd 21/27 DIMESTORE HALOES: loves you 7" 8
ELECTRICFRANKENSTEIN/CRISPYNUTS 7" 8 THE EUNUCHS: s/t lp 23 THE FORGOTTEN: veni vidi vici lp/cd 20/27 GLUECIFER: eagles lp/cd 20/28 GLUECIFER/ELECTRICFRANKENSTEIN: 7" 8,50 **GROOVIE GHOULIES/CHIXDIGGIT 10" 18 HELLACOPTERS: dissappointment 10" 19** 

HELLRIDE: headin' for hell 7" 8 HOMEWRECKERS: i want more (007) 7" 9 THE HOTPOCKETS: rejected #3 7" 8 JAKKPOT: kenrock 7" 8 9 PD HAMMER: live at the vera dolp/cd 27/27 PAGANS: everybody hates you cd 25 PHANTOM RATS: kiss me dead lp 20 PLEASURE FUCKERS: fuck delux 10" 18 PUFFBALL: outta my face (007) 7" 9 RADIO BIRDMAN: rock'n'roll war lp 24 (R.E.O.) SPEEDEALER: s/t lp 23 SCREECHING WEASEL: brat cd 27 THE SHIFTERS: mix it up 7" 9 SONICS & WAILERS: norton reissue lps je 20 TURBO A.C.'S: winner take all lp/cd 17/24 TV KILLERS/TEMPORAL SLUTS 7" 8 THE SELLOUTS: hey mofo 7" 9
SONIC'S RENDEZVOUS BAND: nothing lp 32 STEVE&THE JERKS: jerks not dead cd 26

THE THING: rock'n'roll mag+cd 15 TROUBLEMAKERS: the great lost lp 18 TRAVOLTAS: modern world lp 18 THE UPSETS: tommy gun heart 7" 9 V.A.: der fc st. pauli ist schuld (turbonegro, but alive, leatherface, kick joneses, terrorgruppe, prollheads, etc...) dolp/cd 26/26 V.A.: drunk on rock (electr. frankenstein, nashv. pussy, b-movie rats, etc.) cd 26 V.A.: going after pussy (junk comp.: bulemics, electr. frankenstein, slobs, jakkpot, zeke, onyas, dipshits, etc.) cd 15 V.A.: scene killer (poison idea, adz, randumbs, us bombs, business, etc) cd 26 V.A.: teenage shutdown vol VI-X lps á 18 VON ZIPPERS: twist off 7" 8 WONDERFOOLS: kids in... lp 18 THE YOUNG HASSELHOFFS: date cd 25

ca 120 millionen andere sachen in unserem laden/lager. news-/gesamtliste gegen 3dm porto.



EINE WÜRDIGUNG DES WOHL TREFFSICHERSTEN SONG-SCHREIBERS UND VORBILD IELER, VIELER HEUTE MGESAGTER POWER POP-BANDS, WENN'S UM EIN-GÄNGIGE SONGS, MELODIEN FÜR SOMMER, SONNE & CABRIO, ABER AUCH UM LEADGITAR-RENSOLI DER SPITZENKLASSE GEHT. WAR UNSERER MEINUNG NACH ÜBER-FALLIG !!! ZWAR WAR VOR KURZEM IM "HARTBEAT" SCHON EIN INTERVIEW MIT DOM MARIANI, DOCH DA ICH DIESES NICHT KENNE UND WOHL DIE WENIGSTEN UNSERER LESER KÄUFER DER EBEN GENANNTEN BIBEL SIND, KOMMT EIN INTERVIEW MIT DOM ANLÄSSLICH SEINER GRADE BEENDE-TEN EUROPATOUR - BEI DER DIE BRD NATÜRLICH MAL WIEDER

#### D = DOM MARIANI, UE = MITCH & SUZIE

AUSGELASSEN WURDE - SICHER "GRADE RECHT" !"

UE: Dann fang das Interview mal mit der DM 3-Geschichte an! Dom Mariani: DM 3 enstand sehr lose aus dem, was eigentlich mein 1. Soloalbum hätte werden sollen! Nachdem bereits die Hälfte aufgenommen war, ging mir die von der Plattenfirma zur Verfügung gestellte Knete aus. Also stellte ich eine Band zusammen aus Musikern, die an dem Album mitwirkten und organisierte eine Serie von Livekonzerten, die uns halfen, etwas Geld zu beschaffen, um das Album fertigstellen zu können. Der Name DM 3 war dann auch nur als vorübergehende Maßnahme gedacht, um überhaupt unter einen Namen auftreten zu können! Wir dachten auch nicht grade allzu intensiv über den Namen nach und hatten ihm auch keine Bedeutung beigemessen, aber wir liebten die Auftritte so sehr, daß wir beschlossen, weiterhin Konzerte zu geben! Wir behalten dann eben den Namen bei und so wurde das 1. Album dann mit DM 3 (Dom Mariani Three) veröffentlicht. Ursprünglich bestand das Lineup auch aus 4 Leuten. Nun, und der Rest ist Geschichte ...

UE: Als ihr DM 3 gegründet habt, gab es da noch andere Vorschläge für den Bandnamen, wie z.B. ... mmmhh ... den Namen "Chrome"? D: Da gab es schon noch ein paar andere, aber ich kann mich gar nicht mehr an alle erinnern und "Chrome" war, glaube ich, auch einer von ihnen! Aber mal was anderes: woher zur Hölle weißt du das von "Chrome" überhaupt?

UE: Und was war dann am Ende der bescheuertste von allen Vorschlägen? D: CHROME !!!

UE: Als nächstes deine Einflüsse, die, denke ich, 'ne große Bandbreite von Rock über 60's bis Pop abdecken?

D: Alles von Bubblegum bis Funk, und alles was dazwischen liegt! Einige der ersten Bands, die mich überhaupt beeinflusst haben, sind immer noch meine Lieblingsbands, wie z.B. Creedence Clearwater Revival, die Beatles, die Who, Jimi Hendrix Experience. Eben alles aus den 50ern, 60ern und 70ern, was ich als gut

betrachte! Und natürlich Elvis!!

HIPSTERS NIGHT OUT

UE: Aah, CCR, zusammen mit auch den Byrds 2 meiner Lieblingsbands. Ich bin immer wieder auf's Neue überrascht, wie viele Leute doch aus der Punk & Garagenszene CCR mögen. Kannst du dir das erklären, hastd DU die Lsösung auf die Frage nach ihrer Akzeptanz in dieser Szene trotz des Fakts, daß sie doch eigentlich nur eine "ganz normale Rockband" waren?

D: 2 sehr talentierte Bands, die ihre eigénen ausgeprägten, für Reunion-Shows im Feb-

sie typischen, Sounds schufen! Einmalige, wunderschöne Songs, Gesang und musikalische Interpretation = Magie!

UE: Was ist denn dein Lieblingssong von CCR? Ist es "Sweet hitch-hiker", weil ihr den ja bereits für diese skandinavische John Fogerty-Tribute Compi namens "Wrote a song for everyone" gecovert habt? D: Nein, mein Fave ist "Born on

the Bayou"!



UE: Meinerist "It came out of the sky" und was ich schon vielfach zu Bands in Interviews meinte: ich warte immer noch auf die Band, die diesen genialen Song covert, der ja eigentlich wie geschaffen ist, um von einer Power Pop- oder R'n'Roll-Band nachgespielt zu werden! Werdet ihr ihn vielleicht mal in naher oder ferner Zukunft covern?

D: Mal sehen, vielleicht? Ist auf jeden Fall ein großartiger Song!

UE: Ist es nicht eine Schande und auch so etwas wie "ein warnendes Zeichen", wie John Fogerty von seiner damaligen Plattenfirma, Bellaphon, behandelt wurde, und wie sie sozusagen die Karriere eines solch großartigen Songschreibers ruinierten? D: Ja, das ist wirklich tragisch, was da abgelaufen ist. Ich kann nur versuchen, mir in meiner Fantasie vorzustellen, was für fantastische Songs er noch geschrieben hätte, wenn die Dinge damals anders für ihn gelaufen wären!

UE: Ist ja auch unglaublich, daß es einem Songschreiber mit so vielen Hits jahrelang nicht mal mehr gestattet war, Live seine eigenen Songs zu spielen!

D: Das ist eben das Traurige daran!

UE: Was hältst du denn von seinen neuen Veröffentlichungen? D: Die sind OK. Ich habe das "Centerfield"-Album sehr gemocht!

UE: Gibt es denn einen anderen Song, den du schon immer gerne mal gecovert hättest, es aber bis jetzt noch nicht auf die Reihe gebracht hast?

D: Ja, "She" von den Monkees.

**UE:** Du warst ja zuvor in einigen andern Bands und während deiner Karriere konnte man gut deinen musikalischen Wechsel von klasse 60's-Kram zu brilliantem Power Pop beobachten! Was ist denn deine Meinung dazu, fühlst du dich immer noch der 60's-Szene verbunden und was wird die Zukunft musikalisch bringen?

D: Mit den 60's fühle ich mich definitiv noch verbunden. Das war und ist die größte Inspirationsquelle für mich. Vom Garage Punk bis zu den Girl Groups und dem Soul sowie all den mehr oder weniger damit verbundenen Pop Bands! Die Zukunft ????? ... wieder mehr Musik, die von den 60's-Sachen beeinflusst ist, die ich mag!

**UE:** Hast du immer noch Vorteile durch den Ruhm der Stems? D: Das ist unvermeidlich!

UE: Resultierte aus dem Film "Einstein Junior" (und dem darauf ent-

haltenen Stemssong "At, first sight") so was wie ein "wiedererwachtes Interesse" an den Stems?

D: Ich würde mal sagen, nur von ein paar "Otto Normalverbrauchern" also denen, die nicht bereits zuvor Stems-Fans waren!

UE: Ich hörte, die Stems haben sich für einige Auftritte in Austalien reformiert ? Stimmt das, war das nur zum Spaß aus 'ner Laune heraus oder wird es sogar noch neue Aufnahmen von euch geben?

D: Wir spielten zwei





ruar '97 und das hat riesigen Spaß gemacht! Die Resonanz war unbeschreiblich groß! Uns standen am Ende die Tränen in den Augen, besonders, wenn man die Umstände berücksichtigt, unter denen sich die Band 10 Jahre zuvor aufgelöst hatte! Wir trafen uns dann nochmals für ein Festival Anfang diesen Jahres und hatten sogar

Pläne für eine Europatour in's Auge gefasst, aber am Ende wurde uns dann doch alles zu schwierig und wir verworfen die Idee wieder!

UE: Seid ihr denn wenigstens wieder miteinander befreundet? D: Da floss, wie ihr es wohl sagen würdet, seither eine ganze Menge Wasser den Bach hinunter, und wir vertragen uns inzwischen wieder blendend. Wir haben all die "Dämonen", die jahrelang zwischen uns gestanden hatten, nach unserer Reunion in den Ruhestand geschickt!

UE: Es scheint auch, daß Du den Song "Little town crier" als Anspielung auf Richard Lane geschrieben hast, und daß dann " kids ain't hip" Richard's Antwort darauf ist!?!? Nur ein Gerücht? <u>D:</u> Vielleicht, wer weiß? Allerdings habe ich den Song nie zu Gehör bekommen!

UE: Was treiben denn die anderen von den Stems heute so? D: Julian spielte bis vor einem Monat bei uns in DM 3. Jetzt ist er stolzer Vater und seine Rock'n'Roll-Schuhe für 'ne Weile an den Nagel gehängt. Er hat auch seine eigene Computergrafik-Firma, um die er sich kümmern muss ! Dave's ist "freischaffender" Schlagzeuger und trat vor kurzem den Chevelles bei! Richard lebt in Sydney und arbeitete, als ich ihn zuletzt sprach, in der Werbebranche!

UE: Warum habt ihr es niemals geschafft, nach Europa zu kommen grade wo die Stems doch hierzulande eine große Fangemeinde hatten ?! "Tears me in two" war beispielsweise 'ne ganz schön lange Zeit in den Berliner Indie Top Ten!!!

D: Wir hatten eine 6-wöchige Tour für Oktober und November 1987 gebucht, aber wir lösten uns im September auf!

UE: Etwas mehr Talk über deine früheren Bands: wie sah deine Zusammenarbeit mit der Coverband "Five Alive" mit Jamie Pany von den Marigolds und den Neptunes aus?

D: Das war so ein Spaßprojekt und wir spielten ,'ne ganze Menge Coverversionen aus den 70ern! Das Konzept war eigentlich. möglichst viele der schlechtesten Songs aller Zeiten zu spielen ! Eine totale Verarschung war das, aber die Menschenmassen strömten zu unseren Konzerten. Der Spaß daran währte aber nicht allzu lange und wir waren bald gelangweilt!

UE: Und was ist mit der Band "Orange", die vor DM 3 und nach den Someloves existierte? Ich kenne, wenn ich mich recht erinnere. keine Songs von euch !? Was war dein Part in der Band und wie habt ihr euch angehört?

MURDOCHSHOW FLOREAT (BRSHOW) NEW EP "LOVE WILL GROW"OUT NOWON....

D: Wir spielten überwiegend Songs vom Someloves-Album sowie die meisten der Songs, die später unter dem Namen DM 3 auf dem "1x2x3 Red Light"-Album erschienen. Wir nahmen auch einen einzigen Song auf, "Chrismasonic" für das "Rocking Bethlehem"-Album (meine Verkalkung, oh je! Stimmt ja, erschien 1990 auf Timberyard Records als "Rockin' Bethlehem - the second coming", ein Benefiz-Sampler zugunsten des "Royal Children's Hospital" in Camperdown, Callzu oft, da die lecker tannengrünem derzeit angesagte

Vinyl, Nummer ist "SAW 024". & es befinden sich außer Orange z.B. noch so illustre Namen wie Psychotic Turnbuckles, Healers, Celibate Rifles, Screaming Tribesmen, Paul Kelly und Hellmenn darunter!)

UE: The Summer Suns, eine kurze Affäre mit Kim Williams, & es wurde meines Wissens ausser der gerade auf Get Hip erschienenen 10" mit euren frühesten, ursprünglich eigentlich nur für euch selbst als Demos bestimmten Songs, nichts veröffentlicht ?? Gibt es doch noch mehr Songs der Summer Suns, bei denen du beteiligt bist?



D: Ja, ich bin über die Jahre hinweg immer mal wieder an anderen Aufnahmen von Kim Williams beteiligt gewesen, die letzte Veröffentlichung der Summer Suns, die "Red Bugs"-CD, und die "Angel Angeline"-7" war Kim mit DM 3! Besonders die "Red bugs"-CD ist gut! Aber ein richtiges Bandmitglied der Summer Suns war ich für etwa 8 Monate im Jahre 1988, aus dem auch die Aufnahmen für die Get Hip-10" stammen!

UE: Diese Aufnahmen sind für mich am untypischsten, verglichem mit deinen anderen Songs, und es ist nicht so einfach zu hören, daß du in dieser Band warst! War Kim zu dominierend oder war das für dich nur sowas wie eine Pause davon, immer der Frontmann zu sein ? Und warum hast du dann letztendlich die Band wieder verlassen ? D: War für mich wirklich ein bewusster Wechsel weg davon, die Person im Vordergrund zu sein, um mich mehr auf's Gitarre spielen konzentrieren zu können! Ich genoß die Zeit mit den Summer Suns, war aber auch andererseits nie wirklich voll bei ihnen engagiert! Außerdem bahnte sich zu der Zeit grade das Someloves-Projekt an.

UE: Du hast grade 'ne kleinere Europatour beendet! Wie war sie? Hörte, daß grade die Gigs in Spanien und Paris sehr erfolgreich für dich gewesen sein sollen!?

D: Ich versuche immer, mindestens einmal pro Jahr für ein paar Shows nach Europa zu kommen. Spanien und Frankreich sind dann für mich regelmässige Stationen, ich war aber auch schon in Skandinavien und einzelne Shows in Italien und Deutschland! Ich war bis '94 nicht in Europa und mir bis dahin auch nie meiner Popularität dort bewusst gewesen.

UE: Und was sind die Gründe, warum du diesmal nicht in Deutschland warst? D: Ganz einfach zeitliche Engpässe!

UE: Du spielst ja auch heute bei deinen Konzerten als DM 3 immer noch alte Stems-Songs wie "At first sight", wie z.B. bei deiner Show in Paris. Magst du die Stücke immer noch oder sind es lediglich die vehementen Forderungen des Publikums, die dich dazu veranlassen? Spielst du auch noch andere aus jener Zeit?

D: Ich genieße es immer noch, die einzelnen Stemsstücke zu spielen, allen voran "At first sight", aber wir haben auch "Mr.Misery", "Move me", "Never be friends", "Love will grow", "Jumping to conclusions" und "Just ain't enough" bei verschiedenen Gelegenheiten gespielt!

UE: Warum hast du es letztes Jahr nicht zum Poptopia-Festival in d. USA geschafft, obwohl du doch eingeladen warst, dort zu spielen? D: Es war uns dann letztendlich doch zu viel, was das Ganze gekostet hätte, um überhaupt erstmal dorthin zu kommen!

UE: Wie sieht es heutzutage mit dem Touren in Australien aus ? Stimmte es, das ihr mit DM 3 in Europa und den USA bekannter seid

als in Australien? Existiert überhaupt eine nationale Power Pop-Szene oder ist sie eher auf Perth und die umliegenden Orte beschränkt? D: Nun, wir touren in Australien nicht





Musik eher von der Wegwerf-Sorte ist und sich viel mehr auf aktuelle Trends konzentriert, genau so wie die Britische Szene! Es ist auch eine teure Erfahrung, die Ostküste entlang zu touren, und unser Profil limitiert uns auf das, was wir können und was wir nicht können! Ich denke, wir werden derzeit in Europa und den USA wirklich mehr beachtet. Wenn's um meine persönliche Knete geht, ist die bei den meiner Meinung nach besten Pop Bands, denen aus Melbourne (Even, Snout, Ice-Cream Hands, um nur ein paar wenige zu nennen) angelegt. Die Szene in Perth hat

sich in den letzten 5 Jahren ein wenig verändert!

<u>UE:</u> Warum denkst du, ist es für viele Bands aus Perth so interessant, nach Europa zu fliegen und dort aufzutreten?

<u>D:</u> Es ist wohl die Möglichkeit, vor einem völlig anderen Publikum zu spielen. Perth ist so isoliert vom Rest Australiens, daß Europa eine gute Option zur Ostküste ist!

<u>UE:</u> Was ist denn nun euer offizielles 2. Album mit neuen Sachen? Es existieren da auch Sampler, die einen Käufer immer wieder verwirren könnten!

D: Das ist "Road to Rome"!

<u>UE:</u> Ich habe euer neues, drittes Album "Rippled soul" noch nicht gehört! Wie hört es sich im Vergleich zu den älteren DM 3-Aufnahmen an, hat sich etwas verändert?

<u>D:</u> Es ist im Großen und Ganzen abwechslungsreicher geworden, da die Aufnahmen aus einer Serie verschiedener Recording-Sessions über 12 Monate hinweg stammen. Wir experimentierten bei den Aufnahmen und Mixes ein wenig mit verschiedenen Studios und Toningenieuren. Julian trug auch ein paar Songs bei und sein Bassspiel unterschiedet sich von dem von Toni.

<u>UE:</u> Welche Geschichten stecken denn hinter den Titeln zu euren Alben? Wie seid ihr zu den Titeln gekommen?

<u>D: "1x2x3red light"</u> entstand durch 'ne Kombination unseres Songs "One time two time devastated" mit dem Stück "1,2,3 red light" von 1010 Fruitgum Company! Das ist sowas wie mein kleiner Tribut an die Genialität des Bubblegums der Songwriter Kasenetz und Katz! "Road to Rome" war inspiriert von dem Ramones-Klassiker "Road to ruin" und der Tatsache, daß zu der Zeit des Albums sämtliche Bandmitglieder in DM 3 italienischer Abstammung waren!

"Rippled to soul" ist ein Wortspiel mit dem Beatles-Album "Rubber soul" und dem Namen einer Marke von Wüstenstiefeln, die ich in meiner Teenagerzeit immer getragen hatte, und die von den lokalen

Rockern populär gemacht wurden!

<u>UE:</u> Noch ein paar Worte zu deinem bevorzugten Produzenten, Mitch Easter!

<u>D:</u> Er ist ein total cooler Typ, und ich schätze mich glücklich, mit ihm arbeiten zu dürfen!

<u>UE:</u> Bram Tchaikovsky's Intro zu "Girl of my dreams" hört sich wie deines zu "Foolish" an! Die Wahrheit oder ein Märchen?

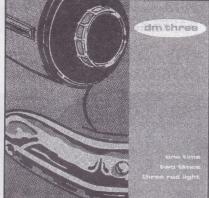

<u>D:</u> Laß es mich so ausdrücken: ein Märchen ist es sicher nicht!

UE: Du produzierst selbst ja auch eine ganze Menge anderer Bands wie z.B. die neue CD-EP der Early Hours oder das kommende Album von Cartoon Tree! Bist du sowas wie der "Rob Younger des Power Pop", d.h. bist du für die australische Power Pop-Szene das, was Rob für die australische Gitarrenrock-Szene ist?

<u>D:</u> Ich weiß nicht. Rob, denke ich, war weit mehr als ich als Produzent involviert.

<u>UE:</u> Ist dies denn dann sowas wie deine "finanzielle Absicherung" neben deiner Arbeit als Musiker und sind weitere Projekte mit dem "Dom Mariani quality production"-Stempel drauf geplant?

<u>D:</u> Ich bin mir da im Moment nicht sicher! Werde es wohl

auf mich zukommen lassen und schauen, was sich so ergibt! Ich mag diese Arbeit, aber es ist auch noch weit mehr Arbeit damit verbunden, wenn du mit anderen Bands zusammenarbeitest als lediglich zu produzieren!

Rippled Soul

<u>UE:</u> Welche Bands würdest du denn gerne produzieren und welches Album würdest du gerne mal neu überarbeiten, weil du glaubts, ein besseres Egebnis erzielen zu können?

<u>D:</u> Produzieren würde ich gerne mal "Even" und "You Am I". Und remixen bzw. überarbeiten würde ich gerne mal das erste Stems-Album.

<u>UE:</u> Wie bist du denn mit der Band Cartoon Tree, einer doch noch relativ unbekannten Band aus Finnland, zusammen gekommen ? Und wie gefällt dir denn ihr Song "Supermodel"?

<u>D:</u> Ich wurde von ihrem Labelchef Miettenen angesprochen, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Er ist ein großer Fan meiner Bands Stems, Someloves und DM 3. Ich liebe den von dir genannten Track auch, aber das neue Material von ihnen ist noch viel, viel besser!

<u>UE:</u> Wir sahen grade vor 'ner Woche die Early Hours hier in Berlin und ich war sehr überrascht, mit wie viel Power sie im Vergleich zu ihren Alben doch Live rüberkommen und wie viele Ähnlichkeiten sie grade von der Stimme und den Gitarrensoli mit den Stems aufweisen! Bist du auch dieser Meinung?

<u>D:</u> Ich bin ein großer Fan von ihnen! Ich denke aber, daß sie ihren eigenen Sound haben! Ich bin immer wieder auf's Neue beeindruckt, wie sie sich Live von Konzert zu Konzert steigern. Ich hoffe, daß es ihnen möglich sein wird, diese magische Spannung von ihren Konzerten auf ihrem nächsten Album einzufangen, was ihnen dann, denke ich, den Durchbruch bringen wird, den sie auch verdienen! bei ihrem letzten Album vermisste ich etwas den Druck nach vorne!

<u>UE:</u> Australien: Perth beansprucht den Titel als "Gottes einsamste Stadt"!!! Was ist deine Meinung?

<u>D:</u> Rein musikalisch betrachtet, hört sich das logisch an, ist aber andererseits heutzutage für mich auch kein allzu großes Problem!

UE: Für 'ne ganze Weile schaute die halbe Welt auf die australische Szene mit ihren Bands wie Radio Birdman, Saints, Stems oder den Lime Spiders, & Labels wie Rattlesnake. Waterfront oder Citadel ! Plötzlich kam aber ein Punkt, an dem jeder wieder Australien zu ignorieren schien und seither ist es auch für uns Europäer schwierig geworden, neue australische Veröffentlichungen auf Vinyl oder CD zu bekommen! Hast du eine Erklärung dafür ? Sind es die inzwischen sehr hohen Preise oder bloß die Medien, die sich ein neues Betätigungsfeld gesucht haben, um das





nächste "große Ding" zu pushen?

D: Ich bin mir da nicht ganz im Klaren über die tatsächlichen Motive, aber die Gründe, die du mir eben genannt hast, wurden mir auch von einer ganzen Menge anderer Freunde von mir in Europa genannt. Die CD-Preise stehen bei den Nennungen an erster Stelle!

UE: Welche australischen Bands empfiehlt denn der Mastermind (hey, das bist Du)

derzeit?

D: You Am I, Even, Snout, Regurgitator.

UE: Dave von Spinning Top wird bald eine "Real Kids"-Tributecompilation veröffentlichen zumindest versucht er das seit 4 Jahren und hat versprochen, daß sie noch vor Jahresende endlich rauskommen wird! Werdet ihr auch mit drauf sein und was hältst du von seiner Idee?

D: Nein, wir sind da nicht mit drauf! Trotzdem ist die Idee hinter dem Sampler für mich eine großartige!

UE: Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

D: Das ist im Moment schwer zu sagen, aber ich hoffe, Mitte nächsten Jahres wieder Europa zu touren und wir werden im Dezember ein paar Stücke für eine 7"-EP auf Hellfire Records (Frank-



reich) aufnehmen.

UE: Laß uns zum Ende kommen! Du bist bist ja nun schon eine lange, lange Zeit in der Musikszene aktiv! Wenn du zurückschaust, was hättest du anders machen sollen, falls überhaupt solche Dinge existieren?

D: Ich habe eine Menge Zeit damit verschwendet, mich auf die australische Szene zu konzentrieren, während der



<u>UE:</u> Noch "letzte Worte" von dir außer uns verrückte Irre zu nennen, weil wir dir Dutzende Fragen gestellt haben?

D: Ich bin froh, endlich am Ende dieses ewig langen Interviews

angelangt zu sein. Danke für deine Geduld, Cheers and Love to you all, Dom Mariani!

Mitch Useless &

Surje Creamcheese

Adresse: DM 3, c/o 16 **Chester Street, South** Freemantle, Western Australia 6162. Email: dm3@trinix.com.au



DM



# THE STREETS **OUT NOW!**

EFA15435 CD/LP

MELODIC HARDCORE AT IT'S FINEST FROM CHICAGO. THIRD FULL LENGTH.



Confidential

OUT NOW!

EFA15436 CD/LP

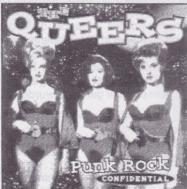

ROCKIN' NEW FULL LENGTH FROM THE LEGENDARY MASTERS OF POP-PUNK.

FOR TOUR DATES AND INFO GO TO:

.HOPELESSRECORDS.COM



<distributed by





PO BOX 7495 VAN NUYS. CA 91409 PRICES: CD-\$10 LP/CS-\$7 ALL PRICES POSTAGE PAID IN THE US ADD 25% FOR FOREIGN ORDERS erinnere mich,

CHEDELIC

als wäre es gestern gewesen. Eines Montagabends Anfang 1973 hörte ich wie gewöhnlich die Sendung "Anything Goes" im Radio (auf SFB 2, für die Berliner unter Euch). Da drangen auf einmal Laute an mein Ohr, die ich zuvor im Radio noch nie gehört hatte. Musik von Bands, deren Namen ich zum

größten Teil auch noch nie gehört hatte. The 13th Floor Elevators, Nazz, The Standells, The Castaways und noch 23 andere. Die Electric Prunes kannte ich schon. Deren Monster von einem Song "I Had Too Much To Dream Last Night" eröffnete den Reigen. Ich war

nach dieser Zwei-Stunden-Sendung völlig hin und weg. Soeben hatte ich "Nuggets" kennengelernt. Am nächsten Tag eilte ich sofort in den Plattenladen meines Vertrauens und orderte das Album. Dieses Doppelalbum, diese zwei schwarzen Scheiben Vinyls veränderten mein Leben.

Das kann ich aus der Rückschau mit Fug und Recht behaupten. Im Herbst 1972 erschien Nuggets in den USA auf Elektra, dem Label der Doors und der Stooges. "Originale Artefakte der ersten psychedelischen Ära, 1965-68" hieß es im Untertitel. Tatsächlich schien damals die nur wenige Jahre zurückliegende Musik so fern, wie von einem anderen Planeten.

Dementsprechend wurde die Platte auch bestaunt und schließlich gefeiert,

als handele es sich um eine unbekannte Neuerscheinung. "Daß ich mit dieser Kollektion von Underground Pop Perlen eine Lawine losgetreten hatte, merkte ich erst ein paar Jahre später, als ich als Gitarrist der Patti

Smith Group nach Europa kam und in Interviews immer wieder nach weiteren Folgen von Nuggets gefragt wurde." erinnert sich Lenny Kaye, der die Platte zusammenstellte, in den Liner Notes der gerade erschienen Nuggets Box. Ja, Nuggets ist wieder da. Als Box mit vier CDs und insgesamt knapp 120 Songs, alle behutsam und fachgerecht remastert

von den Originalbändern oder zumindest den Originalsingles, wo die Bänder nicht mehr aufzutreiben waren. Erschienen ist das Ganze bei Rhino Records, ausgestattet mit einem umfangreichen Begleitheft, in dem alle Bands von solchen Koryphäen wie Greg Shaw, Alec Palao oder Mike Stax beschrieben werden. Klar, wer das Gros der später erschienenen Compilations sein eigen nennt, wird hier nichts wirklich Neues oder Unbekanntes mehr entdecken. Allerdings wird er viele alte Bekannte hier erstmals in



guter Klangqualität wiedertreffen, von The Balloon Farm bis zu Zakary Thaks. Das ist nun die Creme de la Creme der US Garage Szene der zweiten Hälfte der 60er. Nuggets ist sozusagen von der Urmutter zur absoluten Königin aller Compilations des Genres geworden. Wer sich bisher nur am Rande mit dem US Garage Punk der Sixties beschäftigt hat oder wer bei



unüberschaubaren Zahl von Compilations nicht weiß, wo er anfangen soll, Nuggets ist das Nonplusultra und der ideale Start für jeden Fan! Die Original Compilation hat damals ganze Generationen junger Musiker in den 70ern & erst recht in den 80ern beeinflußt. Die meisten Bands von Nuggets sind in-

zwischen Kult. Die Ramones, die Sex Pistols und viele an dere Punkbands bezeichneten das Nuggets Album als eine Art Initialzündung. Unzählige Compilation Platten & -Reihen 6 folgten, von "Pebbles" über "Boulders" bis "Back From The Grave". Das weltweite Sixties Revival in den Achtzigern hätte ohne all diese Sampler und das immer wieder entfachte Interesse an

den eher unbekannten Garagenbands der 60er nie stattgefunden. Bands wie die Chesterfield Kings oder die

Tell-Tale Hearts sind inzwischen ihrerseits schon fast Legende. Aber zurück zu den Sixties. Inzwischen

Carage

Punk

Unknowns

gibt es ja eine wahre Flut von Compilations. Dem Nuggets Album können die meisten sowieso nicht das



Wasser reichen. Aber es gibt auch so noch riesige Qualitätsunterschiede. Manche Compilations sind sehr liebevoll und sachkundig gemacht, wie z.B. die bei Crypt erscheinende Reihe "Teenage Shutdown". Auch die CDs mit deutschen Sixties Bands, die GeeDee Records seit einiger Zeit rausbringt, sind kompe-



tent gemacht. Was mich persönlich bei diesen beiden Reihen ein bißchen stört, ist die Tatsache, daß der Grad der Obskurität, Seltenheit und Vollständigkeit mitunter die Auswahl der Musik zu bestimmen scheint. Natürlich ist auch mir klar, daß es kaum noch möglich ist, neue unbekannte Bands zu entdecken, die nicht schon irgendwann irgendwo auf einem limitierten Bootleg Sampler recycled wurden. Naja, und letztlich ist

die Musik ja auch Geschmackssache. Am Ende muß jeder selbst entscheiden, ob er wirklich alles aus dem Goldenen Zeitalter zu Hause im Schrank haben will. Erwarten darf man aber auf jeden Fall professionelles Mastering und sachkundige Liner Notes. Daran hapert es bei den meisten inoffiziellen Zusammenstellungen. Deshalb sollte der geneigte Liebhaber, ob von Garage Punk, Deutsch Beat oder Psychedelic

Pop und Freakbeat, die Finger lassen von solchen Absonderlichkeiten wie "Prae-Kraut Pandemonium" oder "High In The Mid-Sixties". Auch einige Pebbles Folgen sind mit Verlaub gesagt wirklich Mist. Und

doch höre sogar ich mir fast jeden neu erscheinenden 60's Sampler wieder an. Immer in der Hoffnung, es könnte vielleicht ein bisher unbekannter absoluter Knaller drauf sein. So ist das eben mit uns Garage Freaks...







### American music for american peop

Wir hatten zwar schon viel Gutes über die Jungs aus Schweden gehört, waren aber bei all den Gluecifers & Hellacopters, die unser Land derzeit so überschwemmen, etwas skeptisch! Tja, bis wir das gandenlos gute Debut-Album erhielten & ein Interview 1. sofortige Pflicht war, 2. wir (natürlich wieder der MU) aus Selbstverschuldung ein geplantes Interview mit den Fumes bisher nicht zustande brachten anbot, & 3. sich schon alleine wegen des günstigen Livedates am 8.12. im Knaack Club anbot! Und genau über diesen Gig will ich noch ein paar Worte als Intro schreiben: Vorband waren De Bossen mit Indiepop & "gemischt-geschlechtlichem"

Gesang, nicht mein Ding, aber die Band tat mir trotzdem irgendwie leid, da sich die zahlreich erschienenen Zuhörer an 3 1/2 Händen locker abzäh-



len ließen, frei nach dem Berliner Motto: "Gib unbekannten Bands keine Chance!" Wäre vielleicht schlauer gewesen, das ganze im Wild At Heart stattfinden zu lassen, ich denke, da hätten sich rund doppelt so viele eingefunden !? Als die Turpentines dann die Bühne betraten, war die Stimmung nicht gerade auf dem Siedepunkt, & um auch ein paar kritische Töne einzubringen: die Jungs taten zwar ihr Möglichstes, aber das war nicht genug, um das Publikum vollends zu überzeugen. Dazu war der Sound einfach zu breiig, im Gegensatz zu De Bossen auch viel zu leise & gerade dadurch nicht druckvoll genug, um den phänomenalen Trash-RnR der "great hope for the future of Sweden's RnR" mit genau so viel Power wie auf ihrem Album rüberkommen zu lassen! So wirkte dann auch die Bühnenshow & das damit verbundene R'n'R-Posen eher amüsant als stimmungshebend & die fehlgeschlagenen Versuche des Bas-

sers, mit Kippe im Mund zu spielen & zu singen, wurden auch eher belächelt als mit Beifall honoriert! Musikalisch gab's eine gute Mischung aus 1, 2 Coverversionen, schnellen & vielleicht ein paar



zu viel - Midtempo Bandoriginals! Doch selbst bei die sem Sound waren die Ahnlichkeiten mit grade Teengene-

TEL. 442



rate nur allzu offensichtlich, was uns dann ja auch im folgenden Interview bestätigt wurde! Nicht, daß uns das Konzert nicht gefallen hätte, aber überzeugender kamen die Eurpentines auf Scheibe Was



sich vielleicht schon beim nächsten Gig mit besserem Sound schnell ändern könnte!? Mitch

#### A = ANDREAS / AN = ANDRES / T = TOMMY /MA = MARKUS / UE = MITCH ODER SUZIE

UE/M: Okay, fangen wir an. Wer spricht gerade & was machter in der Band?

A: Ich bin Andreas, ich spiele Bassgitarre & singe. An: Mein Name ist Andres, & ich sitze hinter den Drums. T: Ich bin Tommy & spiele Gitarre. Ma: Und ich heiße Markus, spiele Gitarre & singe.

UE/M: Wie sieht die Story der Turpentines aus, von Beginn an bis zu dem Punkt, an dem ihr jetzt steht? (Alle schauen auf Markus): "Maaaarkus!"

Ma: "Eine lange & eigentlich ziemlich langweilige Geschichte. Die Turpentines starteten so ungefähr 1990. Inzwischen bin ich das einzige Bandmitglied, das von dieser Urbesetzung noch mit dabei ist. Ich spielte damals in einer anderen Band, mir spukte aber immer dieser Gedanke von einem Nebenprojekt im Kopf rum, also gründete ich die Turpentines. Diese Band wurde für mich immer wichtiger, zumal die Turpentines irgendwann besser waren als sämtliche anderen Bands, in denen ich zu diesem Zeitpunkt spielte. Dann zog ich von meiner Heimatstadt nach Stockholm. Andreas wohnte da

> bereits seit 1 Jahr & meinte: Hey, laß uns was zusammen machen. Also nahm ich die Turpentines Songs, die ich bis dato geschrieben hatte. & wir probierten ein paar Leute aus. Es war allerdings alles immer noch nichts Ernstes. Und dann kamen auch diese beiden Typen hier nach Stockholm, wir stammen übrigens aus derselben Kleinstadt, tja, & jetzt sitzen wir halt hier.

UE/S: Hört sich so an, als ob du während all dieser Zeit bereits ein

festes Konzept für die Turpentines hattest. Was für eine Idee steckt denn hinter den Turpentines?

Ma: Die Idee hinter den Turpentines ... Als wir anfingen, spielten wir jede Menge Sonics Cover & solche Sachen. Unser 1. Set bestand fast nur aus Covern, 5 Sonic Songs, 1 Panther Burns Song, 1 Cramps Song - in dem Stil halt. Irgendwann fing ich an, meine eigenen Garage Punk Rock'n'Roll Songs zu schreiben, aber es war nie wirklich ernsthaft, bis sich dann diese Band hier in Stockholm zusammenfand.

A: Man sollte auf jeden Fall noch hinzufügen, daß wir anderen 3 alle zu irgendeinem Zeitpunkt bereits in den Turpentines gespielt hatten, bevor es dann wirklich ernst wurde. Zuvor standen die Turpentines lange Zeit für ein ständiges Kommen & Gehen von verschiedensten Bandmitgliedern.

UE/M: Habt ihr vor den **Turpentines** bereits in irgendwelchen Bands gespielt oder wart an Nebenprojekten beteiliat?



Ma: Wir spielten zuvor in 'ner Band namens Dirt, das heißt ich, Andres & Andreas & Tommy wiederum haben Anfang der 80er in 'ner Band namens Hijackers gespielt. Sie brachten 1 Single raus, "That's my baby", die sich auch auf der Raw Cuts Compilation Vol. 5 namens "Swedish Beat 2" findet.

UE/M: Die haben wir auch zuhause rumstehen. Da werde ich in den Hijackers Track doch gleich noch mal reinhören müssen. Nun, ihr habt ja bereits verkündet, daß ihr jetzt in Stockholm lebt. Gibt es denn über eure eigentliche Heimatstadt irgendwas Interessantes zu erzählen? Ma: Um ehrlich zu sein, gibt's leider überhaupt nix Aufregen

des über unsere Heimatstadt zu berichten.

An: Ein beschissener Platz, wo es wirklich nichts zu tun gibt. UE/M: Ein Dorf? Ma: Ja, so an die 8.000 Einwohner. UE/M: Beschränkt sich in Schweden denn die Musikszene nur auf die großen Städte?

Ma: So kann man das generell nicht sagen, aber es konzentriert sich halt alles auf Stockholm, die ganzen Medien, Fernsehstationen & so weiter sitzen in Stockholm, die ganzen Plattenlabel auch.

T: Nach wie vor gibt es gerade auf dem Land draußen 'ne Menge guter Bands, aber von denen kriegst du in Stockholm selbst nicht allzu viel mit.

UE/M: Wie würdet ihr selber eure Musik beschreiben - als R'n'R, als Punk, als nichts von alledem?



A: Punk Rock'n'Roll. Ma: Garage Punk Rock'n'Roll, würde ich mal sagen.

An: Bad Ass Punk Rock'n'Roll.

Ma: Wir ziehen unsere Inspirationen aus 50s Rockabilly Trash,

60s Trash, dem Punk Rock Ding & Unmengen von R'n'Roll.

UE/M: Nun müßt ihr mir nur noch erklären, was aus eurer Musik denn nun die "amerikanische Musik" macht, die euer Albumtitel "American Music For American People" verspricht. Glaubt ihr nicht, daß es irgend etwas spezifisch Schwedisches gibt, das diesem amerikanischen Stil hinzugefügt wird?

Ma: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft uns inzwischen diese Frage schon gestellt wurde. Der Drummer der Dwarves hat mal gesagt, wenn du Punk Rock spielst, spielst du auch automatisch amerikanische Musik. Ich schätze mal, das faßt es zusammen. Ich mag halt den amerikanischen Sound, wir haben den Titel nicht allzu ernst genommen.

UE/S: Also meint ihr das zu einem gewissen Teil auch ironisch?

A: Auf keinen Fall. T: Überhaupt nicht. Ma: Das ist kein Witz UE/M: Wir haben uns schon gefragt, ob ihr damit auf den Spuren der Hellacopters wandeln



wollt. Sind ja momentan in den USA mächtig angesagt.

A: Als wir uns für den Titel entschieden, haben wir uns darüber ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Uns war klar, daß sich einige Leute angepißt fühlen würden, aber gerade sowas macht doch immer Spaß.

Ma: Irgend 'n Journalist meinte neulich: Okay, das bedeutel also, daß wir Europäer uns eure Platten nicht anhören sollen. Ich daraufhin: Mach, daß du wegkommst, du denkst einfach zu viel nach. Ist einfach nur R'n'R, nicht mehr & nicht weniger.

UE/S: Im Augenblick behaupten eine Menge Leute hier in Deutschland, daß Rock'n'Roll oder Punk tot sei, oder du kriegst ein gelangweiltes "Das ist doch nix Neues, hab' ich alles schon mal gehört" zur Antwort. Was meint ihr zu solchen Aussagen? A: R'n'Roll kann niemals sterben.

Ma: Die Leute behaupten immer, irgendwas ist tot, ist gerade in, ist gerade out. Ich glaube, das hängt ganz mit der jeweiligen Person zusammen. In meiner Welt war R'n'Roll schon immer ein zentraler Bestandteil. Nur weil die Mehrheit behauptet, etwas sei tot, muß sie noch lange nicht recht haben. An: Wir sind Rock'n'Roller, & wir sind alles andere als tot!

A: Gerade wenn du in Skandinavien lebst, da ist die Rockszene quicklebendig. Das scheint in Deutschland doch auch nicht viel anders zu sein. Die Hellacopters & Gluecifer sind so groß hier. Und was dieses ewige "Habe ich alles schon mal gehört"-Gefasel angeht ... du kannst doch erst in dem Moment wissen, daß etwas "neu" ist, d.h. etwas, das zuvor so noch nie da gewesen ist, wenn du es wirklich hörst. Darüber im Vorhinein zu spekulieren, bringt überhaupt nichts.

UE/M: Was ist mit euren Einflüssen? Für mich klingt ihr auf eurem Album zum Teil nach einer europäischen Version von Teengenerate.

#### THE TURPENTINES

Andreas Andersson Tommy Ferdi Andersson \* Markus Karlsson Anders Biomlind



Ma: Danke, ich nehme das als Kompliment. Ich liebe Teengenerate und kenne sämtliche ihrer Platten, und natürlich fließt das dann auch in unsere Musik ein.

UE/M: Also seid ihr

auch Fans des sogenannten Trash Rock'n'Rolls? Ma: Ich liebe ihn, aber manchmal wird's einem einfach zu viel.

Um ehrlich zu sein, bevorzuge ich bei dieser Art von R'n'R die 7"-Variante. Aber Teengenerate könnten von mir aus sogar ein 3-fach-Album rausbringen - ich würde es ungehört kaufen.

UE/M: Was gibt es textmäßig über eure Songs zu berichten?! Songs wie "Move fast", "Not so cool" & "G.T.O." hören sich verdammt nach der R'n'R & Motor Punk

Attitüde von Puffball an. Ma: Wir interessieren uns nicht so für Motoren wie sie! UE/M: Die Titel hören sich aber ganz danach an.

A: Du hättest ja auch ein paar andere auswählen können als gerade diese. UE/M: Was uns direkt zur nächsten Frage führt

was steckt hinter "She belongs to Jesus"? A: Da frag doch am besten den Tommy danach.

T: Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Wörtern ...

UE/S: Entstehen die Texte in so einer Gemeinschaftsimprovisation? A: Eigentlich nicht. Markus schreibt die meistens Songs, & das gilt auch für die Texte.

Tommy & Andreas schreiben halt die Texte für ihre Songs.

UE/M: Kommen wir noch mal auf "She belongs to Jesus" zurück ... Das klingt zum einen total abgedreht, zum anderen aber auch ziemlich ernsthaft.

denke mal, das faßt es ganz gut zusammen.

T: Sie ist einfach zu gut für mich ... Oder ich bin einfach zu

UE/M: Was sind eure liebsten Coverversionen? Was würdet ihr

Ma: Hängt davon ab. Ich finde, es ist wirklich schwer, 'n gutes Cover hinzukriegen. Du mußt mehr draus

machen, als einfach nur das Original abzukupfern, d.h. dem Cover etwas Eigenes hinzufügen. Finde ich immens wichtig. A: Es muß unbedingt ein Song sein, der uns schon von Anfang an gefällt. Und dann musst du aus diesem Song noch etwas ganz Persönliches machen.

UE/S: Habt ihr immer noch irgendwelche Sonics Cover Alle: NEIN. Mit Boss Hoss bei 'nem Soundcheck, das war so ziemlich das letzte Mal, daß wir einen Sonics Song zum Besten gegeben haben. Wir sind einfach viel zu sehr mit unserem eigenen Songmaterial beschäftigt, um uns noch um Cover zu kümmern.

UE/M: Auf eurem Album und eurer 7" befinden sich insgesamt 2 Coverversionen, "Little Sally Tease" & der Dogmatics-Song "Gimme the shakes". Was hat euch bloß geritten, eine der schlechtestes Bands überhaupt zu covern, die Dogmatics? Einen ihrer Songs nachzuspielen, kann einfach nur besser werden als das Original!

Ma: Ich liebe die Dogmatics. Ich habe nur ihre Mini LP, 6 Stücke sind da drauf, aber die liebe ich abgöttisch.

UE/M: Ich habe irgendwann mal ihr Album gekauft, & ich hab's von Beginn an gehaßt. Sie hören sich an wie die Stones mit

einer gewissen Punk Attitüde. Ma: Aber das ist genau die Sache mit dem Auffinden von Covermaterial. Der Song ist gut. Okay, vielleicht scheiße umgesetzt, aber der Song selbst lohnt sich. Wenn ich bei Mariah Carey einen guten Song fände, scheiß drauf, ich würde ihn covern. Ist mir egal, ob das saugt, wenn der Song mir gefällt, & ich denke, da läßt sich was draus machen, warum nicht. UE/S: Schätzungsweise wirst du aber nie irgend etwas Lohnenswertes auf einem Mariah Carey Album finden.

Ma: Glaube ich auch. Aber wäre doch cool, wenn's doch mal doch geschähe.

UE/M: Ihr habt einen Turbo R'n'R Sound, der mich gerade, was die Orgel angeht - 100% an die Cosmic Dropouts aus Norwegen erinnert. Kennt ihr die?

Ma: Cosmic Dropouts? Noch nie von gehört.

UE/M: Sie kommen aus Norwegen, ein Teil von ihnen spielte danach bei den Kwyet Kings. Ma: Die kenne ich. UE/M: Eine der Vorgängerbands war z.B. Lust-O-Rama. Ma: Der Orgelsound.

UE/M: Ja, klingt total nach den Cosmic Dropouts.

A: Ich erzähle Dir mal lieber nicht, wie dieser Sound bei uns zustande gekommen ist. Ma: Das ist so uncool das ich mich lieber nicht darüber äußern will

UE/M: Ich finde den Sound der Orgel aber total klasse.

Ma: Das ist ein ultra shitty Yamaha-Synthesizer, den du da hörst. A: Das Teil stammt noch aus'n frühen 80em. Tatsächlich habe ich es mal für meine kleine Schwester gekauft. Ma: Inzwischen ist der Synthesizer total kaputt, die ganzen Plastikknöpfe fehlen.

UE/M: Hört sich überhaupt nicht danach an, klingt vielmehr, als ob d. Teil original aus'n 60ern stammen würde. An: Das kommt höchstwahrscheinlich daher, daß das Instrument schon so mitgenommen ist.

UE/M: Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Wenn ihr schon "Little Sally Tease" von Don & the Goodtimes covert, habt ihr irgendwelche Bezüge zur Musik der 60er? Ma: Auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, höre ich mir in letzter Zeit kaum noch neue Musik an. Es gibt so viele alte Sachen zu entdecken, daß ich bei den neueren einfach nicht mehr mit dem Anhören & Kaufen hinterherkomme.

UE/M: Wie die auch aus Schweden stammende 60's-Band Namelosers? T: Ja. Die sind auch superklasse!

UE/M: Okay. Ihr werdet Teil eines Gearhead Festivals in Schweden sein, das von Chefredakteur Mike LaVella organisiert wird. Gibt es irgend etwas Interessantes über dieses Festival zu berichten?

Ma: Ja, ich könnte euch jetzt 'ne Superstory über den Hellacopters Auftritt erzählen (allgemeines Turpentines Prusten). Das Gearhead Festival war eine großartige Nacht, Mike LaVella wird davon eine Compilation rausbringen, auf der jede Band, die daran teilgenommen hat, 2 Songs zum Besten gibt. Gespielt haben neben uns die Flaming Sideburns, The Robots et al. Die Hellacopters haben übrigens einen ihrer besten Gigs ever abgeliefert.

UE/M: Willie, das Festival hat schon stattgefunden ?!!!!! Ma: Ja. Diesen Sommer.

UE/M: Und wir dachten immer, das Ganze würde erst nächsten Sommer steigen. So stand's jedenfalls auf der Homepage der Nomads. Das Festival fand doch aber in einem ziemlich kleinen Club statt, mit einem Fassungsvermögen von schlappen 250 Leuten?!

UE/M: Hört sich gut an !?

A: An dem Tag hat es tierisch geschüttet. Der Club hat einen riesigen Hinterhof, einen Garten, in dem passend zum Festival eine gigantische B-B-Q Party stattfinden sollte. Die fiel natürlich ob des massiven Regengusses im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, die Leute mußten deshalb alle reinkommen und sich sämtliche Bands ansehen. Hatte ich nichts dagegen einzuwenden.

Ma: Geniale Bands, deine ganzen Freunde um Dich rum. War halt wie eine riesengroße Party. Und Mike mittendrin, total besoffen und überglücklich.

UE/M: Die Strollers sind auch aufgetreten? Ma: Stimmt. UE/M: Die sind in Deutschland zur Zeit DER Geheimtip. Siehst du denn in Schweden ein kommendes Sixties Revival - wie in den 80ern, als diese Art von Musik bei euch doch sehr, sehr populär war?

Ma: Es gibt eine ziemlich aktive Sixties Szene in Örebro, der Stadt, aus der die Strollers stammen. So etwas wie ein großes Kollektiv von Bands, die sich alle gegenseitig unterstützen. Dieser eine Typ von den Strollers - der mit den langen Haaren, was dir jetzt natürlich immens weiterhilft, weil sie alle lange Haare haben - er zeigt all den 15 bis 16jährigen Kids, wie man richtig Gitarre spielt & in seiner Heimatstadt eine intakte Szene aufbaut. Total cool! Wenn du's also so nimmst gibres eine großartige 60's Szene in einer einzigen Statt in Schweden. Teile der Strollers spielen übrigens noch in einer anderen Band mit, den Roadrunners. Die wollen auch demnächst eine Platte auf einem deutschen Label rausbringen.

UE/M: Weißt Du den Namen des Labels?

UE/S: Screaming Apple? Ma: Nein, es war nicht Screaming Apple. Wir haben Ritchie in Köln getroffen, als wir dort im Underground gespielt haben. It's a cool place!

A: It's a cold place !!! Im Übernachtungsraum schlossen die Fenster nicht richtig, & so wurde es über Nacht verdammt ungemütlich. An: Von den Ratten ganz zu schweigen. UE/M: Ich habe dort auch schon mal bei winterlichen Temperaturen übernachtet. Wir haben dann einfach die übriggebliebenen Matratzen vor's Fenster gestellt.

UE/M: Ich schätze mal, das hier hat auch schon stattgefunden: Auf der Nomads Homepage steht auch, daß ihr zusammen mit ihnen, den Hellacopters, Gluecifer & Puffball im Electric Garden in Stockholm auftreten werdet.

A: Scheiße, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen.

A: Oh Mann, ist schon Monate her. Die Nomads sollten definitiv mal ihre Webpages auf 'n aktuellen Stand bringen. Da stehen 2 Jahre alte Sachen noch unter der Rubrik "News" drin.

UE/M: Die eigentliche Frage aber lautet: Seht ihr euch selbst als Teil der skandinav. Rock Punk Szene, mit 'nem großen ROCK, wie z.B.bei'n Hellacopters oder Gluecifer? Ma: Wir sind eine große glückliche Familie, all die Bands.

An: Wir gehören da einfach mit dazu, einfach schon aus dem Fakt heraus, daß wir aus Schweden stammen.

UE/M: Ich finde allerdings, daß ihr euch anders anhört als all diese Bands. Ma: Ist doch klar. Puffball klingen nicht wie die Hellacopters, & die Hellacopters klingen nicht nach Nomads, & die Robots klingen wiederum vollkommen anders als die Hellacopters. Aber wir sind eine große glückliche Familie, wir spielen alle Rock'n'Roll, & das verbindet.

UE/S: Aber ich finde nach wie vor, daß die Hellacopters & Backyard Babies sich viel mehr auf diese ganzen Hanoi Rocks & Smack Sachen beziehen.

Ma: Sag das mal dem Nicke von den Hellacopter. Viel Spaß! Aber die Backyard Babies lieben Hanoi Rocks, da liegst du schon ganz richtig.

UE/S: Trotzdem, die Hellacopters fabrizieren für meinen Geschmack viel zu viele langweilige "Metal" Soli auf der Bühne.

A: Okay, das ist vielleicht etwas, mit dem du die Turpentines in Gegensatz zu den bis jetzt genannten Bands setzen kannst - wir haben einen ziemlich starken 50er Jahre Einfluß. Ma: Und wir lieben alle die No-

mads. Das ist vielleicht die Band, die mich beim Songwriting am meisten beeinflußt hat. Klar höre ich mir auch die Hellacopters an, sind von all den Bands momentan am Größten.

UE/S: Aber vom musikalischen Standpunkt her würde ich euch immer mehr mit Bands wie Zeke oder Electric Frankenstein als den Hellacopters vergleichen.

Ma: Freut mich zu hören. Nicke interessiert sich stark für all die 70er-Jahre Rock'n'Roll Bands wie Lynyrd Skynyrd & Bob Seger. Ich schätze mal, das wird man auf dem neuen Album auch eindeutig raushören.

UE/S: Leider dominieren diese ROCK Elemente auch eindeutig die Live Show der Hellacopters.

Ma: Die Sache, die ich an den Hellacopters wirklich nicht mag, sind diese ellenlangen Gitarrensoli. Dieses Jammen live auf der Bühne finde ich sterbenslangweilig. Aber ich denke, sie sind eine wirklich gute Liveband. Ihre Platten hingegen

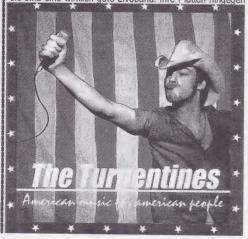







Ma: Kommt ganz drauf an, von wem die Songs stammen.

Ma: "She belongs to Jesus and I'm a friend of Lucifer", ich





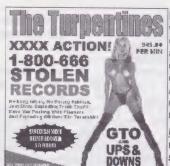

naben mich nie so wirklich umgehauen, bis auf das allererste Hellacopters-Album & ein paar Singles. Aber "Payin' the dues" ist einfach nicht mein Ding.

UE/M: Themenwechsel. Wie seid ihr mit Australiens bester

Killer-LoFi Combo, den Spoilers, für ein Split Release zusammen gekommen? Mögt ihr die Band ...

A: Nachdem wir uns entschlossen hatten, mit ihnen eine Split Single rauszubringen, haben wir sie uns das erste Mal richtig angehört & herausgefunden, daß wir sie genial finden. Wir wurden nach einem unserer Gigs von diesem Typen beiseite genommen, ich glaube, sein Name war Trevor. Offensichtlich stammte er aus einem englisch sprechenden Land, wie sich später herausstellte Australien, & er meinte: Hey, ihr Jungs seid klasse, ich kenne da diese australische Band, The Spoilers die würden gerne ein Split Single mit euch herausbringen.



wir haben das arrangiert.

**UE/M:** Normalerweise läuft das ja über das Label, & die meisten Bands haben von ihrem Counterpart auf der 7" dann noch nie etwas gehört.

A: Nee, wir haben uns einfach nur gedacht: Hey, cool, da ist eine australi-

sche Band, die mit uns was machen will, c'mon, let's do it. Ma: Wir stehen seitdem in Kontakt, & wollen auf jeden Fall auch mal eine gemeinsame Tour in Schweden organisieren. UE/M: Na, dann bekommst du hiermit den Befehl, die Jungs danach gleich zu uns nach Deutschland zu Ma: Ok, isthiermit versprochen!

UE/M: Wie war das Touren denn bis jetzt? A: KALT !!! UE/M: Ihr seid ja auf dieser Tour der Hauptact, davor seid ihr als Support der Hellacopters getourt.

Ma: Diese Tour dient mehr dazu, den Namen Turpentines zu etablieren, lst immer schwer, so etwas durchzuziehen. Das

Label konnte auch nicht allzu viel Promotion für die Platte machen, dementsprechend sind unsere Erwartungen nicht all zu hoch angesetzt. 7: Sie reichen von 2 Leuten bis 150.

UE/M: Euch ist es also egal, ob ihr nur

vor 30 Leuten spielt - oder vor z.B. 200?

Alle: Na klar!!! An: Wir freuen uns über jedes Gesicht im Publikum, das uns sehen will.

A: Ich meine, wer will schon 18 Mark für eine Band investieren, von der er noch nie gehört hat. Das braucht einfach seine Zeit. Also freuen wir uns über jede(n), der auftaucht, & geben unser Bestes.

UE/M: Sehnt ihr euch nicht doch manchmal an die Zeit als Support-Act der Hellacopters zurück?

Ma: Klar kommt das vor, du hast halt vieles für umsonst bekommen ... An: ... & bist in 'nem riesigen Nightliner getourt

UE/M: Ihr seid auch in 'ner Radioshow mit den Hives zusammen aufgetreten. Kennt & mögt ihr sie?



Ma: Ja, wir mögen sie sehr. Wir kannten sie schon zu der Zeit, zu der sie noch als reine Skatepunk Band unterwegs waren. Sie sind nicht 100%ig mein Ding, aber ich denke, sie bewegen sich in die richtige Richtung. Es gibt



ein paar richtig gute, angsame Nummern auf ihrem Album, wie z.B. "Here we go again" mit diesem Kinks Riff - da sollten sie sich meiner Mei-

drauf konzentrieren, nicht nur auf all diese schnellen Nummern, die sie die ganze Zeit runterbrettern. Ich liebe aber ihre Einstellung zur Musik, & sie haben wirklich ein paar geniale Songs geschrieben. Das gibt mir Hoffung für die Zukunft!

UE/M: Für uns war der Hives Gig eine der coolsten Shows letztes Jahr. Sie waren mit anderen Burning Heart Bands auf Tour & spielten damals im SO 36, als ein Freund von uns (Martin Hippriest) die Band fragte, ob sie nicht noch Lust hätte, für einen 20 Min.-Gig zum Stay Wild Festival ins Wild At Heart mitzukommen. Sie haben dann dort einen phantastischen Überraschungsauftritt hingelegt. Ma: DAS sind die Hives - du MUSST sie einfach liebe

UE/M: Was ist eigentlich die Story hinter den TurpentEEns? So etwas wie die Headcoats & die Headcoatees? Ma: Fast.

UE/M: Treten sie auch mit euch zusammen auf?

A: Das ist auch schon des öfteren passiert. UE/M: Und sind das eure Freundinnen?

A: Das nicht. Bei den ersten 3 Gigs, die wir zusammen mit den



Hellacopters hatten, tauchten diese 3 wirklich coolen 17 ahrigen Girls Backstage auf. Sie waren keine Groupies, son-

dern saßen einfach nur mit uns zusammen, tranken Bier & unterhielten mit uns sich. Sie waren einfach so cool, sahen so cool aus & waren so lustig, daß diese Sache mit den "TurpentEEns" daraus entstand. Seitdem sind sie bei fast jedem unserer Gigs in Schweden gewesen, so auch auf unserer Record Release Party in Stockholm. Sie haben sogar eine eigene Band, ich weiß allerdings nicht, ob die noch existent ist, aber sie nannten sich "SCREW YOU & THE GO-GO GIRLS" Wenn ich jemals ein Tape von ihnen erhalten sollte, bin ich mir sicher, daß ich es lieben werde.

UE/M: Auf eurer Homepage finden sich einige nette Bilder von den TurpentEEns. (Gelächter) Dort finden sich auch sehr viele Bilder von der "House of Kicks"- Party. Gibt es dazu irgendwelche Anekdoten zu berichten?

Ma: Das war die Record Release Party für die Vinylversion unseres Albums. Eine verrückte Nacht, in der eine Menge durchgeknallter Sachen passierten. Hast Du das Bild von mir in diesem indischen Restaurant gesehen? Nach dem Gig wanderten wir geschlossen zu diesem wirklich abgewrackten indischen Restaurant in Stockholm, das aber billig wie Hölle ist, & nach kurzer Zeit waren wir allesamt tierisch abgefüllt.

UE/M: Wie auf den meisten der Internet-Bilder auch unschwer zu erkennen ist.

T. Ja, wir hatten Beer is my bread UE/M: Da gibt's auch 'n Photo von Dir & einem anderen Typen, total abgefüllt & in bierseliger Umarmung vereint!?

T: Das ist Mans

von den Crimson Shadows, einer der besten schwedischen Garage Punk Bands der frühen 80er.

UE/M: Da stimmen wir dir natürlich vorbehaltlos zu! Wollt ihr zum Abschluß noch irgend etwas loswerden? Haben wir was vergessen zu fragen?

UE/S: Ja, irgendwelche Pläne für die nahe Zukunft z.B.? Alle: Nur die nächsten 2 Wochen zu überleben

Ma: Diese Tour hier zu überleben - Deutschland, Belgien,

he TurpentEEns with a TurpentIne Frankreich &d.

Schweiz, dann kommt noch Dänemark.

UE/M: Ist aber schlecht geplant, grade jetzt im Dezember nur d. "kalt tempe-

rierten Länder. Hättet in Italien & Spanien touren sollen. Ma: Wollten wir eigentlich auch genau so machen - abe

wurdel dann doch in letzter Minute abgesagt. Vielleicht klappt's ja im Januar 99, ma

abwarten!?!?

A TurpentEEns-Party

Suzie Creamcheese & Mitch Useles



ASO AVAIIADIE;
REJECTS-EI Boomerang Rapido 10"mip SUPERKINGS-Vol.1 7"ep " GLUECIFER-Shitty City 7"sngl. BACKSTREET GIRLS-Monster in My Cadillac 7"sngl. FUCK UPS-Cool Time 7"sngl. \* REJECTS-instant Mutant 7"ep Stø Dei Lokale Punkarane Vol.2- V/A Live 10"mip, including; Sobious Dip, Cockroach Clan, Fake Females, Fekale Brekninger, Abnormal, Detestation, Airusers, Siste Dagers Helvote GLUECIFER-Lard ess Hagen/Son of a Good Family 7"sngl HELLRIDE-Headin For Hell 7"ep "FUCK UPS-Whita X-Mas 7"Ep postpaid prices; 7": \$6, - / 10"MLP :\$ 11, - / 10"LP :\$12,

--- hit me!--- Deichmansgt.17,0178 Oslo.Norway



CRYPT RECORDS P.O. Box 304292, 20325 Hamburg Das Beste aus unserem superfetten Katalog auch unter:

Crypt@on-line.de www.crypt.de cket From The I

Im Folgenden Artikel moechten wir Buch eine junge Band vorstellen, die in naechster Zeit bestimmt von sich beden machen wibd. Mit den 6 Amerika-NERN VON BOCKET FROM THE CRYPT KOENNTE ES GLATT PASSIEREN, DASS UNSERE VON ELEKTRONISCHEN Sounds Bestimmten Charts PLOETZLICH FEST IN DER Hand von Gitarren sind. Doch nicht nur die Musik von Speedo & seinen Freunden ist eine tolle Party-

Sache, auch ihre Konzerte Machen Richtig Spass. Durch den Ginsatz von Saxophon & TROMPETEN GEBEN SIE IHREM BODENSTAENDIGEN, Handgemachten Bock eine Fetzig swingende Note thre neve Platte Heisst "BFTC" \$ 15T eigentlich ueberall erhaeltlich, Fuer Lieb-Haber erdiger Bocksounds, die sich das Warten auf die naechste Aerosmith-CD verkuerzen WOLLEN, Hat DIE Scheibe einiges Zu Bieten & Das NICHT NUB, WEIL SIE VOM AEROSMITH-PRODUZENTEN

Kevin Shirley aufgenommen wurde. Damit Ihr die Jungs ein BISSCHEN KENNENLERNT, Habe ICH MICH MIT DEM SAXOPHONISTEN Apollo Nine (ein Kuenstlername!) in Berlin getroffen

AP = APOREO - BORART PROE TER BREET



THE CRYPT UE/AK: Seht Ihr Euch denn irgendwie als mitverantwortlich für das zur Zeit grassierende Rock-Revival, falls man es überhaupt so nennen kann?

Ap: Denkst du wirklich, daß es sowas gibt, ein Revival? UE/AK: Ich weiß nicht recht. Aber wenn man sich so umschaut, die Leute haben sich doch schon mehr als in den letzten Jahren entsprechenden

Sounds geöffnet. Ap: Also wahrscheinlich passiert da

hier wesentlich mehr als in Amerika. Aber ich würde es nicht unbedingt als Revival bezeichnen. Rock'n'Roll war nie weg vom Fenster, nur manchmal hast du halt mehr & manchmal weniger davon mitgekriegt. Vor zwei Jahren kamen auch schon eine ganze Menge Leute zu unseren Shows & uns war es immer egal, ob die Masse da draußen von uns weiß oder nicht. Aber es stimmt, gerade aus Skandinavien kommt einiges wirklich gutes Zeug raus, in letzter

Zeit. Aber wir sind definitiv kein Teil eines möglichen Revivals. UE/AK: Um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht gesagt haben. Ich meinte eher, daß ihr doch sicher auch mitverantwortlich dafür seid. Schließlich berufen sich auch gerade die skandinavischen Bands auf Euch.

tun mußten. Uns war egal, was die Leute damit anfangen. Klar haben wir immer unser Bestes gegeben. Das hat dann wahrscheinlich gereicht. Verstehst du, wir machen nicht einfach nur Sachen, die wir tun müssen, wir wissen auch wie wir es tun müssen. Das hat uns über die Jahre am Leben erhalten. Das Ergebnis ist nicht mehr & nicht weniger Rocket Fr. The Crypt. Und ich bin immer noch froh, daß ich in einer Rockband, in dieser Rockband spielen kann.

UE/AK: Würdest du das als Attitüde bezeichnen? Ap: Ja, es ist eine ganze Meng Attitüde dabei. Mick Jagger hat gesagt; Rock'n'Roll ist 3

Akkorde & Attitüde. That's what is all about. Aber es ist auch noch mehr, denke ich. Die meisten Leute denken da so an eine Art Tough Guy-Gehabe, aber es ist definitiv mehr als das. Es ist die Art & Weise, wie du Dinge siehst, wie du dein Leben gestaltest. Und das beinhaltet eine ganze Ladung Humor. Nur so kann es passieren, daß eine Rockband sagt: "Hope I'll Die Before I Get Old" & 40 Jahre später spielen sie immer noch. Du mußt einfach drüber lachen können. Das vergessen die meisten Bands. Ich habe einfach Spaß.



Den zu bewahren, über eine solch lange Zeit, das ist weiß Gott nicht einfach.

UE/AK: Könnte das der Unterschied zwischen Attitude Klischee sein? Ap: Im la das könnte sein, obwohl es viele Bands gibt, bei denen das ein Synonym ist. Die stellen sich auf die Bühne, setzen dieses grimmige Gesicht auf &

machen den bösen Buben. Da kann ich nur lachen. Ich bin mit Rockbands groß geworden, deren Sänger 90 Pfund wogen & ich kann da wirklich nur herzhaft lachen. Das gleiche gilt für Punk.

Viele Leute scheinen Punk einfach falsch zu verstehen. die kennen nur die wütende Seite



Punk, die sicher wichtig ist, aber es gibt so viel andere Inhalte, die Punk cool gemacht haben, eben auch die Fähigkeit, sich lustig zu machen. Weißte, du entwaffnest deinen Feind einfach, wenn du ihn auslachst, da geht bei ihm gar nichts mehr, er ist machtlos. UE/AK: Ist Punk dann sowas wie mach' was du willst, lebe dein Leben & nutze deine Aggressionen, um dich & das Publikum glücklicher zu machen?

Ap: Exakt. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Das war zumindest der Anfang, dieses DİY-Ding, Kids machen Musik, weil das das Einzigste ist, was sie können oder besser sich

zutrauen. Just For Fun. So in der Art; hey, mein großer Bruder hat Aerosmith, ich will mein eigenes Ding haben, ich schneide mir zuerst mal die Haare ab.

UE/AK: Diese Denkweise ist ziemlich nah am Blues, kann das sein?

Ap: Yeah! Das würde ich genauso sehen, definitiv.

UE/AK: Hast du mai von Fat Possum aehört?

Ap: Das ist dieses Blues Label, nicht wahr?

UE/AK: Ja, das ist so ein Fall, wo wirklich ausschließlich die Emotionen zählen. Da kann es eben schon mal

passieren, daß ein Mann wie photo: mark o. waters

R.L. Burnside seine Platte von Tom Rothrock mixen läßt, & eine unerhört coole Kollaboration aus Dance & Blues rauskommt.

Ap: Mann, das hört sich wirklich gut an, das muß ich hören.

UE/AK: Aber laß uns weiter über RFTC sprechen, hat sich irgendwas geändert, im Laufe der Jahre?

Ap: Oh, eine ganze Menge hat sich verändert. Wir sind besser geworden. Es ändert sich jeden Tag. Vom ersten Tag an waren wir immer in Bewegung. Die Musik, die wir machen, ist auch nicht mehr dieselbe wie vor zehn Jahren. Ich würde sagen, mit jeder neuen

Platte sind wir unseren ursprünglichen Vorstellungen ein Stück näher gekommen. Manch mal habe ich den Eindruck, daß unsere Fans da nicht so richtig mithalten können. Bei der aktueller Platte ist das am deutlichsten. Jeder will mir immer wieder erzählen, wie genial "Scream.

Dracula, Scream" war, aber kaum einer scheint sich für die neue Platte zu interessieren. Dabei ist die ein so großes

UE/AK: Dann lobe ich sie doch jetzt einfach mal. Aber wirklich, ohne Scheiß. "RFTC" gefällt mir wirklich besser, wie sie in den Strukturen einfach rauher ist. Sie mag zwar nicht unbedingt rauh klingen, aber ist zweifellos abwechslungsreicher als "Scream, Dracula, Scream".

Ap: Als wir "Scream, Dracula, Scream" produziert haben, haben wir ganze Wochen an den Drums gebastelt, nur um danach wieder von vorne anzufangen. Wir haben einen Haufen Geld verbraucht & unmenschlich viel Zeit für diese Platte. Im

> nach "C" gelangen, ohne vorher "B" passiert zu haben. Obwohl wir die neue Platte nicht noch einmal so aufnehmen wollten. Weißt du, L.A. ist eine wirklich stressige Stadt, von der du dich leicht frustrieren lassen kannst. Mit der neuen Platte wollten wir ein Gegengewicht zu diesen Feelings schaffen. Wir wollter













einfach Spaß haben, ins Studio gehen & das Ding einfach aufnehmen. Es sollte der Live-Atmosphäre so nah wie möglich kommen; hingehen & Spaß haben. Das Ergebnis hört man. Die Platte hat wesentlich mehr Raum & klingt auch irgendwie munterer, wenn man das so sagen kann. Wir haben

wenig daran rumgefeilt, eher so in der Art: fuck it and go for it!

<u>UE/AK:</u> "Scream. Dracula, Scream" hatte für mich einen sehr starken 90er Jahre-Sound. Der Rock'n'Roll ging manchmal etwas flöten zugunsten von typischen angesagten Sounds.

Ap: Ja, das könnte sein. Wir machen jetzt mehr unser eigenes Ding. Das macht auch mehr Spaß. Drei Wochen New York und scheiß auf die anderen.

<u>UE/AK:</u> Ich denke, das entspricht mehr dem Bild, was die Welt von "Rocket From The Crypt" hat.

Ap: Ja, genau, das sehe ich genauso. Ich mag "Scream, Dracula, Scream" auch, es repräsentiert eine andere Seite der Band. Wir mußten diese fette Sound-Platte einfach machen.

UE/AK: Ja, das macht Euch für mich ganz besonders einzigartig, daß ihr eben nicht immer dieselben ausgetretenen Pfade langtrampelt, sondern eben auch mal nach den Seiten ausbrecht & andere Denkweisen ausprobiert. "Scream, Dracula, Scream" war in dieser Hinsicht ja fast eine Noise-Rock-Platte, einfach mehr als 1-2-3-4-Rock & 2 Finger hoch. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Bands wie Hellacopters & Gluecifer so schnell ausbrennen konnten.

Ap: Ich denke, Hellacopters sind so verschieden von uns. Wir haben immer versucht, neue

Den Anfa nich gef weit unse Leur aber Mal *UEJ*, biße sche

Denkweisen auszuprobieren, wir wollten uns von Anfang an immer wieder verändern. Das heißt nicht, daß man sich auf einer einmalgefundenen Schiene nicht auch weiterentwickeln kann, aber das war nie unser Ding. Unser Ziel war, daß die Leute erst sagen: Das können sie jetzt aber nicht machen! Und dann fragen: Mal sehen, was als nächstes kommt. 

WE/AK: Das erinnert mich so ein bißchen an Ween, die sich ja scheinbar auch alles erlauben können & damit so eine Art Kritikerliebling geworden sind.

Ap: Jawoll, exakt. Die mag ich auch gerade deswegen so gerne. Immer wieder anders aber die gleiche Grundidee.

<u>UE/AK:</u> Aber warum? Was ist der Grund, sich genau so zu verhalten?

Ap: Gute Frage, wir haben einfach gelernt, andere Herangehensweisen in der Musik zu schätzen & sie auszuprobieren. Als wir angefangen haben, gab's nur Misfits & Punk & vorwärts. Mittlerweile läuft James Brown im Bandbus. Der andere Grund ist lapidar: Wir wollen uns & die Leute da draußen nicht langweilen. Ganz einfach. Außerdem wollen wir als Rocket From The Crypt

wir als Rocket From The Crypt wahrgenommen werden &



UE/AK: Was sind denn deine Favourites?

Ap: Ich bin der Rock-Guy. Ich höre gern 80er Punk-Kram. Alles, was Bob Rock produziert hat, Aerosmith zum Beispiel (???-AK).

UE/AK: Pfui Teufel, Cock-Rock.

Ap: Nein, eher Butt-Rock.

<u>UE/AK:</u> Kennst du die 1. Poison-LP, die ist wirklich großartig! (wovon ich mich in einem der Nachhilfelehrgänge im Hause Useless überzeugen durfte!)

Ap: Wirklich? Ich glaub's nicht! Power Pop mag ich auch, Real Kids, Rapsberry's & solches Zeug, Soul, Rap, alles, wenn es gut gemacht ist.

<u>UE/AK:</u> Was ist gut, wie muß es sein um gut zu sein?

<u>Ap:</u> Das hängt vom Feeling ab & das heißt dann auch wieder: Rocken musses!

That's what music's all about. Es hängt davon ab, was du fühlst.

ANDY WNOWNOTHING

ROCKE

FROM THE CRYPT

#### ROCKET FROM THE CRPYT IS:

SPEEDO-LEAD VOX, GUITAR, ROMANTIC LEAD JC 2000 - TRUMPET, PERCUSSION, BACK.VOX (THE SOMETIMES MOTORIOUS) N.D. - GUITAR APOLLO MIME - SAX, PERCUSSION, BACK.VOX ATOM - DRUMS PETEY X - BASS, BASS VOCALS

# MAD DRIVER RECORDS



MDR 01 KILLER KLOWN
"Shane white is a friend of mine" 7"

Three new super cool garage-punkrock'n'roll songs played by the best italian garage punk band



THE WONKY MONKERS MDR 04 WONKY MONKES" Wonk'
Wonk' Thank' 
The Wonky Monkees are wild, aggressive and powerful. Just escape from the zoo of Bordeaux they play rythm and blues with a punk attitude. They have performed with a lot of band like Dead Moon, Pleasure Fuckers,



MDR 08 SPIDER BABIES "crimes against humanity"

New LP by the Portlands kings of garage punk. Thirteen kick ass songs

MAD DRIVER RECORDS &
LET'S DANCE RECORDS C/O

Goti Luca, Via Broni 4, 10126 Torino, Italy tel / fax + 39 (0) 11 6631463

out soon: FIFI & THE MACH III 7", COYOTE MEN LP

## LET'S DANCE RECORDS



LDR 01 SONIC DOLLS "electric man" 7"

Mixed by Mass Giorgini (Queers, S. Weasel, Squirtgun...), four killer songs! Pop punk at its fucking best!!!! Gigantic & full color cover



LDR 04 THE AUTOMATICS "go bananas" LP

They are back with 20 new killer songs. American # 1 pop punk band, it will be out when you read this ad! (CD on Mutan Pop)

EACH LP \$ 11 / 20 DN POST PAID



#### HHHM STAY WILD FESTIVAL MIT SO UM DIE EINER MILLION BANDS!

Wild @ Heart, Berlin, ca. Ende Mai '98

Tja, nun hatte ich endlich mal die Gelegenheit, auf's Stay Wild-Festival zu gehen & dabei nur ca. 5 min. mit dem Auto zurücklegen zu müssen! Die Erinnerungen an das 3. SW Festival sind nur noch schwach & Fakt ist, daß wir uns am 1. Abend zu Beginn zu Tode langweilen

mussten, bis endlich mal 'ne gute Band kam. Ich finde es einfach schlichtweg 'ne Unverschämtheit, wenn an einem Abend 6 Bands spielen, irgendwann knapp vor Mitternacht mal mit der 1. Kombo zu beginnen! Ob das nun am Klub oder an den Jungs vom SW lag, liegt & bei künftigen Festivals wohl leider auch weiterhin liegen wird (die aktuellsten Infos von \*Deutschland-braucht-mehr-Deutschpunk-Smartie" lauten, daß beim Festival ein Beginn um 22.30 Uhr einzuhalten versucht wird! KLASSE! Nur Scheiße, daß an jenem Abend grade auch die unbestrittenen Kings of 60's-Coolness Fortune & Maltese in Berlin weilen! Hab' ich mich mal wieder

selbst in's Another odd ball!

Knie gefickt mit meinen Forderungen nach früherem Start des SW-Festes), weiß ich nicht & es ist mir auch egal, auf jeden Fall haben wir uns deshalb die irgendwann am frühen Morgen auftretenden New Wave Hookers nicht mehr angesehen (obwohl ich gerade die gerne mal gesehen hätte) & haben den 2. Tag des Festivals pauschal trotz 2, 3 interessanter Bands VERWEIGERT! Wir alle 3 (Marita, Suzie & ich) waren reichlich angepisst & gelangweilt, was sich auch enorm auf die Freude auf die noch folgenden Bands auswirkte. Gleiches hörte ich von anderen Leuten, die sich den 1. Abend bzw. Morgen bis zu Ende angetan hatten & dann ebenfalls den 2. Tag bewusst eine Auszeit nahmen. So sehr ich das Stay

Wild Festival eigentlich liebe, so sehr hasse ich eben genau diesen "Zeitplan" daran & werde künftig nur noch hingehen, wenn wirklich total interessante Bands zur R'n'R-Polka aufspielen. Das nächste, also das 4., findet im November statt & es haben sich bereits Scumbag Roads, Sigi Pop. Cave 4. The Reekys &



ein erneuter Besuch wohl wieder unumgänglich ist! Und wenn's außer um ein paar Bands zu sehen, nur deshalb ist, um meine Lieblings-Omma, Sven vom Stay Wild, mal wieder zu sehen! Wer am 1. Tag des Festivals im Mai auf jeden Fall absolut KLASSE war, waren als so ca. 3 Band & Überraschungsgäste "Scared of Chaka" mit ihrem melodischen Turbo-Rock'n'Roll & Pop-Punk & einer wilden Bühnenshow, die leider vom Publikum nicht gebührend honoriert wurde! Danach die UNGLAUB-LICH genialen "Oddball's, heute als "Oddball's Band" & nicht als "Slim Dirty Oddballs" oder als "Slim Gawky Oddballs" oder wie immer sie auch im Laufe ihrer Karriere geheißen haben mögen. Diese Namens



kennen! Nun, & wir verließen nach den O'balls den Saal aus o.g. Gründen & hoffen ALLESAMT auf Besserung bei künftigen Festivals! (MU)



#### DOG FOOD FIVE / GUITAR WOLF

Eimer, Berlin, 9.5.98



tenschlechte Poser-Gehabe des Euro-Boy mehr als nur gefestigt! Die Songs kamen als das, was sie zumindest an die-



billigster Hardrock !!! So musste ich mir das verständlicherweise auch nicht bis zum Ende antun & zog es vor, bei angenehmen Temperaturen o.g. Plausch im Freien zu halten! Vorband waren Slick, die Live überraschenderweise - die Platten finde ich eher lau - sehr gut rüberkamen, obwohl auch sie mit dem Kacksound der Anlage zu kämpfen hatten! Die werde ich mir sicher unter besseren Bedingungen noch mal ansehen! Danach ging's dann auf zum laut Suzie & Martin Hippriest angeblichen Fußmarsch von O-Ton: "höchstens 10 min." zum Eimer. Wie sich herausstelle, waren es jedoch mind. 20 min. & wer meine Gehschwäche, äääh - faulheit kennt, der kann sich sicher nur zu gut vorstellen, das dieser Gewaltmarsch meiner schlechten Laune auch nicht grade zuträglich war! Am Eimer angekommen, spielten Dog Food Five grade ihre letzten paar Songs ihres Garage-Punk'n'Rolls, um dann nach ewig währender Wartezeit von ca. 'ner 3/4 Stunde (Minuspunkt 1) bei grottenschlechter Musik vom DJ (Minuspunkt 2) endlich von den jüngst überall so gefeaturten angeblichen "Kings of Lock'n'Loll" Guitar Wolf abgelöst zu werden! Es folgte ein nochmalige "Vergehfrist" von ca. 10 min., in denen sich die japanischen Gitarrenwölfe (vor allem) langsam, aber stetig auf der Bühne breit & breiter machten, die Jacken & Sonnenbrillen zurecht rückten & sich nochmal schnell die Tolle zurecht kämmten (Minuspunkt 3 - & jetzt hören wir auf, zu zählen!), alles begleitet noch immer von der schlechtesten Trash-Mucke, die mir seit meinem Umzug nach Berlin in einem der Clubs zu Ohren getragen wurde! Nun sollte es doch eigentlich mal Jangsam los gehen, sollte man meinen! Ha, verarscht, weit gefehlt, denn jetzt kam das völlig verblödete Krach-Intro zum 1. Song, das verständlicherweise (???) natürlich auch seine Zeit (wieder rund 5-10 min.) brauchte. Dann begannen die Wölfe endlich (bei ebenfalls nicht allzu gutem Sound) mit dem, was sie als Rock'n'Roll bezeichnen. Gut, auf Platte NOCH akzeptabel, aber Live taten sich da gewaltige Abgründe auf! Wenn das, was sich an jenem Abend bot, Rock'n'Roll sein soll, dann will ich mit dieser ABArt von Musik rein gar nichts mehr zu tun haben! Ich konnte mir das nicht länger antun, verließ mit dem Kanzler das Gebäude, & nach wenigen Minuten folgten auch Suzie, Martin & sein Girlie, denen die Enttäuschung gleichfalls in's Gesicht geschrieben stand! Mein Trost bleibt, daß es mit genialen Bands wie den Phantom Rats gerade aus dapan ja noch Rock'n'Roll-Nachschub / -wuchs gibt, die es allerdings wohl LEIDER



Tacheles, Berlin, 9.5.98

nie bis Europa schaffen werden, & daß mit den Registrators in Kürze zumindest eine andere Reisfresserkapelle, die sich dem R'n'R verschrieben hat, wenn auch der weit punkig trashigeren LoFi-Variante, also nicht direkt mit G'Wolf vergleichbar, deutsche Bretter erklimmen wird !!!! Ein Abend, den man im Nachhinein SCHNELLSTENS vergessen sollte, genauso wie beide "ach so berühmte" Bands

the teen idols

GRUPPENBILD MIT DAME!

"Turbonegro" & "Guitar Wolf"! (MU)

TEEN IDOLS / HI~STANDARD / NOFX LKA Longhorn, Stuttgart-Wangen, 4.10.98

Carpe diem - nutze den Tag! Genau das wollten wir tun, wenn wir sowieso wegen den Saubermännern bzw. -frau von den Teen Idols schon extra 700 km gen Süden gefahren waren, nur um sie mal Live zu erleben! Und den Tag (& die folgenden) haben wir außer für eine Woche zusätzlich Black Forest-Holidays dann dahingehend genutzt, einen Sunday Afternoon Tanztee-Abstecher bei Barny Trouble zu machen, um einen kleineren "Groß" einkauf in Sachen Aufstockung unserer Record-Collection zu tätigen, mal wieder ein ausgiebiges Schwätzchen mit Barny zu halten & dabei auch gleich noch seine Queen Luzie kennenzulernen! Natürlich, da wir schon in Schwaben

waren, wollten wir auch allen schwäbischen Vorurteilen, d.h. "zynischen" Kommentaren vom "Dorf", uns gegenüber wieder mal gerecht werden, & haben getreu unserem Ruf den ½ Nachmittag mit Platteneinkäufen verbracht! So blieb am Ende nur noch Zeit für einen Quickie-Drink in der "Trinkhalle" um die Ecke, die bezeich-

PRESS OF THE STREET OF THE STR

nenderweise auch "Quicky" hieß! Schade, schade, aber wir hoffen weiterhin auf einen Besuch der schwäbischen Fahrradbotschafter bei uns in Berlin sowie auf eine Teilnahme Barnys am großen UE-Guest & Ghostwriter-Wettbewerbs! Sollte also demnächst oder vielleicht schon in dieser Ausgabe eine Special Page für die außergewöhnlichen Punk-Biker unter euch auftauchen, dann wisst ihr, daß unsere "schüchterne Überzeugungskraft" gesiegt hat !? Gen kurz vor aber doch noch nicht ganz aber fast kann wohl schon sagen 20 Uhr machten wir uns dann auf in Richtung "Long-horn" in Wangen, einem Stadtteil Stuttgarts. Auf als Intro vorgesehene Ausführungen über die Verkehrs-HASS-Stadt Stuttgart möchte ich dieses Mal verzichten, da uns die A8 nachmittags eine gnädige Hinfahrt beschert hatte! Doch daß wir trotz einwandfreier Fähigkeiten in Sachen "suche einen fremden Club" das Longhorn

natürlich nach 45 statt 20 Min. erreichten & die Teen Idols schon am Spielen waren, können wir euch natürlich nicht verheimlichen! Ich stelle hiermit die These auf, daß, selbst wenn alle Beschilderungen Berlins in nepalesisch, burmesisch oder kirgisisch wären, ich trotzdem gegenüber dem Verkehrsinfarkt Stuttgart meinen Weg in der Hälfte der Zeit mit verbundenen Augen finden würde! Zurück zu Erfreulicherem: 1000 DANK an die liebe Frau Wiebke von Destiny, Berlin, die es uns mittels Gästeliste ermöglicht hatte, die Teen Idols zu sehen, ohne unverschämte rund 30 Märker für NOFX hinlegen zu müssen, die wir auch überhaupt nicht sehen wollten, nie sehen würden & auch hoffentlich nie sehen müssen! So klappte alles wunderbar, an der Kasse wurde uns eine adrette Eintrittskarte mit Aufdruck "Presse" überreicht (siehe Foto), was uns doch einen gewissen Eindruck von falscher, von uns nicht erwünschter Wichtigkeit vermittelte. Beim Betreten der Halle nahm das Grauen seinen Lauf. Über den Daumen 1000 Kiddies waren bei den Teen Idols am Rumflippen inklusive allen (für uns) negativen Publikumsreaktionen, die Melodycore so zu bieten hat, wie z.B. junge Menschen, die über das Publikum gereicht werden usw. Und DAS bei einer Pop PunkBand !? Ich war ja eigentlich auch gekommen, um welche der ersten Interviewpartner von mir (ach war das noch schön & stressfrei beim "Stay Wild" gegenüber dem "UE") mal persönlich kennenzulernen, zumal wir letztes Jahr in Nashville dazu leider keine Gelegenheit gehabt hatten I Der 1. Versuch, nach vorne durchzukommen, scheiterte dann aber kläglich, so daß ich mir schon überlegt hatte, nach den Teen Idols wieder

unverrichteter Dinge abzuziehen! Nun, die wenigen (ca. 5
Songs), die wir von ihnen Live
noch mitbekamen, waren klasse, super Sound, besonders der
teilweise zweistimmige Gesang
von Keith & Heather kam besonders gut rüber, aber leider
muss man auch anmerken, daß
die Teen Idols auf so 'ner großen
Bühne irgendwie deplaziert



wirkten I Sie sind einfach eine Band, denen eine Clubtour in Deutschland als Headliner sicher gut tun & auch eher gerecht werden würde. Sie spielten dann zum Abschluß das bei Amis immer wieder beliebte "99 red baloons", das für die Band wundersamerweise aber gar nich' so doll ankam. Ich klärte den guten Phillip dann später auf, daß dieser Kack-song wohl in Amiland weit beliebter in der Punkszene zu sein scheint als bei uns & "wir vereinbarten dann", daß sie den Song künftig in Deutschland nicht mehr spielen werden! Ich startete nach ihrem Auftritt den 2. Versuch in Richtung rechte Seite Bühne = Backstageräume & siehe da, ich kam unter Aufbietung der letzten Altersreserven durch, da ein Teil der Teenie-Massen in die andere Richtung strömte! Vorne stand schon, wie es von einem Laden der Größe des Longhorns nicht anders zu erwarten war, ein Securityheini, dessen Erfüllung darin bestand, potentielle Eindringlinge zu verscheuchen. Auch mein Anliegen, meinen Bekann-ten von den Teen Idols nur mal "Hallo" sagen zu wollen, schien in nicht sonderlich zu interessieren & selbst die in höchster Not gezückte Karte mit Aufdruck "Presse" fruchtete nicht ! Auf meine Frage, was man denn benötigen würde, um Zugang zum Backstagebereich zu bekommen, entgegnete der nette Mensch "'nen besonderen Pass, den du aber sowieso nicht bekommst!".

GET OUTTA HERE!

Eine KLARE Antwort, doch, ja, DAS mag ich, so MUSS es sein! Gut, daß kaum 2 Minuten später der

Teen Idols-Drummer Matt auftauchte, mich schon nach einmaliger Nennung meines "Künstlernamens" erkannte, auf's Herzlichste begrüsste & dem doofen Loll von der Security andeutete, daß er mich doch gefälligst durchzulassen habe. Dessen strunzdummes Gesicht entschädigte dann auch für die "Entbehrungen" der vorangegangenen Minuten! Der Backstagebereich erwies sich dann als geräumige "Halle" von etwa der Größe des "Wild at Hearts" in Berlin, in dem die Teen

Idols, ein Auftritt im Backstageraum vorausgesetzt, bei entsprechendem Publikum wohl alles weggefegt hätten! Dort traf ich auch dann den Rest des Quartetts aus Nashville, die überaus sympathische & herzliche Bassistin Heather, den nicht minder charmanten Phillip & den optisch 1000% igen Ami Keith, der sich aber recht bald wieder verdrückte, da es ihm Hi-Standard doch sehr angetan hatten! Ich war wirklich sehr überrascht von dieser Band, da sie wohltuenderweise mal nicht das typisch amerikanisch überhebliche Verhalten an den Tag legten, das man leider viel zu oft bei Bands aus den USA findet! Ich wollte mich dann auch recht bald wieder verpfeifen, da Klein Suzie keinen Bock auf den Kampf durch die Massen nach vorne hatte und hinten tapfer inmitten der 3 Millionen 16-jähriger Skateboardfahrer wartete, so daß ich nach 'ner 1/4 bis 1/2 Stunde Smalltalk die Segel strich, jedoch nicht ohne Heather's Wunsch nach ein paar Erinnerungsfotos zu entsprechen, zu denen der NOFX-Drummer mal kurz zweckentfremdet wurde ! Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen mit einer der sympathischsten Bands EVER auf deutschen Bühnen! Tja, & Hi-Standard & NOFX haben wir uns natürlich nicht mehr angesehen! Kill all Skatecore-Kiddie-Germs! Long live The Teen Idols! (MU)

#### ROCKET FROM THE CRYPT

#### Knaack Club, Berlin, 10.9.98

Tja, eigentlich wollten wir euch ein sattes Review über eine Band mit fantastischen Livequalitäten bieten, doch es kam anders, als es kommen sollte! Auf Platte beschissen bis gut, wollte ich eigentlich gar nich! hin, doch schließlich & endlich siegte Suzie's Überzeugunskraft & ich bequemte mich an einem regnerischen "am besten gar nich! aus der Hütte raus"-Abend Richtung Knaack-Club, wo es dann überraschenderweise ein Tref-fen mit massenweise, teils extra aus Leipzig, Dresden & anderen Ostkolonien angereisten Be-kannten gab! Das Konzert begann dann relativ spät ...... Halt, das war's, denn ich schreibe hier aus Protest nicht weiter, DENN es gab ja noch die Promoschickse & Tourbe-gleiterin der Band, die nichts besseres zu tun hatte, als mit Argusaugen darüber zu wachen, daß die Band nicht durch ein "Blitzlichtgewitter" in ihrer Bühnenshow beeinträchtigt wird! Ich "ließ mich dann sogar dazu herab", sie (von mir eigentlich im Spaß gemeint) zu fragen, ob denn "Fotografieren erlaubt sei"! Die doofe Kuh meinte dann, daß "man doch aber möglichst aufpassen solle, die Band nicht.... bla, bla, bla siehe oben"&

kam sich dabei auch noch ultrawichtig vor ! Nun, ob diese bescheuerte Aussage von der Band initiiert wurde oder von Miss Important selbst, vermag ich nicht zu beurteilen, aber da sich der Shouter der Band vorher eigentlich recht umgänglich gab, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, daß das mal wieder auf dem Mist einer überbezahlten Majorschnepfe gewachsen ist, die eigentlich viel lieber mit Take That oder den Rolling Stones unterwegs wäre! Auf jeden Fall verging mir die Lust auf ein Konzertreview, ich wollte euch jedoch die Gründe dafür nicht vorenthalten! Das wahrscheinlich in dieser Ausgabe veröffentlichte Interview stammt von Kanzler Andy Knownothing, der die Band als angenehme



he Hives Gesprächspartner empfand, so daß zumindest einem separaten Bericht über diese tolle LIVE-Band nichts m Wege stand! (MU)

#### THE HIVES / MONSTER Privatclub, Berlin, 12.10.

Obwohl ich jetzt schon ein Jahr in Berlin vor mich hin vegetiere, gab ich jetzt erst mein Debut in diesem auch anscheinend relativ neuen Club, der so richtig "heimelig" in einem Keller sozusagen direkt bei uns um die

Ecke gelegen ist. Der Eingang findet sich allerdings erst nach energischem Durchschreiten eines mehr oder weni-

ger Holzverschlags für Liliputaner in einer Kneipe & der Klub ist recht winzig & langgezogen, aber doch meinem Empfinden nach sehr kultig & einmal mehr ein Beweis für die, wenn schon nicht akustische, doch wenigstens optische Klasse der Berliner Läden! Die Vorband "Monster" scheinen in Schweden bekannter & beliebter als die Hives zu sein, was weder Suzie noch ich nachvollziehen können, da das, was

sie als Musik verkauften, ein ganz ganz übler Mix aus überwiegend Ska mit einer Prise Soul & Beat war, & das auch noch grottenschlecht auf der Bühne derart dargeboten wurde, als meinte man, die Band hätte sich erst vor 2 Stunden formiert! Das Einzige, was gut war, aber im schlechten Sound unterging, war die Stimme des Sängers, die klang wie die eines Joe Strummer zu "Tommy gun"-Zeiten! Dann die Hives: cool & abgeklärt wie die

sogenannten "old rabbits" rockten & rollten die schwedischen New Bomb Turks das Haus & zwar derart, daß mir

nach der Hälfte des Gigs irgend ein Spast mit "Anger Factory"-T-Shirt (muss wohl ein Verwandter von Anger

> Factory-Präsident Martin Hippriest sein ??) den Foto aus der Hand wuppte, der natürlich sofort den Geist aufgab & seinen letzten Seufzer

getan hatte! Glücklicherweise hatte ich sowas in meiner Altersweisheit schon vorausgeahnt & sofort zu Beginn des Konzerts die leidige Fotosession erledigt! Ich weiß irgendwie nicht so recht,

was an diesem Abend When my quite mit mir los war, aber die HVElusy Hives konnten mich nicht so recht anstecken, obwohl sie zweifellos klasse waren, der Sound stimmte, der Leadgitarrist sich richtig auffällig

in meine Schädeldecke fräste & der Sänger mal wieder trotz seines Babyface Mister Cool in Vollendung darstellte ! Na ja, nicht nur Bands, auch Besucher haben mal 'nen schlechten Tag, oder? (MU)

Musik Schweden bietet mehr als Elchtests und IKEAbana. Erst treiben es die schwedi-schen Monster mit ihrer soullastigen Mi-schung irgendwo zwischen Operation lvy, Devy's Midnight Runners und Specials es ziem-lich heftig. Und dann rocken The Hives den

Roll. Die Fünf schwarz/weißgekleideten, horn-brillentragenden Schmalzlocken gehen ab wie ein gegtunter Chevy. Heiß, fettig, laut und

→ Privat Club, 21.30 Uhr

SHAKE APPEAL / JOHNNY NO & THE NO-MAN

/ DUKES OF HAMBURG Wild @ Heart, Berlin, 23.8.98 Nun gut, über Shake Appeal haben wir ja in unserem

Motormania"-Bericht bereits geschrieben. Auch einen Tag später boten sie weder bessere noch schlechtere

Mucke! Danach folgte eine völlig andere Band, deren korrekten Namen ich komischerweise immer wieder vergesse, so daß mir von Johnny Count & The No-Names" bis Johnny No & The No-Counts" alles mögliche im Kopf rumschwirrt! Alles nur,

weil eben jener Johnny No bei den No-Counts musizierte. mussle ich dann schließlich & endlich 3 mal den guten Kranz bzdl. des Namens um Aufklärung bitten, bis er



sich endlich in meinem Gedächtnis eingebrannt hatte! Ihre Musik hingegen brannte sich gar nicht so sehr bei mir ein, da sie sich nur all zuu sehr puristisch den 60's widmeten, was mir nach Shake Appeal & vor Dukes of Hamburg eigentlich überhaupt nicht reinlief. Das Trio mag technisch brilliant sein, doch da ich schon die (zugegebenermassen WEIT schlimmeren) Others nicht mag, konnten mich auch Johnny & sein Duo nicht vom Hocker reissen. Zu klar - no fuzz - no distortion - wirkte das Ganze an diesem Abend zu jinglin'-janglin' Byrds & Folk-like & auch die Tatsache, daß der Ex-Basser der genialen "What

For" mit am Start war, vermochte der Musik kei-

ne treibende Power zu verleihen! Und auf "Easy Listening"-60's war ich nich' aus, es fehlten mir einfach jegliche Einflüsse aus Garage oder 60's-Punk! Muss ich mich dafür schämen, bin ich ein zuuu harter Bursche? Neee, doch die Jungs sollten sich mal überlegen, ob sie sich nicht doch eines der ja schon in den 60's vorhandenen Effektgeräte anschaffen, da dadurch der von der Band wohl angestrebte Originalitätsbonus sicher

NICHT darunter leiden würde! Dann der Headliner, die unschlagbaren Werbeträger für

künstliche Haartrachten & Buddy Holly-Style Hornbrillen, "The Dukes of Hamburg", mit dem ewig grinsenden Russell Quan (Ex-Mummies) am Mikro, Tilo Piper (Ex-Astronauts & Pin Up Rec.) an der Gitarre, einem irgendwo in Deutschland aufgegabelten Aushilfsbassisten (siehe Foto links!), der mich nur allzu sehr an meinen cholerisch veranlagten Englischlehrerpsychopathen erinnerte, so-

> wie einem mir unbekannten Drummer! Sie begannen sofort

mit ihrem High-speed-Killer-Rock'n'Roll-Beat & zogen wohl fast jeden Anwesenden sofort in ihren Bann. Es sind vor allem die R'n'Roll-Beat-Klassiker wie "Beautiful Delilah", "I'm a lover not a fighter", "Cadillac" oder "You can't judge a book by looking at the cover", die mich immer wieder auf's Neue umhauen & die Live einfach grandios rüberkamen. So schlecht Tilo's Ruf auch sein mag - ich kann es selbst nicht beurteilen - so göttlich wusste er seine Gitarre zu bedienen. Ich war nur noch am Staunen & begann zu glauben, ich sei im R'n'R-Heaven. Sogar meine Arsch-









erledigen gilt! Da wäre das Scheißhaus, die Videothek, der allsonntägliche Kirchgang usw. Na, & eben auch Konzerte wie dieses in der alten als Klub für Konzerte getarnten Sauna "Wild at Heart", bei denen es ein um's andere Mal zu heftigen Störungen jenes auferzwungenen Abschaltungsmechanismus meiner Motorik kam! Die Jungs waren aber auch zu süß mit hren kultigen Perücken! Lediglich Russell übertrieb es etwas mit der Zuschaustellung des Akzentes eines gerade in den USA eingewanderten Japsen! Seine Witze waren auch nicht immer die Brüller des Tages, aber durch sein charmantes, wohl anogeriertes Dauergrinsen machte er doch wieder vieles wett! Und die Gitarre - WOW! Ach, das hatten wir ja schon! Ich verließ den Saal - das Säälchen, höchst zufriedengestellt & durchgeschwitzt & konnte Suzie's geröteten Backen

Tille Stax Zuschauer in bester Sid Vicious-Manier die Gitarre über die Rübe ziehen musste! Unser Liebster Tom r/t Loans hatte dann auch noch um ein nächtliches Schlafquartier gebeten, um endlich mal wieder "in Ruhe" nächti-

verbringen, in vor dieser schlechten Welt voll bösen Alkohols zu retten & zu

gen zu können, was wir ihm gerne gewährten! Selbst. daß wir ihm nach dem Gig wieder rund 'ne ¾ Stunde hinterherlaufen mussten, bis er endlich seelisch bereit war, die Stätte des Geschehens zu verlassen, musste man ihm einfach nochmal durchgehen lassen! Wenn Tom 'ne Frau wäre & ein etwas größeres "Melonenduo" zu bieten hätte, dann könnte ich mich doch glatt in ihn verlieben & den Rest meines Lebens damit

bewahren! Stitches müssen nicht nochmal sein, Crime Kaisers für mich zumindest auch nicht, aber Tom sollte vielleicht mal eine Karriere als Alleinunterhalter sozusagen als 3. finanzielles Standbein in Betracht ziehen! (MU)

THE LOONS

Zosch, Berlin, ca. Juni '98

Just 3 photos, buddies! See above! The Loons were everything from excellent to mediocre, from wild had Mack Ongarage r'n'r to lame ballads lettin' me fall asleep.Listen to their record stuff & U know how they sound like on stage! But one thing which was really outstanding was that they had the "cheapest, ugliest & trashiest lookin' guitar" l've ever seen ! (MU)

#### ONYAS / COSMIC PSYCHOS

Tacheles, Berlin, 30.9.98

Die Onyas sind lieb, die Onyas sind Spitze, die Onyas sind die mächtigste Punk'n'ROLL-Band from the land of Oz! Nachdem wir das Trio einen Monat zuvor schon "verpasst" hatten, da in der blöden "Tip" ein Datum stand, an dem das Konzert natürlich nicht stattfand, sollte es dann Ende September endlich

klappen! Angekommen, wurden wir erstmal von einem Eintrittspreis schockiert,



der nah an die DM 30-Grenze ging! Nun, das soll-Richard Onus ten uns die Cosmic Psychos keinesfalls wert sein. Stanner Also begannen wir schon über eine eventuelle Heimreise nachzudenken, doch zuvor wollte ich unbedingt Richard Onya noch schnell "Hallo" sagen, zumal wir ja vor einiger Zeit in Kontakt zwecks Interview standen, das dann der gute Herr Earlyripe damals statt wie geplant für's UE, lieber für sein TP&MA\* verwendete ! Ein äußerst lieber Mensch an der Kasse ließ mich dann auch eintreten, so daß ich meine Begrüßungspflicht erfüllen konnte! Dank Martin Hippriest's Organisationstalent, der sich auch im Bachstageraum aufhielt & überhaupt nicht einsehen wollte, daß wir wieder nach Hause fahren, kamen wir dann doch für 0 Taler rein, so daß

ich meine Unterhaltung mit Richard noch etwas ausdehnen konnte. Zuerst mal das Publikum an jenem Abend - unglaublich, was sich da für ein Prollabchaum auffhielt. Aber nicht diese optisch sofort erkennbare Prollgattung, sondern eher diese Mischung aus Tourist & Normalbürger, die, wehe, wenn sie los-gelassen, sich die harten Getränke bis an die Halskrause einfüllen. Ein Paradeexemplar fand sich schnell in einer wild mit den armen rudernden & exzessiv tanzenden, besser: rumstürzenden, betrunkenen Dame, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jeden Umstehenden zuzulabern & vollzusabbern, egal ob er/sie/es dies wollte oder nicht! Eine Freude war DAS nicht! 2/3 des restlichen Publikums tendierte in die gleiche Richtung, ausgenommen natürlich Martin,

King Kranz & der ebenfalls anwesende "3rd Generation Lori"! Erschwerend zu der Tatsache, daß die Hütte randvoll und entsprechend "hot inside" war, kam noch die Tatsache, daß das Tacheles eine unübertroffene "Pyroshow" am Laufen hatte, die mich ein um's andere Mal in argen Zwiespalt stürzte, ob ich mich nun zu Tode zu lachen oder zu schwitzen habe! Man stelle sich ein Ofenrohr vor, daß ca. 1,5 m über der Theke endet. Nun, eben dieses Rohr spuckte mit schöner Regelmäßigkeit gewaltig Feuer, und ich meine Feuer, kein Wunderkerzeneffekt oder so'n Schrott, sondern eine echte, mindestens 1 Meter lange, waagerechte Feuersäule quer über das Publikum, die mich aus Angst um meine zwar kurze, aber

wenigstens noch vorhandene Haarpracht, ziemlich schnell in die andere Ecke trieb & mich der letzten überflüssigen Pfunde entledigte. Unglaublich, bei der größten Hitze knallten die laufend dieses Mörderteil an! Die Onyas begannen dann natürlich auch irgendwann, & zwar "furious like hell", noch besser als auf ihren eh' schon

fantastischen Scheiben, besonders hatte es mir ihr Sänger/Gitarrist angetan, der sein Instrument absolut professionell in allerbester "Jeff Dahl meets Deniz Tek"-Manier bearbeitete. Dazu Richard am Bass, meist in der typischen Ramones-Grätsche & mit cooler Sonnebrille! Ein höllisch starker Punk'n'Roll-Turbo brach los, der zudem mit für Berlin durchaus unüblichem klasse Sound aufwarten konnte. Die Onyas hatten dann auch die unbeschreibliche Güte, ein wirklich ausgedehntes Konzert zu geben, das in KEINER Sekunde langweilig war & immer druckvoll straight into your face abging ! Es ist schon was dran an dem Gerücht, daß Aussie-Bands erst dann nach Europa kommen, wenn sie ihr Set per-

fekt beherrschen! Und das taten die Onyas WAHRLICH! Prädikat: JEDER-ZEIT mehr !!! Dann begann erst mal eine unverschämte, ewig lange Wartepause, die mir die letzte Lust auf die Cosmic Psychos raubte. Ich kam mir vor, wie auf einem Monster-Rock-Gig, bei der solche Pausen zwischen den Auftritten ja durchaus üblich (& stimmungstötend) sind ! So auch hier ! Der Höhepunkt war aber dann, daß ihr Gitarrist, nachdem sie endlich die Bühne betreten hatten, noch ellenlang an seiner Gitarre rumzufummeln, zu stimmen & Saiten aufzuziehen hatte, während der Bassist/Sänger gelangweilt nervötende Bass-Soli spielte, was mich endgültig in den Wahnsinn trieb. Ich hatte die Schnauze endgültig gestrichen voll

Wir sahen/hörten uns dann noch 3 Songs an, die OK kamen & vom Publikum frenetisch gefeiert wurden, beschlossen dann aber schnell, 'ne Portion Frischluft einzusaugen, den Abend zu beenden & uns noch 'ne nette TV-Serie reinzuziehen! (MU)



Roter Salon, Berlin, 18.10.98 Mann, hätte ich doch beinahe ein tolles Konzert verpasst, wenn ich auf den Power Pop-

Musik Aus Perth/Australien, der abgelegensten Stadt dieses Planeten, kommen die EARLY HOURS. Mit ihrem ganz eigenen Sixties-Mod-beeinflußten Power-Pop nähern sie sich dem Britpop à la Australia. Roter Salon, 22 Uhr

"Hair

Popen aus Köln gehört hätte! Da ich nich' nur **Roter Salon** "useless" sondern auch überhaupt nicht 22.00: Early Hours (Power Brit Pop)



'gefolgsam" bin, hab' ich das natürlich nicht getan & bin trotzdem zu'n Early Hours, was an einem regnerischen Sonntagabend Suzie wie auch mich schon einiges an Überwindung gekostet hat! Nun gut, Dank auch an King Kranz für die Gästeliste, was

bei einem am Rande der Totalpleite stehenden Fanziner sicher auch eine Rolle spielt! Wir mußten ihm dann dasprechen geben,

die Band im Heft abzufeiern I HA, als würde ich mich kaufen lassen! Aber das wäre auch gar nicht nötig gewesen, da uns die angeblich "Live langweiligen" Early Hours schlicht vom Start weg TOTAL begeisterten, was lediglich durch (mal wieder !) das Berliner Publikum ge rüb





wurde, aber dazu später mehr! Die Aussies waren nicht nur vor'm Gig äußerst liebenswerte & nette Gesprächspartner, sondern boten dann Live vom wirklich 1. Ton an genau DAS, was der Name Power Pop sagt, nämlich Power mit vielen, vielen Melodien. Kein Vergleich zu ihren zwar klasse - aber im direkten Vergleich zum Liveauftritt fast schon als "kraftlos" zu bezeichnenden Alben! Nicht, daß wir uns mißverstehen, ich liebe beide Alben & werde das auch weiterhin, aber Live waren sie einfach superklasse mit enorm druckvollen Gitarren & einer energischen, fast schon rotzigen & trotzdem melodiösen Stimme, so daß ich mich oft - wirklich sehr oft - an die ganze Riege anderer Aussie-Bands erinnert

fühlte, egal ob diese nun aus dem Power Pop oder 60's-Bereich kommen. Besonders die Gitarrensoli hatten einen typischen DM 3-Stil, der wohl nur dadurch zu erklären sein kann, daß wohl die ganze Band, aber auch besonders der Leadgitarrist Sean Carthew ein großer Fan von Dom Mariani sein muss! Von den Vocals fühlte man sich immer wieder an die allerbesten Stems-Zeiten erinnert & wer die Stems kennt, weiß, was ich damit meine, einen prägnanten Mix aus 60's mit 'nem kräftigen Schuß Power Pop! Die Band ließ sich nicht lumpen & spielte trotz des beschissenen Publikums überdurchschnittlich lange, ohne auch nur die Spur von Enttäuschung zu zeigen & Shouter Kirk Pohl besaß dann sogar noch



ständlich im übrigen, wenn ich an die Zuschauerriege von gestern abend denke! Man muss sich einen mittelgroßen Club vorstellen, der seinem Namen entsprechend wie ein 50er/60er-Jahre Tanzclub aussieht mit bequemen Sesseln & Tischen ringsherum an der Wand! Das soll jetzt nichts gegen den Klub "Roter Salon" sein, den ich wirklich klasse finde, nur gegen die "ach so begeisterungsfähigen Zuhörer an jenem Abend" ! Und eben jenes blöde, bescheuerte Berliner Publikum hatte nichts besseres zu tun al sich in den Sesseln rum zu lümmeln & irgendwelche Schwätzchen zu halten. Leider passiert sowas in Berlin so was VIEL zu oft, so daß die Freude auf ein Konzert nach dem Eintreffen & während des Gigs schon Rickenbacker is an order!

mal getrübt wird! Ich meine, in jedem Stadtmagazin wird doch wohl angekündigt, wie eine Chet Band klingt & wenn diese Beschreibungen auch nicht immer perfekt sein sollten, so weisen sie doch zumindest eine Richtung! Wenn also die Early Hours als "Australian Power Brit Pop"angekündigt werden, dann mag das 'Fachleuten" lächerlich erscheinen, aber es gibt trotzdem eine gewisse Richtung vor, die soooo falsch auch gar nicht ist! Und wenn ich als Konzertbesucher diese Musik nicht mag, dann geh' ich doch nicht auf solch ein Konzert anstatt mir dort den Arsch bei irgendwelchen. pseudointellektuellen Diskussionen über Kunst in der ach so tollen Großstadt Berlin den



Arsch platt zu drücken, um dann nach Songende immer brav die Hände zu einem unhörbaren Klatschen zu bewegen! Das ist wie das Ding mit dem nur angetäuschten Handkuss, den die "Etikette" ja so vorschreibt! Und es spielt jetzt keine Angst vor Prügel mit, wenn ich Suzie & einige ihrer Freundinnen von diesem Pack ausschließe, da ich bei ihnen so ein Verhalten noch nie beobachtet habe! Es war mir dann eine Genugtuung, von Mike & Dirk genau die gleichen Worte zu hören - Scheiß Publikum! Ich als Neu-Berliner - der ich im Übrigen hoffentlich nicht mehr lange bin - kann mich für solch ein Publikum nur schämen! Ich kam mir vor wie auf einer Geschäftskonferenz, bei der 2/3 der Anwesenden weggenickt sind, was im Übrigen in KEINER Rela-

tion zu der Bühnenleistung der Early Hours steht! Ein Trost bleibt wenigstens, daß Kirk mir vor der Show erzählt hatte, sie hätten einen Tag zuvor in München vor 300 Leuten gespielt & es hätte ihnen sehr viel Spaß gemacht! Muss ich jetzt etwa noch nach Bayern umziehen, oder wie ????? Und zum Abschluß bleibt mir noch, ein fettes BIG THANX an Mike für die Fotos loszuwerden! (MU)

CHUNG / SPEEDBALL BABY / BACK-YARD BABIES / GLUECIFER

Bürgerhaus Stollwerck, Köln, August '98 Was dachte ich doch immer, was Köln für 'ne



dolle Stadt sei! Verkehrsmäßig ist sie das defi-Early nitiv NICHT! Nach 'ner Odysee durch sämtliche Hours Einbahnstraßen der Stadt, alles auf der Suche nach einem geeigneten Parkplatz, fanden wir (Marita Plastic Girl, Mike Twang, Suzie & ich) diesen nach ca. 30 min. verbotenerweise auf irgend 'nem Betriebsgelände. Kölle, du hast in dieser Beziehung versagt! Das Bürgehaus war schon weit 'ne Stunde bevor die 1.Band die Bühne betrat mehr als gut gefüllt, na ja, zuerst natürlich der Platz davor, & es war allerlei nette Bekanntschaft auszumachen, die den weiten Weg auf sich genommen hatte, nur, um Gluecifer zu sehen (????). So war z.B. zu entdecken die Schwaben / Pfälzer Gang um Incognito-Andi, Bert & Traxel, ich lernte endlich mal den supernetten Rocco von WahWah kennen, traf mal wieder den Max vom Zoff & sogar Bernd

von Swindlebra Records hatte sich aus dem schwäbisch-bayrischen Hinterland aufgemacht, um mal wieder ein paar anders schmeckende Biere ausgiebig zu testen! Und sogar Chefstubenhocker Ralle "D-Generation" hatte Ausgang & nahm die beschwerliche Weltreise von Mühlheim nach Köln auf sich, um nach ein paar Takten der 2. Band, Speedball Baby, aber gleich wieder die Mücke zu machen! Zumindest ward er fortan nicht mehr geseh'n! Tja, '77-Punk gab es an diesem Abend eben nicht & Turbonegro spielten auch nicht! Chung begannen mit meiner Meinung nach üblem nichtssagenden HC, doch ich übergebe lieber mal an Suzie: "Chung stammen aus Bremen & bestehen - lassen Sie mich nicht lügen, Frau Krause - aus 2 ehemaligen Splitter-Mannen & 1 Party-Diktator an Gitarre & Mikro. Als Hardcore würde ich das Trio allerdings weniger bezeichnen, vielmehr als brachial-verbreakte Noise-Gitarren-Attackler. Die ersten 3 Songs waren für mich wie ein vollendeter Schlag in die Magengrube, der Rhythmus spülte den ganzen PopKomm Stress weg & versetzte meine Nacken-und Beinmuskulatur in unkontrolliertes Mitzucken. Die meisten der angereisten Backyard Babies Klackeure reagierten allerdings irritiert bis entnervt ob der noisigen Dampfwalze, die über sie darniederrollte, aber für mich waren Chung eine echte Offenbarung. Leider wurden die restlichen 2/3 des Auffritts mit dem Versuch verbracht, PA Ausfälle & gerissene

Saiten zu bewältigen, was nicht nur die Band an den Rand des Nervenzusammenbruchs trieb, sondern auch meinem ungetrübten Hörvergnügen nicht gerade zuträglich war. Wie dem auch sei - wer Party Diktator immer noch aufs Schmerzlichste vermißt, sollte auf jeden Fall ein Auge (& Ohr) auf Chung haben." So, da is der Mitch wieder! 2.Band waren dann Speedball Baby, die wir ja









bereits durch das Interview ausgiebig gefeiert haben. An diesem Abend waren sie zwar gewohnt klasse & energiegeladen, jedoch mir im Vergleich zu ihrem weit härteren & r'n'rolligeren Gig zuvor im Wild @ Heart in Berlin zu Midtempomässig & Blues-lastig, so daß das Publikum leider nicht in den Genuß einiger wirklich super R'n'Roller der Band kam! Das bedauerte ich insbesondere für den Kanzler, der natürlich auch anwesend war, vor allem auch, um mal iene Speedball Baby zu sehen, mit denen er dann auch noch ein Interview für's PNG gemacht hatte ! Danach kamen dann die Backyard Babies, zu denen ich nur noch so viel sagen kann, daß sie Teil eines typischen mir bei den 3 Stücken, die ich mir antat, nur Backvard Babies mittelmässigen Punk Hard Rock mit Social Merchandise-Stands Distortion-Einflüssen & Metal-Solo-Gewichse

boten, so daß ich es vorzog, mir die Zeit im Freien beim Plausch mit Tom van Blast & vielen anderen zu verteiben. Ein Chat mit Tom ist immer wieder auf s neue ein Erlebnis, vor allem dann, wenn er wie an diesem Abend den Alkohol zu seinem Freund auserkoren hat. Gluecifer haben wir frei nach der Devise "Wir haben uns schon genug New Scandinavian Rock angetan & wo steht überhaupt geschrieben, daß man den Hauptact gesehen haben MUSS?" links liegen gelassen & uns statt dessen gen Hotel aufgemacht, da uns ein Nickerchen zumindest jetzt lieber war als noch mal 'ne volle Kelle "We are the Kings of Rock"! (MU)

#### OTTORIMIANTA



#### BACKSEAT BASTARDS / POP TARTS / BEAT BOMB / SHAKE CELLOPHANE SUCKERS / SUPERFAN / Insel, Berlin, 22.8.98



Willkommen auf der Insel der Träume !! Nach den letztjährigen Erfolgsmeldungen ging die Berliner Motormania nun schon ins 2. Jahr. Aufgefahren wurde alles, was das R'n'R Herz begehrt: Racing Games, BBQ, Special Drinks, ein großes Film- & Videoprogramm (u.a. Sore Losers). DJ Mania auf allen Ebenen (Lobotomy, Michalke, Motorman & das R'n'R Killed My

5ea+bomb

Mother-Team gaben sich die Ehre) & die motorengeölten Lorbeerträger des diesjährigen Festivals, als da wären: Backseat Bastards (B), Pop Tarts (B), Beat Bomb (B), Cellophane Suckers (K), Shake Appeal (DK) & Superfan (FFM). Die undankbare Aufgabe des Openers fiel diesmal den Backseat Bastards anheim. Gnadenlos schossen sie ihre teils instrumentalen, teils vokalisierten Surfn'Punk'n'Roll Granaten aufs Publikum ab, das - anstatt damieder zu sinken - die Gunst der frühen Stunde nutzte, bis jetzt brachliegende motorische Fähigkeiten in Gang zu setzen, & die Bemühungen des Berliner Trios mit Bierfontänen & lautstarken Beifallsbekundungen honorierte. Beeindruckend vor allem die schwarzmähnenschwingende Drummerin, die wie ein



Shake Berserker ihre Trommelfelle bearbeitete & den männlichen Bandmitgliedern (Mr. "Moustache" Las Vegas trifft auf Mr. "Bowling" Hawaii) damit eindeutig die Show stahl. Schlägt vom Energie-Output her die Duracel-Häschen um Längen, will sagen - einfach nicht totzukriegen hinter ihrem Drumkit. (diese Dame ist aber auch wirklich das EINZIG Positive an dieser bekackt schlechten Band, die mir immer wieder auf's Neue einen Übelkeitsanfall nach dem anderen beschert! MU) Zum nachfolgenden Auftritt der

Pop Tarts kann ich nicht allzu viel sagen: Kein erklärter Fan des gewollt dilettantisch ver-

sprühten LoFi "Charme" der Pop Tarts, zog ich einen Erkundungsgang durch die weiteren Insel-Räumlichkeiten vor. Zur Ehrenrettung der Band muß allerdings erwähnt werden, daß sie sich mit nur 3 Stücken ganz nach der Devise "Kurz und wider Erwarten schmerzlos" brilliant aus der Affaire zogen, & daß der Pop Tarts Track auf der extra für dieses Event hergestellten Motormania E.P. gnadenlos gut ist. Pünktlich zu Beat Bomb fanden wir uns dann wieder vor der Bühne ein, hatten wir doch im Vorfeld gehört, es handle sich bei

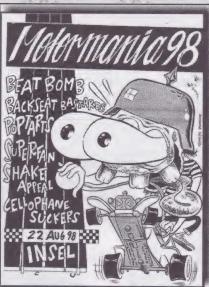

#### DIE KAUFEMPFEHLUNG!

JCHICKT DM 25,- INKL. PORTO (IN BAR) AN: Andreas Michalke, Friesenstr.5, 10965 Berlin VERMERKT, OB IHR EIN BLAU-ROTES ODER EIN GELB-ORANGENES HABEN MÖCHTET, VER-GEST VOR ALLEM DEN ABSENDER NICHT UND IHR JEID EBENFALLI JTOLZER BEJITZER EINES DER AUF EINE 2-STELLIGE ZAHL LIMITIERTEN PLAKATE! NATÜRLICH ALLESAMT HANDNUM-MERIERT & VON UNS FÜR GUT BEFUNDEN !

> Zwar vom Konzertraum ziemlich klein & eng wie die Dosengröße einer 16-jährigen (drunter is' ja verboten!), aber ein DUFTER Schuppen, um's mal etwas salopp-galoppnoppe-di-popp auszudrücken Ging über 2 Etagen, die Veranstaltung, inklusive Plattenstand & -verkauf von klasse farbigen Siebdrucken des auch hier abgebildeten Konzertplakates, alle limitiert auf



eben dieser Band um glühende

Childish Verehrer. Erwartet wurde

Medway Beat, geboten wurde -

Medway Beat. Zwar ist das Berli-

ner Quartett noch meilenweit von

Genialität, Coolness & Alkohol-

pensum des Hangman Imperators

entfernt, doch die Ansätze sind un-

verkennbar. Bleibt zu hoffen, daß

Beat Bomb über früher oder später

ihren Milkshakes Sound nicht nur

perfektionieren, sondern auch um

eine eigenständige Komponente

ergänzen - denn die bloße Kopie

ist immer schlechter als das Original, auch wenn bei dessen Aus-

wahl ein wirklich exquisiter Musik-

geschmack bewiesen und das

Ganze auch alles andere als

schlecht umgesetzt wurde. (SC)

Ich übernehme von der Giftschlan-

ge! Uuuups, ich meine natürlich,

sie hat mir grade zugerufen

"Kobra, übernehmen sie" ! Ein

Wörtchen mal noch zu dem tollen

Laden "Die Insel". Gelegen im

Osten von Berlin auf tatsächlich

einer über eine Fußgängerbrücke

zu erreichenden Insel, so richtig

meist so um die 30 je Farbe & zudem handnummeriert. Da wird man defintiv sogar als Plattensammler schwach & legt sich natürlich gleich mal eins zu. Diese Möglichkeit habt auch ihr, wagt 'nen Blick in den obenstehenden Kasten! Der

Veranstalter, Martin Hippriest, hat echt GANZES geleistet & auch pünktlich zum Feste noch eine 6-Song-EP rausgebracht, die es mit der Eintrittskarte für schlappe 2 Märker zusätzlich zu erstehen gab! Auf dieser waren dann natürlich die 6 Bands des Abends

mit je 1 Song. Logisch Schlau, wie ich nun mal bin, habe ich wohlweislich Miss Creamcheese von den ersten 3 Bands berichten lassen, denn das war der für mich grausige Teil des Abends, mal von den Beat

Bombs abgesehen! Mein Part beginnt also bei Shake Appeal, die ich an diesem Abend zum 1. Mal bewundern durfte. Sie begannen dann auch Dragstrip-mässig von 0 auf 100 in 3,14 Sekunden & rockten, rollten, klotzten & shakten, was der Appeal hergab! Nicht so rocklastig &

Metalsoli-verliebt wie die Kapellen aus ihrem Nachbarland Schweden, sondern eher der Abteilung dirty LoFi Turbo-Rock'n'Roll zuzu-ordnen! Auch, wenn die







hören, machen &



sonst am meisten für die Szene tun ! Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber ein "Punk", der eindeutig nach "Punk" aussieht, hat fast immer außer der Optik NULL zu bieten! Gleiches gilt auch für die Granatenkombo C'Suckers, D-Land's Stolz & mit ihrer Debut-LP Wegbereiter in Sachen triple-kick-ass Punk'n'Roll! Schaut euch die doch mal an, denen würde ja jede Oma 'n Staubsauger, ein Zeitschriftenabo oder eine Jahresration "Strudeldinger Riesling, gut abgestanden, Jahrgang 1998" abkaufen! Aber das ist eben der lobenswerte springende Punkt, für das was die C'Suckers

(& wir) unter Rock 'n' Roll verstehen, gibt es keine beschissene Kleiderordnung! Geht ihr aber mal auf 'n Deutschpunk oder Oi-Gig, wenn ihr da nich' die richtige "Uniform" tragt, werdet ihr, wenn ihr Glück habt, NUR dumm angeglotzt! Nun, für die C'Suckers-Liveauftritte trifft dann auch fast immer das berühmte Caesar-Zitat im Plural zu: "Sie kamen, sahen und siegten!" Rotzfrech spielen sie jede noch so berühmte ausländische Band an die Wand & ich warte auf den Tag, an dem sie entweder vom Rock Hard oder Metal Hammer (die inzwischen ja auch auf den Rock-Punk-Zug aufgesprungen sind & evt. in naher Zukunft ja mal zufällig



Geschmack mit einem Cellophane Suckers-Special beweisen könnten !?!?) abgefeiert werden oder 'nen lukrativen Vertrag aus den Saaten auf dem "güldenen" Teller überreicht bekommen! Danach hatten es Superfan

natürlich erwartungsgemäß schwer & warum sollte es mir anders gehen, als den meisten anderen Zuschauern, ich verließ den Saal nach ein paar Songs in Richtung Flur, gleichbedeutend mit angenehm frischer & kühler Luft! Doch hatten Superfan auch nicht grade ihren besten Tag & blieben weit hinter ihrem klasse Gig im Wild @ Heart im Frühjahr zurück ! Nichtsdestotrotz ein Festival der Extraklasse, perfekt organisiert & deshalb ein fettes "Hope 2 C U again next year" an Martin Hippriest! (MU)

Zosch, Berlin, 7,11.98

Ladies & Gentlemen, willkommen zu einer Nacht Die Suckers-Gräfscheungetrübten R'n'R Vergnügens, die Ihnen, werte Zuschauerschaft, weniger das Blut in den Adern gerinnen, als vielmehr den einen oder anderen wandelnden Leichnam die müden Knochen im Takt schütteln läßt. Die Nacht der lebenden Toten - NEIN - weit gefehlt, Thee Night of Thee undying Scamps: Diese hatten den Weg ins naßkalte Berlin angetreten, um den Berliner ihre exzellente Mischung aus "simplem Rock'n'Roll mit Garagen Einschlag" (Zitat des Sängers & Vox Phantom Verehrers "Psycho" Martin) um die Ohren zu dreschen, & genau das war es auch. was das Publikum an diesem Abend hören wollte. Als Einstand entzückte Trom-



R'N'R KILLED MY MOTHER | mel-Neuzugang "The Animal" die anwesenden Zahntechniker durch blendend weiße, wunderschön gefletschte Beißerchen, und dann ging's auch schon ab in Mutterns Garage. Das instrumentale "Scamps"-Intro wechselte fließend in "Werewolf" Horrorgefilde, es folgte der coole R'n'R Stomper "Smash The Beach", der in einer furiosen Coverversion von "Mary Lou" mündete. Die Scamps haben dem eher R&B lastigen Original einen gnadenlosen Adrenalinstoß verpaßt, der die Anwesenden dann auch japsend nach mehr zurückließ. Die R'n'R Stampede ging weiter mit 'Back from the grave'-Covern ("Yes, I do"), Medway Beat Klassikern ("Pretty Baby" von den Milkshakes) & jeder Menge zündend trashiger Originale. Wiederholten Strip-Aufforderungen seitens des weiblichen Teils des Publikums kamder Drummer mehr als "willfährig" nach & offenscamps barte - nein, keine Nackenbehaarung wie Wolf-

man oder Brusthaar Toupet á la Sean Connery-, sondern ein Phänomen, daß Martin Hippriest liebevoll mit den Worten "Biertitten" umschrieb. Es dauerte nicht allzu lange, bis sich auch der Rest der Scamps-Belegschaft die Oberbekleidung vom Leibe riß - was allerdings weniger mit selbstverliebtem Muskel- & Tattoospiel, als mit tropischen Bühnentemperaturen zu tun hatte. Die johlende Publikumsmeute zeigte jedoch kein Erbarmen & wollte die Mannen einfach nicht von dannen ziehen. lassen (verzagte Fluchtversuche des Bassers wurden mit rüpelhaftem Aufbegehren seitens der Umstehenden honoriert). Da der Band allmählich die Songs ausgingen, gab's zur Freude der verschwitzten Anwesenden Auszüge des gesammelten Repertoires noch mal von vorne. Als jedoch Publikumsrenner "Mary Lou" zum 3. Mal verlangt wurde, beschlossen die mittlerweile doch recht ausgelaugten Scamps, d. Abend eher bei 'nem kalten Bier als am Ende ihrer Kräfte ausklingen zu lassen (zumal d. Drumkit inzwischen in sämtliche Einzelteile zerlegt d. Bühnenboden dekorierte). Das enttäuschte Publikum ertränkte seinen Schmerz am nächstgelegenen Tresen. Prost! (SC)

NASHIVELLE PUSSY Berlin, Knaack-Club, 18.11.98

War ein richtig angenehmes Konzert muss ich sagen! Suzie hat mal wieder getrödelt (& das Nudelholz traf mich eben in's Genick !), der 1 Schnee fiel & wir fanden keinen



Parkplatz. Dann doch endlich am Knaack angekommen, konnte uns der äußert freundliche Türsteher auf unsere Frage nach dem Beginn des Konzerts die extrem genaue Antwort "Nein, es gibt keine Vorband & die spielen seit 8 Minuten!". Das nenne ich eine kurze, knackige, flüssige & informative Konversation! Wir also schnell rein & tatsächlich spielten Nashville Pussy grade einen der 1. Songs. Wir gehören ja zu der "Zunft", die von dieser Band bereits geschädigt wurde, (siehe unser Livebericht vom Sylvester-Gig in New York in UE # 4/5), so daß unsere Erwartungen äußerst niedrig angesiedelt waren! Überraschenderweise spielten NP dann aber recht flüssig mit einem hohen Punk- & einem akzeptabel niedrigen Rockfaktor! Doch wir hatten uns schon einmal durch eine solche 1. Konzerthälfte täuschen lassen! Nicht mit uns! Nicht noch einmal! So waren wir gespannt, was denn dann kommen möge, wenn sich die Rockbitch warmgespielt hat! Und so war es auch, nach der Intro-Punk-Phase mit einigen klasse Songs wie ihrem Hit "Go

motherfucker go" oder "Snake eyes" & einigen Songs ihrer Killersingles mehr (die aber alle trotzdem in der Studioversion WEIT besser & "punkier" sind) & kurzen, fetzigen Gitarrensoli gingen sie nach ca. 'ner 1/2 Stunde über zum üblichen Rock-Set, das vor Klischees nur so strotzte, so daß eigentlich keine Unterschiede zu ihrem Set vor fast 1 Jahr bestanden! Es gab die feuerspeiende Basserin Corey, die unentwegt mit den Titten wackelnde Gitarristin (& Ehefrau des Sängers) Ryder, den hardrockenden Blaine & 1-deutig 2-deutige Showparts inkl. Flasche-(Schwanz)-Lutschen! Da war zweifellos Drum- Pussy-Punk mer Adam noch der Beste des Quartetts aus Nashville Pussy sagen, sie Tennessee I Dazu Metalsologewichse bis zum möchten die Band sein, die sie Abwinken, so daß die Show immer mehr in's bereits bekannte & erlebte "Southern Hardrock meets ZZ Top & Punk muss man schwer suchen"-Geknüppel & Geschrubbe abdriftete, & Georgia eine gnadenlos hartselbst vor 'ner AC/DC-Coverversion & einigen anderen so-called Rock"klassikern" nicht zurückgeschreckt wurde! Dies wurde uns dann zu viel & wir strichen die Segel, bestätigt in unserem Glauben, daß Nashville Pussy auf Platte gut & Live langweilig & schlecht sind! Einer Band sollte es doch möglich sein, ihr Set & ihre Show innerhalb eines ganzen Jahres zugunsten des Unterhaltungswertes abzuändern! Nashville Pussy ist dies nicht möglich! Aber ich bin überzeugt, daß es genau den Leuten, für die so 'ne



## **Nashville Pussy**

selbst gerne auf der Bühne sehen würden. Also brettert der gemischte Vierer aus Athens/ gesottene Mischung aus Punk und Metal für sich und uns her vor, zu der Bassistin Corey Parks Feuer spuckt und einiges an Fleisch zeigt. Definitiv mehr Pussy als Nashville!

Knaack Mi. 18.11., 21 Uhr Greifswalder Straße 224 10405 Prenzlauer Berg VVK: 17,- DM

Show gedacht ist, auch gefallen hat, nämlich den headbangenden Langhaarigen, die zu jedem Bombastrockriff ihre Matte schütteln! Davon sind wir als "Geschmacksträger Nr. 1" (höhöhö) aber natürlich weit; WEIT entfernt ! (MU)

#### FORTUNE & MALTESE & THE FABULOUS PALLBEARERS / JOHNNY

Schleusenkrug 22.00: Fortune & Maltese and The Phabulous Pallbearers + Johnny and The No-Men + DJs Bontempi-Connection, Olivier

E-THE NO-MEN Berlin, 13.11.98

Es war Freitag, der 13., & der sollte sich in Ansätzen auch bemerkbar machen! Pam Trash & Suzie im Gepäck ging's irgendwann gegen

21 in Richtung "Schleusenkrug", 'nem klasse kultigen, etwas abseits gelegenen Laden, der einen zweifellos von der Optik an beste "Wirtschaftswundernachkriegs-

zeiten" erinnert ! So weit so gut, unsere Ankunft fiel zeitgleich auf das Eintreffen von F&M dle auf meiner "fahr ich in den Schwarzwald" Hausstrecke "A 9" 2 satte Stunden im "gehtkein-Meter-mehr"-Stau hatten verbringen dürfen & deshalb auch "leicht kaputt ausschauten". Doch für ein fröhliches Hallo und ein freudiges Wiedersehen war natürlich noch Zeit. hatte ich sie doch schon letztes Jahr in den USA kennengelernt und grade 2 Tage vorher, am 11.11.. übrigens mein Birthday und ich bin KEIN Karnevalsjecke (!!!), in Stuttgart bewundern und verehren dürfen! Beim Eintreten :m Schleusenkrug "durften" wir dann aber gleich mal erfahren, daß noch eine Vorband spielen sollte, und zwar die bereits bekannten Johnny & The No-Men (siehe Dukes of Hamburg-Bericht). Was dann folgte, war eine lange, und ich meine LANGE Zeit des Wartens, aufgelockert durch höchstens mal ab und an etwas Smalltalk mit F&M sowie den ebenfalls anwesenden Stefan (Exit 9-Fanzine) und Mike (unser "Finne"). Die Band hatte die Order bekommen, mit ihrem Auftritt zu warten, "bis der Laden voll sei", was sie im Verlaufe der nächsten Stunden nur allzu wörtlich nehmen würden und ihre Instrumente so langsam mal kurz vor Mitternacht in die Hände nahmen! Fiel



Fortune & Maitese and The Phabulous Palibearers + Johnny and The No-Men Amerika's Teen Beat Sensation

Amertika's Teen Beat Semastion
Was treibt Amerikas Jugend dazu, sich die Haare auszureißen und das Höschen naß zu mechen, sobald
Fortune & Maltisee samt Begleitband, dem Phabulous
Pollibeaers, die Bühne betreten? Die Armvort erfährt
man heute, wenn die charismatischen Lieblinge der
tanzbeensterne Jugend im Heimatland des Rock &
Rolls die Schleussenkrug erobern. Mit manischen
Strites-Beats. Frat Rock n'Roll und Garage-Sounds sorgen sie für eine wilde Party. Support bleten Johnny am
The No-Men. Und die Dis Bontiempi Connection & Glivier lietern mit ühren Tonträgern die ultimative Überdosis In Sachen Beat & Co.

→ Schleusenkrug Freitag, 13.11., 22 Uhr Ende Müller-Breslau-Straße 10623 Charlottenburg



uns umso schwerer, da wir noch unbedingt zu dem zeitgleich stattfindenden 1. Tag des Stay Wild-Festivals wollten. Dort spielten grade am 1. Tag einige der vielversprechendsten Kombos der BRD, während der 2. Tag, mal von Scumbag Roads abgesehen (Reekys & Sigi Pop fielen aus), nur mit Langeweilerkapellen Nat aufwarten sollte! Zurück zu Johnny & the No-Men, deren Namen im Laufe ihres Sets sich leider nur all zu sehr bewahrheiten sollte! Gut, sie waren flotter als bei'n Dukes of Hamburg, brachten sogar ein paar R'n'Roll-Songs mit ein, aber trotz allem erinnerte mich diese musikalische Darbietung an die einer dilettantischen

Straßenmusikerkapelle! Wir kämpften mit besten Kräf-F&M - Nat Pallbearer ten gegen den Schlaf, und das einzige, was mich wohl wach hielt, war der schlechte Sound und die Gitarre, die mich immer wieder mit irgendwelchen "verstimmt" klingenden Quietschern und Heulern in's Leben zurück holte! Im Übrigen gehöre ich nicht zu der Berliner Fraktion der "Puristen", was hier anscheinend mit 60's-Folkrock gleichzusetzen ist! Wenn ich aber genau diesen hören wollen würde, dann ginge ich doch viel eher zu 'nem Gig der reformierten Fairport Convention - und die sind schon "Würg" genug - oder ich hör mir 'ne Horslips-Platte an - denn die rocken dann auch wirklich! Das war nichts, aber auch GAR NICHTS! "Finne" Mike hat's ge-



Feld F&M überließen. Jetzt ging's aber erst richtig los, denn beim Abbauen ihrer Instrumente und ihrer Verstärker legten sie ein Tempo an den Tag, als wäre ein Auftritt von F&M erst für eine Woche später geplant! Ich HASSTE sie spätestens zu diesem Zeitpunkt wirklich! F&M hatten ihr Drumkit bereits vor der Bühne aufgebaut, ihre Verstärker ausgepackt und warteten geduldig vor der Bühne, bis sie diese endlich erklimmen konnten, aber dies schien niemand zu merken, so daß nach ca. 'ner 1/2 Stunde Michael Maltese dem Basser von den No-Men mal endlich einfiel,



daß er doch auch seinen Baß gemütlich in das bereit stehende Köfferchen packen könnte. Na ja, auch dieser Kelch des Schreckens und Leidens ging fast unbeschadet an mir vorüber und irgendwann standen F&M wirklich auf der Bühne, stöpselten ihre Instrumente ein und legten sofort in einem weit besseren Sound als die No-Men los! Und DAS, ohne wie diese vorher einen Soundcheck "praktiziert" zu haben ! Während des 1.Songs, einem Instrumental, wurden dann noch ein wenig Sound-Feintunig unternommen und Band wie Publikum waren zufrieden! Danach enterte auch der einzige noch fehlen-





de der glühenden 60's-Verehrer die Bühne, der Sanges-Maestro himself, Thee Fabulous Freddy Fortune! Das folgende Set ließ musikalisch KEINE Wünsche offen, die Band reagierte fast immer liebend gerne auf Zuruf & spielte dann auch genau diese Songs, so daß ich in den Genuß einiger meiner Faves wie "Fool's Gold", "Wicked weed", "I found a new love", Let's

dance" & natürlich "Genie in the lamp" kommen sollte ! Ergänzt wurde die exzellente Songlist durch ihre fantastischen Interpretationen von 60's-Klassikern wie z.B. "The bummer" (Lincoln St.Exit). Überhaupt kamen sie an ienem Abend (& auch in Stuttgart) weitaus härter & FUZZIGER rüber als noch 1 Jahr zuvor beim Fuzz-Fest in Atlanta, wo sie weit authentischer 60's-mässig rockten! Es war eine helle Freude, ihnen zuzusehen, da sie einen Spaß am Auftritt an den Tag legten, den ich schon lange, lange nicht mehr bei 'ner anderen Band erleben durfte! Besonders hervor tat sich in dieser Beziehung der Gitarrist Nat Cromlech, der wie ein Jojo ununterbrochen am Hüpfen, Grinsen, Grimassenschneiden und Winken war! Dazu seine bei den



reddy playin' guitar, thi

new organist (??) playin

bass & Michael playin

organ (left to right)

Soli manchmal etwas unkoordiniert wirkenden Bewegungen - wie gesagt - ein opti-Multimusicians: scher Leckerbissen, dem die anderen 4 kaum nachstanden! Michael Maltese, der von der Farfisa an den Bass gewechselt hat, Drummer Dusty Sexton, der sich seinen Schnauzer abrasiert & seine Pfeife weggesteckt hat, nachdem er in den USA nur noch "David Crosby" gerufen wurde (optisch nach-zuprüfen auf dem Cover ihrer "Leave no stone unturned"-7" auf Get Hip), der brandneu eingekaufte, mir unbekannte Mann an den Tasten sowie, last not least, Freddy "Mr.Cool" Fortune am Mikro, der sich vom Start weg im Publikum wohler fühlte als auf der Bühne & mehr als nur 1 Tänzchen zum Besten gab! Es gab nichts zu Mäkeln an dem sehr 60'sorientierten Garagepunk & Fratbeat der US-Boys, die dann

zu Ende ihres Sets & während der Zugaben erst richtig aufdrehten & ihr musikalisches Können sowie ihre Vielseltigkeit unter Beweis stellten, indem sie mal schnell & locker eine klasse Version vom "Surfin' USA" der Beach Boys aus dem Armel schüttelten, andauernd die Instrumente untereinander austauschten oder Wahnsinnsversionen von weiteren 60's-Standards wie "Green onions" (Booker T & the MG's), "Louie Louie" oder "Cry, cry, cry" - IHRE Hommage an IHRE Lieblingsband aus IHRER Stadt Detroit, die Unrelated Segments! Ebenso durfte ich in den Genuss einer Liveversion ihres neuesten ÜBER-HITS "Leave no stone unturned" kommen, den sie nach vielen Überredungskünsten meinerseits dann auch endlich mal spielten. Dazu muss aber gesagt

werden, daß sie es Live verständlicherweise nur ungern spielen wollten, da sie 1. keine 12-string dabei hatten & 2. ihre Stimmen bereits arg lädiert waren! Der Hintergrund ist der, daß "Leave no stone unturned" ein sehr Byrds-meets-Turtles-



orientiertes 60's-Pop-Stück mit viel, viel Melodien und mehrstimmigem Gesang ist, das Live unter diesen negativen Voraussetzungen nur sehr schwer rüberzubringen ist & gerade deshalb vielleicht mit der beste Song an diesem Abend war. Eine Band mit 2 durch mehr als 14 Tage Dauertouren "geschädigten" Sänger, die eine solche Vorstellung hinlegt, sollte mehr als anerkannt werden ! So war es mir dann auch ein Leichtes, das Nichtspielen 2 meiner Faves zu "verzeihen", als da wären, 1. "Louise", & das Kirmesorgel-Stück des Jahrtausends, Science fair, zum 2. ! Bei letzterem hatte sich Freddy Fortune, aus welchen Gründen auch immer, aufs Vehementeste gewei-

gert, es überhaupt in Betracht zu ziehen, den Song Live Bark, zu bringen! Als einer der letzten Songs gab's dann noch einen ihrer frühen TraX, "Wig Warn", mit viel Humor und viel Indianergeheul vorgetragen & von Suzie wie auch schon viele Songs zuvor durch exzessives Abtanzen honoriert! BIG FAT THANX SO MUCH to Fortune & Maltese for a fabulous evening with The Pallbearers! Das Ganze fand irgendwie kein Ende mehr, da F&M dann irgendwann wirklich am Ende waren, aber irgendwelche Leute aus dem Publikum immer noch mehr wollten! Für uns war das Ende aber zu dem Zeitpunkt ge Freddy Fortune kommen, als Johnny und mind. ein weitere der No-Men



plötzlich begannen, sich Instrumente umzuhängen bzw. das Drumkit zu besetzen, was in meinen Augen nur mit Suzie's Originalzitat "Hoffnungslose Selbstüberschätzung" gewertet werden kann. Wer eine solch üble Vorstellung bietet & nach einer solch grandiosen Band wie F&M noch die Frechheit besitzt, sich auch nur in die Nähe der Bühne zu trauen, der muss irgendwo etwas nicht ganz kapiert haben und sollte anstatt selbstverliebt die Instrumente zu bearbeiten, lieber mal die Reaktionen des Publikums (und nicht der mitgebrachten Fans) beobachten! (MU)

## blues explosion Unverkäufliche Pre rlin • Loft tip

#### JON SPENCER BLUES EXPLOSION / THE COUNTDOWNS Loft, Berlin, 17.11.98

Die Ersatzbehausung für das Loft, das "Columbia Fritz" direkt neben der Columbiahalle, präsentierte sich als typischer Rockschuppen mittlerer Größe mit allem, was dazu gehört, z.B. Security, "Backstageraumbewacher" usw. War uns natürlich Sternschnuppe, da uns die unsäglichen JSBX eh' nicht interessierten, sondern wir viel mehr auf genau DIE Bands in DER Reihenfolge standen, in der sie auch spielten, & das waren die Countdowns solo, dann mit Andre Williams & am Schluß JSBX. Sollte eigentlich pünktlich um 20.15 Uhr anfangen, aber da wir ja in Berlin sind, wurde es natürlich mal wieder ca. 21 Uhr! Die Uhren gehen hier in der "Hauptstadt" immer anders, manchmal bleiben sie auch "unverhofft" stehen! Publi-

kumsmässig gab's dann auch Punk bis Rock, Bitch bis Buntkopf, Normalo über Biker bis Junkie. Der einzige Vorteil bei solchen Läden ist dann wenigstens die sehr gute Soundqualität, & genau die hatte das Columbia Fritz dann auch zu bieten. Die Countdowns feuerten sofort von Beginn an mächtig aus der Hüfte ihren trashigen Blues & R'n'R, wobei sich vor allem der Wahnsinnsschlagzeuger mighty mighty in den Vordergrund spielte. Übertroffen wurde dieser jedoch noch von "dann kam Loddar", dem Sänger & Gitarristen der Countdowns, dessen verblüffende Ähnlichkeit mit Onkel Matthäus mehr als offensichtlich war. Hat sich der bayrische Luschenkicker jetzt etwa noch ein 2. Standbein als Musikus verschafft ? I don't know, but ich weiß, daß er zumindest diesen Job WEIT besser beherrscht als die schwarz-weiße Blase zu streicheln! Ein echt begnadeter Gitarrist, der mir ein ums andere Mal eine wohlige Gänsehaut straight down my back verschaffte! Einer der frotz eines kurzen Sets von leider nur ca. 20 Minuten - vielen Höhepunkte war dann auch als er über die Tonabnehmer seiner Gitarre sang, was ich zuvor noch nie gesehen hatte, & was sich phänomenal oral dental superbal anhörte & eine jaulende Gitarre mit 'ner verzerrten Stimme wie durch 'ne Röhre gesungen ergab! Das Trio "Countdowns" sollte man sich merken, denn DIE Jungs haben den "white Blues" UND den R'n'R im Blut. Deshalb war es auch gar nicht verwunderlich, daß sie die Backing Band für den Chefluden Andre Williams machten, obwohl natürlich die Frage bleibt, wie diese 2 "Parteien" sich gefunden haben ! Würde mich wirklich brennend interessieren! Tja, und eben dieser Andre betrat dann auch die Bühne, wie gesagt unterstützt von den Countdowns & legte sofort mit bluesigem R'n'Roll los. Nicht so blues-trashig wie die Fat Possum-Kombos, natürlich nicht so r'n'rollig wie andere schwarzen Herren à la Chuck Berry, aber trotzdem irgendwo dazwischen mit gesanglich Rhythm & Blues & musikalisch Blues bis R'n'Roll. Bekleidet mit Nadelstreifenanzug & Zuhälterhut drehte sich textlich bei diesem Herrn, den man natürlich überhaupt nicht ernst nehmen kann, alles um Pussies, was einige Auszüge wie "Let me put it in", "I'm a bad motherfucker", "Let me slide it in and I'll buy you a car", "Pretty bad mama" oder "Shake your pussy" wohl eindeutig beweisen. So war's auch nicht weiter verwunderlich, daß jener ominöse Herr andauernd seine Sackratten streichelte & auch sonst vielfach zwei-, aber meist eher EINdeutige Gesten zum Besten gab! Ein echtes Erlebnis in optischer wie auch musikalischer Hinsicht, aber natürlich waren die Countdowns solo zumindest für mich noch 'ne Ecke besser! Danach ging's schnellstens in Richtung hinterste Hallenwand, da die ganzen hippen JSBX-Fans nach vorne strömten. Am Merchandisestand fand sich - oh Wunder - als Verkäufer "Loddar 2", anscheinend sowas wie der Bruder oder sogar Twin Brother des Countdowns-Shouters. Natürlich haben wir aber nicht eingekauft, da der Besitz der Countdowns-Scheiben eh schon vor langer Zeit zur Pflicht auserkoren war & der Rest ganz einfach schweineteuer war. Preislich waren die Unterschiede zwischen aufstrebender Band (Countdowns) & der Band auf dem "Thron" (JSBX) ebenso offensichtlich wie auch in der Zeit, die wir mit völlig unsinnigem Warten auf den Auftritt der Blues-Trash-"Heroen" verbringen mussten ! "Versüsst" (wohlgemerkt in Anführungszeichen) wurde uns die Wartezeit durch unsägliche Musik von DJ Alex Empire! Als das New Yorker Trio dann endlich die Bühne betrat & die ersten paar Songs "hinter uns gebracht hatte", reichte uns dies auch schon, um erneut bestätigt zu bekommen, daß JSPX so schlecht wie immer sind & mir wohl auch in Zu-kunft nie gefallen werden. Zu viele noisige Midtempostücke, die akzeptablen, flotteren Songs oftmals durch irgendwelche vertrackten Soli oder Tempiwechsel unterbrochen, nee nich mein Ding! So bleibt mir nur zu hoffen, daß die wahren Götter, die Countdowns, in nächster Zeit mal alleine durch D-Land touren, oder, wenn wieder wie beim Großteil der diesjährigen Tour, mit 'ner Kombo wie den Demolition Doll Rods, dann wenigstens auch in Berlin! Long Live the Countdowns! Gib dem Andre mal endlich einer 'ne Puppe zum "Sliden"! (MU)

#### HENTCHMEN / WOGGLES

Underground, Köln, 1.11.98



Garagen D-Day im Kölner Underground, bei dem ich anfänglich das Gefühl hatte, auf einer Privatparty gelandet zu sein. Die 30 versprengt dastehenden Anwesenden konnte man jedenfalls persönlich mit Handschlag begrüßen. Die Hentchmen nahmen's gelassen & legten trotz spärlichen Publikumszulaufs eine geballte Ladung "Hentchbeat" an den Tage. Ich hatte die Hentchmen bis dato vor allem als Instro Addicts in Erinnerung, doch weit gefehlt. Drummer Chris machte Bambis Klopfer alle Ehre & bearbeitete voller Elan die Trommelfelle, wenn er mal nicht gerade einen seiner Drumsticks in Richtung Gitarrist abfeuerte, Strei-

fenhörnchen Chris wechselte regelmäßig zwischen Farfisa, Mikro & Harmonika & überließ die Show voll & ganz der Buddy Holly-Inkarnation Tim, der mit flotten Gitarrenriffs & noch flotteren Sprüchen das Publikum zu unterhalten suchte - aber zumeist nur auf achselzuckendes Unverständnis traf. Das tat der Spiellaune des Detroiter Trios jedoch in keinster Weise Abbruch, und so wurde vor einem sich langsam erwärmenden Publikum eine 3/4 Stunde unwiderstehlicher Teen Frat Beat zelebriert. Wer kann



THE PROFESSOR bei Titeln wie "Chicks &

Cars", "Red Ponytail" & "Hot Rod Millie" schon auf die Dauer stillstehen! Norton darf jedenfalls mächtig stolz auf diese Jungs sein. Danach enterten die Woggles die Bühne. Uhuiiii - wenn ein Sänger Entertaining Qualitäten besitzt, dann sicherlich Manfred "The Professor" Jones. Der Typ sieht aus wie ein wandelndes Hungertuch, und nach dem Laufpensum, das dieses Energiebündel bis zum Ende der Show zurücklegte, weiß ich auch warum. Einmal kurz in die Steckdose gefaßt & mitten rein ins Publikum. Dazu ein Basser & Gitarrist, die sich nicht nur im Synchron-Instru-

tionierten, sondern auch noch als wahrhafte Saiten-ROADIE künstler entpuppten, und einem Drummer, den man sich FLYIN so locker auch bei den Milkshakes vorstellen könnte. BRIAN I Nach dem 3. Song hatte der Professor sein Publikum bereits fest im Griff. Da wurde gewiggelt, gewoggelt und bei "Snap your fingers" auch mal mächtig im Takt geklatscht. "Play Pretty", "Get Tough" & "Tear me down" - ein Hit jagte den nächsten. Temporärer Höhepunkt: "Mule Lip" bei dem Gitarrist Montague The Human Metronome durch seine Bariton-Gesangseinlage bestach. Es folgte





der "Song zum Video", Rama-MONTAGUE dan Romance, und spätestens ab dieser Nummer erging sich das Publikum im Twist. Vor der Bühne ließen sich Ritchie Screaming Apple und Lutz Soundflat samt Herzensdame zu tänzerischen Höchstleistungen anspornen und sprangen dabei immer wieder dem armen Dennis vom "On The Run" Fanzine ins Sichtfeld, wohingegen Tom van Blast auf der Suche nach einem geeigneten Motiv von einer Seite zur anderen wuselte, während Kollege Norb vom Ox sich dezent zurückhielt, bis die Coverversionen von "Justine" & "Soapy" auch ihn aus der Reserve lockten. Erwähnenswert WALLIN WITH

noch das gelungene "Boogaloo" Cover, bei dem sich Sänger-Gitarrist-Basser im Entenmarsch ihren Weg durchs begeisterte Publikum bahnten, & die rührende Hentchmen-Woggles-Zugaben-Verbrüderungsorgie. Fazit 1: Ein rundum gelun-



bender "Wailin' With The Woggles" Garagen Abend Fazit 2: Nach Rocket Fr/T Crypt & den Woggles ist mir jetzt klar: Amerika trägt wieder Leopardenmuster. (SC)



The Registrators freudig überrascht, daß Mainman Hiroshi's Stimme



Musik Sie stöbern gewaltig im Fundus der Seventies-Garage(n) und fügen so viel Eigenes in Form von ungezähmter Energie und spielerischer Versiertheit hinzu, daß einem bei ihrer kompromißlosen Bühnenshow Hören und Sehen vergeht: The Registrators, die vier japanischen Kamikazepiloten.

→ Roter Salon, 22 Uhr

angesiedelt war! Ich war wie auch schon in Stutt-The Registrato gart sehr überrascht, wie '77 die Registrators im Vergleich zu ihren Platten doch klangen, aber Hiroshi lieferte uns dafür ja dann im Interview auch die Erklärung! Die Bestätigung fand sich dann auch im Covern vieler '77-Klassiker wie beispielsweise "New rose" von Damned und natürlich dem anscheinend für Bands aus Japan schon obligatorischen "Savage" der Fun Things | Teilweise in einem solchen Tempo, daß nur noch sehr schwer & meist nur an typischen Gitarrenparts

> The oder dem Refrain der Songtitel er-Registrators kannt werden konnte! Dazu die genial dilettantischen Texte, die

einfach eine Aneinanderreihung von Worten des englischen Sprachschatzes waren, die so ähnlich klingen wie bei den Originalen, ob sie richtig sind oder nicht, scheint völlige Nebensache zu sein! Aber gerade dies sind die Dinge, die für mich d. Charme solcher japanischer Bands ausmachen. Die es dann im Übrigen sogar meisterhaft

war, nachdem er beim Gig ein paar

Tage zuvor in Stuttgart völlig außer

Gefecht gesetzt war! Dieses Mal war

selbst die Musik vom Band fast 100 %

Oblivians, Angry Samoans und vie-

lem mehr an LoFi-Granaten, heimli-

chen Punk-ClassiX und Blues-Trash-

Geheimtips! Eine der vielen schlech-

ten Berliner Vorbands spielte auch

nicht, so daß dann irgendwann auch

endlich die Registrators begannen.

Klassischer 1,2,3,4-Punk, der

iraendwo zwischen dem typischen

Japsen-Trash-R'n'Roll und '77-Punk

beherrschen, die Stile anderer The Registrators Bands nicht nur zu kopieren sondern sogar noch zu übertref-

fen I Ich denke da im Speziellen an ihre Version vom Television screen" der irischen Radiators, welches für mich eine der besten Coverversionen ever ist! Aber leider hatten wir an diesem Abend nicht das Glück, in den Genuß, dieses Songs zu kommen! Andererseits aber hatten wir dafür das Glück, nicht ihr unsägliches "Hotel California" ertragen zu müssen! Wir waren glücklich, der Großteil des Publikums auch & alles weitere mit unseren 4 Fotos & Buddie Michalke's genialer Konzert-Cartoon-Seite! (MU)

Da wir gerade von dem von uns VOLLER STOLZ präsentierten UE-Neuerwerb Andreas Michalke sprachen, wollen wir es natürlich auch nicht versäumen, nochmals darauf hinzuweisen, daß ihr nicht nur die Motormania-Siebdruck-Poster bei ihm bestellen könnt, sondern natürlich auch Zeichnungen bei ihm in Auftrag geben könnt! Also, Bands, Labels & Zines: falls euch seine Cartoon-Seite, das Motormania-Plakat oder das von ihm gezeichnete Cover der Outtasites-EP zusagen sollte, dann schließt euch doch mal mit ihm kurz, schildert ihm eure Wünsche und lasst euch ein Angebot machen I Seine Adresse: ein paar Seiten zuvor beim Bericht vom Motormania-Festival!



#### BACKSEAT BASTARDS / NEW BOMB TURKS Knaack Club, Berlin, 14.10.98

rgendwie hatte ich es übersehen, daß die unsäglichen Backseat Bastards die Vorband für die Turks machen sollten! Sonst hätte ich wahrscheinlich lieber nackt & auf einem Nagelbrett breakdancend im Freien gewartet. So musste ich wieder einmal ihren grottenschlechten Surf & Garage-Punk über mich ergehen lassen durfte bei Übelkeitsanfällen zur Kenntnis nehmen, daß die jetzt auch schon ihre Ansagen auf Englisch machen & dann noch auch nen völlig abartigen Humor besitzen, den sie selbst wohl noch für unheimlich witzig halten! Kostprobe



Ansage - natürlich in Englisch - daß ietzt ein Song über seine Hometown käme, "the cold joy valley" I "Das kalte Freudental" ! Das schlägt an Hochgeistigkeit selbst den "unübertroffenen" Humor eines Didi Hallervorden! Wieder einmal konnte lediglich die Drummerin mit ihren harten Beats überzeugen ! Aber es kamen ja noch die Turks, die dann auch trotz ihres Alters und ihrer mehrjährigen Bühnentortur

gefällig ? Der Sänger meinte bei 'ner

noch immer voller Elan eine elektrifizierende, energiegeladene Show hinlegten, die sich gewaschen hatte & vom zahlreich anwesenden Pubikum gierig aufgesogen wurde Die US-Version von \*Mr.100.000 Volt", Eric, tobte mal wieder über die Bühne wie der sprichwörtliche Berserker und so sei ihm sogar

noch verziehen, daß er

wieder - aber versuchte, mich mieren! Sonst

> Singen gehört definitiv nicht dazu! Ich werde bei aller Kritik an d. NBT, die immer wieder nach einem neuen Album kurzfristig äußerst laut wird, trotzdem noch jedes weitere Konzert be-

suchen, denn 1. sollte eine Weiterentwicklung, falls gelungen, nicht immer von vorneweg verurteilt werden, und 2. ham

die Yankees ja Live ihre Trompeter- & Keyboardschar nicht dabei! Ansonsten: danke für ein klasse Stooges-Cover als Zugabe! (MU)



nimmermude immer

natürlich vergeblich -

zum Mitsingen zu ani-

THEE NARGOTICS / SATELLITERS / RUDI POTRUDI & THE OTHERS

"Schwimmbad", Heidelberg, 18.12.98 Was habe ich gelacht - was habe ich gekotzt! Schon wieder diese unsägliche Fucktruppe "Nargotics" I Aber was tut man als treuer "Satelliten-Anhänger" nicht alles, um seine deutschen Fuzz-Könige zum 438. Male Live erleben zu dürfen! Die Nargotics hatten sich wohl zwischenzeitlich aufgelöst, weswegen der Abend unter dem Motto von "Back from their graves" oder so ähnlich stand - in denen sie allerdings besser geblieben wären! Das Heidelberger Quintett sollte dann auch beginnen & ich war beim 1. Song zuerst äußerst überrascht & angetan,

wie punkig die Jungs plötzlich rüber kamen! Aber die Freude sollte nicht lange wären! Ziemlich schnell gingen sie wieder über zum relativ Ø-lichen Gymnasiasten-60's-Schülerband-style Garage, was an sich ja nicht schlimm, sondern eher unterstützenswert wäre! Wenn nur nicht dieses Paradearschloch von Sänger wäre! Ein blonder, schmächtiger und absolut bemitleidenswerter Möchtegernschönling, der sich für 'nen Star hält, bloß weil er in irgend 'ner stumpfen Pisserband spielt & zudem nicht mal die Bohne singen kann geschweige denn, Volumen in seiner Stimme aufzuweisen hat! Dementsprechend arrogant & schnöselhaft agierte er dann auch auf der Bühne (UND zuvor im Publikum - also nicht bloß Show), wobei immer wieder "besonders schön anzuschauen" war, wie er sich alle paar Minuten die kostbaren Haare schwuchtelig zurückstrich! Der hätte rechtzeitig bei jedem ihrer früheren Auftritte die Schnauze voll kriegen sollen, bis er dem Musikbusiness für alle Zeiten "Tschüß" gesagt hätte! Denn genau dieses & NUR dieses Gefühl kam in mir hoch, sobald ich Papi's Lieblingssöhnchen erblickte! Thee Nargotics, rest in peace, but PLEASE rest! Dann die Satelliters, für mich das 1. Mal Live mit ihrem neuen & inzwischen schon wieder alten Gitarristen, denn dieser Gig war auch sein Abschliedsgig. Der Basser wird zum Gitarrero & ein neuer Basser ist auch schon gefunden! Hoffen wir, daß dann Ruhe in das Line-Up der Satelliters einkehrt, damit sie sich auch mal wieder an neue Songs machen können! Sie waren fuzzy, sie waren snotty, sie waren G-R-E-A-T as usal & as EVERY time! Sie kamen besonders druckvoll, da der Sound im Schwimmbad immer stimmt, & ich war glücklich, ebenfalls as usual. Weniger Zuspruch fanden sie selfsamerweise bei dem zahlreich anwesenden Publikum, das, mich mal außer Acht gelassen, um unnötige Verfälschungen zu vermeiden, so einen Alters Wonfrund 16 bis 18 Jahren gehabt haben dürfte! Im Gegensatz zum Konzert ein Jahr früher schler

diesmal der gesamte Nargotics-Fanclub anwesend gewesen zu sein, die dann eben jene auch lauthals unterstützten, aber leider mit der viel besseren Band, den Satelliters, nur teilweise was anfangen konnten ! Schade! Dann kam noch eine "Nargotics Allstar-Band" sowie Rudi Potrudi & The Others, aber schon die zuerst genannten waren für mich Grund genug, die Heimreise anzutreten, da ich nicht die geringste Lust verspürte, mir nochmals den blonden Chefpisser anzutun! Ähnliches gilt für meine "Lieblinge" von den italienischen Superschlaftabletten The Others, dafür verzichtete ich sogar auf Rudi Potrudi gerne. obwohl ich nie zuvor in den Genuss (??) eines Fuzztones-Gigs gekommen war I (MU)

#### ZEN GUERILLA

#### Roter Salon, Berlin, 13.5.98

Vor diesem Ereignis war ich schon ganz hibbelig. Schließlich gehört "Positronic Raygun", das diesjährige Meisterwerk der "Distortion Groove Masters" zu meinen absoluten Jahres-Highlights. Logisch, daß ich deshalb auch ein ½ Stündchen eher den Vierzylinder ankurbelte, um pünktlich in Dresden zu sein. Eine weise Entscheidung, wie sich herausstellte, da ich wie eigentlich immer, auf dem Weg zur Scheune die falsche Abfahrt nahm & mich mit nervender Fragerei nach dem rechten Weg bei Dresdens Bullen beliebt machen mußte. Für eine Irrfahrt, die Odysseus zur Ehre gereicht hätte wurde ich dann mit einem Konzert der absoluten Referenzklasse entlohnt. Zen Guerrilla droschen mir & den übrigen 180 Anwesenden eine dermaßen authentische Kannonade aus Blues & Noise vor den Latz, daß ich die Kinnlade während der ersten halben Stunde nicht wieder hochbekam. Musikalisch hart an der Grenze zur Genialität glänzte die Herde durch absolut tightes Zusammenspiel das nur durch das blanke Feeling gesteuert wurde. Schnell war klar, daß bei dieser Band Musik auf der Bühne passiert, ohne daß vorher irgendwelche Strukturen festgelegt wären. Nichts ist Pose & besonders Sangesbruder Marcus schreit sich sämtliche Gedärme in den Rachenraum, während man wirklich nur mitleidig in Richtung Drumset blickt, das einer geradezu sadistischen Torture&Pain-Massage durch Andy ausgesetzt ist. Auch wenn der Vergleich beim Leser Brechreiz provozieren könnte, bin ich geneigt, Andy als zweifelsfreie Reinkarnation von Jon Bonham zu beschreiben. Das Publikum hat anfangs sichtbare Schwierigkeiten zu begreifen, was da eigentlich abgeht. Man sieht ja auch nicht alle Tage eine Band, die sich ohne Posen derart in Extase spielt. Ich für meinen Teil habe nach dem Konzert echte Schwierigkeiten meinen Kopf stillzuhalten & die verzückten Schreie zu unterdrücken. Völlig weggetreten verpasse ich auch noch die Abfahrt nach Leipzig Hometown & beschließe aus der Not eine Tugend zu machen & der Band nach Berlin zu folgen. auf daß ich meiner inzwischen aufkeimenden Hörigkeit ein weiteres Konzerterlebnis hinzufügen kann. Das Publikum im Roten Salon glänzt durch Abwesenheit & die paar Hanseln, ca.35 mögen es sein, machen nicht den Eindruck, ob sie bereit wären, sich von lautem Blues-Krach den Arsch versohlen zu lassen. Die Guerrilleros juckt das wenig. Der Stimmung entsprechend verlangt Sänger Marcus einen Stuhl auf der Bühne um das Konzert relaxed im Sitzen zelebrieren zu könen. Nach einem gemütlichen Umtrunk mit den Anwesenden liefern Zen Guerrilla dann ein gekonntes Set aus Barblues-Rhythmen & Lounge-R&B ab, das mich ebenso wie gestern völlig überzeugt. Die vier Bay Area-Könige lassen wieder die Stimmung im Saal das Set bestimmen & wie gestern bin ich kurz davor, diese göttliche Darbietung nur noch auf den Knien ertragen zu können. Fazit: 2 Abende dieselbe Band, 2 Abende, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Vertonte Gefühle, Blues & laute Gitarren. Wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so werden. (AK)

#### YUCCA SPIDERS / TRASHMONKEYS / LOS BANDITOS

## Watching The Yucca Spiders & The Trashmonkey, ! Rock'n Roll was never this fund

PopKomm, Basement, Köln, 14.8.98

Die kollektive Nabelschau des Business hat auch ihre guten Seiten. & zwar genau dann, wenn es nicht um Pop & schon gar nicht um Komm geht. Die Suche nach solchen Ereignissen treibt den nach Hörmuschelmassage gierenden Insider dann zu solch ausgesucht fetzigen Gigs wie dem, der nun beschrieben werden soll. Köln's Basement sollte eigentlich "Crypt" heißen, was nicht nur mit dem heute gebotenen Sound zusammenhängt, sondern einfach mit der Tatsache, daß der Laden in einem Kirchenkeller zu finden ist. Verantwortlich für die kurzweilige Nacht war das Weserlabel, das durch seine Kollaboration mit Kamikaze Rec. auch in meinem geistigen Dunstkreis für Anerkennung sorgt. Die Yucca Spiders eröffneten den Abend mit ihrem zurückgeschraubten Trashrock, der vor allem durch ausgesuchte Ästhetik, sprich 2 nahezu unbeklei-

deten Chicks zu gefallen weiß. Lederkerl Val dirigiert das Orchester mit seiner Gitarre, die offenbar alleine Töne finden kann. Anders kann ich mir nicht erklären, warum dieses versoffene Monster mit den geschwärzten Zähnen doch hin & wieder den richtigen Ton trifft. Das Ergebnis ist knarzig, rockig & manchmal ganz schön aua. Allerdings hüpft das Genital bei den Trommeleinlagen von Tambour-Girl Suza munter auf & ab & ich möchte den Leser jetzt wirklich mit den Phantasien verschonen, die mein Chauvi-Hirn okkupieren, wenn ich ein solches langbeinig-gemeingefährliches Engelchen wie Sandrooshka erblicke. Die Trashmonkeys geben sich live wesentlich straighter als auf Platte, die mir irgendwie zu viele HC-Elemente enthält. Schade ist allerdings, daß der Slap-Bass zuhause bleiben mußte. Trotzdem rocken die Bremer das Haus fett & ohne Gnade. Los Banditos glänzen auch an diesem Abend durch ein ungesundes Maß an Arroganz, allein schon durch die Tatsache, daß sie darauf bestanden, Headliner zu sein, wie im Laufe des Abends durchgesickert war. Ihre Präsentation verunsichert mich vor diesem Hintergrundwissen dann auch durch übertrieben aufgesetzte Coolness, die allerdings durchaus erfolgreich über die eigentliche Belanglosigkeit ihres Surfgebräus hinwegtäuscht. Ein Bild über diese Band konnte ich mir schon auf diversen anderen Konzerten machen & hier in Köln wurde es bestätigt: 1. ist Surf zwar eine feine Sache, aber live eben doch langweilig. 2. gehen Los Banditos einfach zu traditionell zu Werke, um wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. 3. mag Kick-Ass-Attitüde ja ganz cool sein msie jedoch mit Selbstverliebtheit gepaart wird, kann ich nur noch lachen. (AK)

### **JAN/FEB 1999**

## 1+2 RECORDS NEW RELEASE

#### ALTER EGOS - EGO MANIA CD (CD111)



Rich Coffee is back. Legendary guitar player and singer, Rich strikes again. This CD is his first CD for recently 5 years. Catchy, drivin', poweful and aggressive garage pop. Including 14 new recordings + 2 bonus cut. Please check our web site for the detail. Must for Power Pop fans!

#### TREEBERRYS-TALKIN' ABOUT CD (CD117)



A great debut from Japanese pop sensation. Treeberrys is young and most talented band from Tokyo. Their sounds are similar to Beatles. Hollies, Knack and Rubinoos. But they are not copy cat. They have own pop style. Songs are catchy, melodic, powerful with Rickenbucker gultars. This is thier first CD. Including 12 their own songs. We very recommend all pop fans! Don't miss it!

#### SMUGGLERS - GROWING UP SMUGGLER LP (LP116)



1+2 Records proudly presents Canadian Garage pop kings, The Smugglers' branchew vinyl, it'a thier 10th anniversay album and was recorded on 24 track in Madrid, Spain. Their show are full of rock'n roll action. Fast paced performance, aggresive, wild and funl You'll start to dance with them when you listen it. The songs are from 5 allourns of their allourns and out of print stuff. Many songs are not available now without this LP. (LP version included extra cut!) Also this hot property is handed over to be shanked, cranked, mixed and produced by rock'n roll god Kurt Block from Fast-backs. Highly recommended!!!

#### V/A - SCHOOL IS OUT : JAPANESE GA-RAGE/PUNK DROPOUTS COMP (CD118)



1+2 records pruidly presents Great Japanese garage/punk compilation CD named SCHOOL IS OUT. It's a collection of great and new bands from all over Japan. Including 18 new and unreleased recordsings, feat. Gasolin, FiFi & the mach 3, Great Mangoose, Ogress, Coastrs Ride, Antonio 3, Estrella 20/20, Mickey Juice, Have Nots, Banana erectors, Switch Trout, Elite 65, Mach Kung Fu and others. It's a perfect guide of japanese garage scene today.

#### SCRATCH BONGOWAX - LET ME BE CD (CD089)

1+2 proudly presents LA's punk rock finests, SBW's second full length. They are pure punk rock band as same as Electric Frankenstein or Nashville Pussy. Great snotty vocals. wall of distortion guitar, hard driving rhythm and funny lyrics. Totally hard hitting sound!!! Highly recommend real punk rock fans all over the world. \$11(ppd)



BOYZ NEX DOOR - RADIO HONOLULU CD (1+2CD109)

JACKIE & THE CEDRICS - GREAT 9 STOMPS SET CD (CD088)

**SWOONS - JAPANESE KILLER DROPS CD** (1+2CD114)



YUM YUMS -SWEET AS CANDY CD (CD110)

Distributed by ABRAXAS EXPORT (Exclusilely in Europe) ph 39,55,832.3130 fax 39.55.832.3163 Maltoni 16, 50065 Pontassieve (FI) Italy Piazza

1+2 RECORDS FROM TOKYO JAPAN

#### TAGE! 9 KOPFE! 3 KONZERTE BESUCHT UND FESTGEHALTEN IN CARTOONS VON ANDREAS MICHARKE

Hallo, ich Bin ANDRE WILLIAMS, DER WELT-Bekarinte Polit-aktivist. Gender Studies theoretiker Und Serach-Philosoph. Ausserdem Bir ich der Versauteste opa, DER te auf einer Büttne stand, Kauft meinen neuen Bestseller. BABY, LET ME SLIDE IT IN AND I'LL BUY YOU A CAR, ein

BUCH, DAS ERHELLT UND geschlechter Frage uno zupom ein unter-PRAKTISCHES ANTI-BUCH FUR ALLE Stellt, ein so DASS MAN SICH mounte.

PROVOZIERT: DAS DIE ein für alle mal Klärt Haltsames und sexismus Ratgeberlebenslagen var-Schmutziges Buch. Die Hande Waschen

Sometag 15. NOVEMBER 1998 REGISTRATORS (TOKYO) Roter Salon

wil sino die LEGISLATOLS und wil mochten uns lecht Fleurolich bei Dern Halocole-Punk Fanzane TIP bedanken fül Den til Des tages und bei allen Flischen elst-Semesteln, oie getanzt Haben uno oas an einem Sonntag. niemano Hat glücklichelweise gement to ass wil in wilk ich reit die HIPPLIESTS in velkleidung sind/owne exoten-Bonus kamen somst immel nul sæziglisten und sæziglisten tanzen nicht. Die stehen nul Blöc Lum, nicht Böse Sein also Bitte. victen Dank, es wat

18+ Service

Scanverfahiren, 046

artales

rupe Dark modeflister

Pixel

100

reilligeoen

Danach in

000

HEKTOGRAPHICKY

Sie

Nake

Ausseller Solute #15

Seite

Oucse

Corne

SUPEL!

Brothers and Sisters, I warma tell you something. I HEAR a Lotta talk By a Lotta Honkies, sittin' on a Lotta money, tellin' me they're high society well.
I'll let you know something if you ask me . THIS IS
THE BEER SOCIETY! THIS IS THE BEER SOCIETY! HENTCHMEN (Detroit)

Wild at Heapt You've gorma

montag 16. NOVEMBER 1998

> SCHLITZ MH.D

Cooks U.S.A.



ABSCHLIESSEND MÖCHTE AUCH ICH MICH IM MAMEN MEINER GRUPPE DER JONATHAN SCHPÄNZER BLUESROCK KAPELLE AUS BUXTEHUDE HERZLICH

Dafür bedahren, dass wir im vorprogr Des Berühmten atom-Physikers ANDRE WILLIAMS guffreten Durften.ing seip suss

TSCHUSS!

Dienstag 17. NOVEMBER ANDRE WILLIAMS 8, the COUNTDOWNS

Columbia Club

DAS Konzert und DIE Platte des JAHRES onne widerrede! ANDRE WILLIAMS - "SILKY" auf in the RED RECORDS





3 3 99 7.3.99

Stuttgart, Traveller's Club Regensburg, Alte Mälzerei

Dog Food Five

Riezlern, Peanut Brain Cont. 16.1.99 12.2.99 Wolfsburg, Zakk 13.2.99 Braunschweig, t.b.c. 14.2.99 Berlin, Wild @ Heart 16.2.99 Hamburg, Golden Pudels 17 2 99 Bremen, Tower 18.2.99 Münster, Gleis 22 26.2.99 Nürnberg, Komm 27.2.99

Kronach, Jukt Gold Blade (supporting The King) 11.1.99 Bonn, Harmonie

12.1.99 Dortmund, Soundgarden 13.1.99 Bielefeld, Hechelei 14 1 99 Münster, Odeon 16.1.99

Braunschweig, Meier Music Hall 17.1.99 Göttingen, Outpost Hamburg, Große Freiheit Hannover, Capitol 18.1.99 19.1.99 24.1.99 Rostock, Mau Club

26.1.99 Berlin, Kleine Columbiahalle Halle, Easy Schorre 27.1.99 28.1.99 Nürnberg, Forum 30.1.99

Nürnberg, Babylon München, Babylon 31.1.99 Stuttgart, Longhorn 1.2.99 2.2.99 Karlsruhe, Tollhaus 4.2.99 Mainz, Frankfurter Hof 6.2.99 Heidelberg, Kastorbahnhof 7.2.99 Köln, Live Music Hall

Aschaffenburg, Colos-Saal Headcoats + Headcoatees Köln, Rhenania 12.2.99

9.2.99

13.2.99 München, Atomic Café 14.2.99 Ulm, Kradhalle 1.4.99 Berlin, SO 36 2.4.99 3.4.99 Dresden, Scheune

Bremen, Tower Monsters (Tour wird fortgesetzt) 9.2.99 Hamburg, Molotov 11.2.99 Kassel, ARM 12.2.99 Chemnitz, ZV Bunker 13.2.99 Dresden, Scheune 24.2.99 Weimar, Jakobsplan 25.2.99 Berlin, Roter Salon (t.b.c.) 26.2.99 Bautzen, Steinhaus

27.2.99 Stuttgart, JH Mitte Ninas Con Bombas (Tour wird fortgesetzt) 5.2.99 Emden, Afte Post 6.2.99 Moormerland, Phonix 11.2.99

Augsburg, Kerosin 12.2.99 Wien, Flex 13.2.99 Linz, Kapu Dresden, Star Club 19.2.99 20.2 99 Bautzen, Steinhaus 24.2.99 Hamburg, Molotov 2.3.99 Jena, Kassablanca 3.3.99 Berlin, Non Tox

Raymen (Tour wird fortgesetzt) Hameln, Sumpfblume 12.3.99 Chemnitz, ZV Bunker 13.3.99 Bischoffswerda, East Club 18399 Kiel, Hörn Hamburg, Molotov 19.3.99 Hannover, Chez Heinz

FOB

The Persuaders / The Reatards (ca. Januar!) The Spaceshits (Frühjahr '99!) The Hotpockets (evt. 1 Gig im Februar in Essen!) Question Mark & The Mysterians (Mai '99) Larry & The Lefthanded (Mai '99!)

**Doctor Explosion** Pussycats Ultra Rimboos Punkles (April '99!) Chevelles

20.3.99

Wanda Chrome & T. L. Pharaohs (März '99!) Killer Klown (April '99!)

Raodrunners (from Sweden) Nitwitz Powdermonkeys (from Australia)

## NEW LIFESHARK

10th Flank Rock, HC & B.E. manualy viel Vinyl, CD's, Klamotten & Fanzines etc.

NLR 022 CHINESE TAKEAWAY - totally taken away - do 7" Now on pink vinyl double 7" (MCD sold out!) 250 copies lim. edition! Really fuckin GREAT GLAMPUNK Nice cover 50 copies with magic gimmicks FOR 'FANCLUB' ONLY



NLR 023 CHINESE TAKEAWAY - fuck billboard ... we re the stars!!! LP

(CD released later)
Yes, it's here!!! The very true GLAMPUNKROCK album of this Rockers from Stockholm, Sweden. Get on your dancing shoes & ready for party!!! First 100 copies in blue/white vinyl with gimmicks (for NLR mailorder and NLR shop only). In spring they did a great 2 weeks tour in Germany & Netherlands. Now they will show up for the "luck billboard-release-tour" in September and October, Watch for details.







NLR 21 Vectors LP NLR 20 Great Unwashed LP NLR 19 Let's go's LP

Distributed in the U.S by: GET HIP • Columbus & Preble Aves • Pittsburgh, PA 15233 • phone 412-231-4766 • fax 412-231-4777

Bands get in touch and send demos. Ask for our complete list and wholesale prices. Trades are welcome

HEY!! Besucht unseren Laden in 45127 Essen, Bismarckstraße 5 - S Fuß-Min. vom Hauptbahnhof-Hinterausgang oder U-18 Bismarckplatz oder A40 Ausfahrt Essen-Zentrum - Fax 0201-231442

#### Swindlebra Records contest: 100 Points

## Scumbag Roads LP/CD Beasts 'n' bumpkins

Combines asskickin' Punkrock Smashers with singalong Punk 'n' Roll-Hymns

#### LP/CD The Cave 4

Dick Dale meets the Ramones meets Miss Lewinsky -

it will blow you away!!!

RELEASE DATE 29.10

The Reekys I don't wanna talk to you

1 - 2 - 3 - 4 teenage Ramones first killer EP - Let's sol







Swindlebra Records & Booking - Postgasse 12 - 89312 Günzburg Tel./Fax: 08221-249518

### SUZIE PAID LOTSA BUCKS FOR THESE SONGS ABOUT MITCH: - "BALLAD OF A USELESS MAN" - PAUL REVERE & THE RAIDERS - "WER HAT DEN OPA AUS DEM BUS GESCHUBST?" - SUICIDES "JOHNNY USELESS"-BADTOWN BOYS (KÖNNEN DIE JUNKIES Suzie's

**U** = Hitparade TOP-2 der Woche

### ABUSERS-SHE'S SO EASY

- ARMITAGE SHANKS-TAKE IT ON THE CHIN
- 2. B-MOVIE RATS-DROP DEAD L.A. BASEMENT BRATS-ONE NIGHT BITCH
- BEACH BITCHES-BURN MY WOMAN & SHAKE 5.
- \$. CHINESE MILLIONAIRES-DOLL COLLECTOR
- COYOTE MEN-ANY PORT IN A STORM
- DIRTY RUPDS-WEASEL'S LIAR 8. DETROIT COBRAS-CHA-CHA TWIST
- 15. DOWN'N'OUTS-CAN'T GO ON
- 12. MACH 5-PRETTY GIRL
- 13. MORNING SHAKES-PISS OFF DADDY
  18. REATARDS-I GOTTA R'N'R
- ROCKETS-ELECTRIFIED
- \$6. S.T.P.-ACTION
- 17. SHINDIGGERS-OLD BEACH ROAD
  18. SILVER TONGUED DEVIL-GENERATION NOMAD
- 19. SPOILERS/TURPENTINES SPLIT
- 20. STROLLERS-STAY AWAY

Gehörschäden ausgeschlossen!

di das City-Kaufhaus in Rastatt, Kaiserstraße

**Eine Tochter**kostenlos parken

Kanzler's

23.4.

5.

3.

gesellschaft des "UE" im dixi



parade

Richtig Spass gehabt bei:

Balladenauswahl der Liebespension "UE":

- ?????-Try girl / Stems-At first sight Nashville Ramblers-The trains
- Eric Burdon-When I was young
   Japs-'Release a nation'+'Get into my life'
   Los Flechazos-Queda mucho por andar
- Eddie & The Hot Rods-Fought for you

R.L.BURNSIDE-"COME ON IN"

GERDA-FANZINE

SILVERBULLITT-"S/T

FILM "BLADE

ZEN GUERRILLA-"POSITRONIC RAYGUN" MOTHER SUPERIOR-"THE MOTHERSHIP..."

BEATE, DIE SONNE MEINES HERZENS

13. Satelliters-"Shapes of Sound" 14. Kwyet Kings-"Been Here, Done What"

17. LABEL DES JAHRES: VACCINATION REC.

18. SINISTERS ALLES
19. PYROMANIX-"SEARCHING FOR ROCK'EL ROLL"

Gehörschäden ausgeschlossen!

die das City-Kaufhaus

Eine Tochter-

gesellschaft

des "UE"

im dixi

in Rastatt, Kaiserstraße

MAD SIN-"SWEET & INNOCENT..."

CRYPT'S "TEENAGE SHUTDOWN" 10. GITTA&T.SHOUTERS-"DIE STERNE LEUCHTEN'
11. ZEN GUERRILLA LIVE: DRESDEN & BERLIN

12. ANDRE WILLIAMS LIVE IN BERLIN

5. CLIT COPS-"FUCK'N'ROLL" EP

16. RUBE WADDELL-STINK BAIT

20. MAGISTERARBEIT FERTIG

kostenlos

parken

- SICH NICH' MAL 'NEN NAMEN RICHTIG MERKEN ??)
- "FAT, OLD & USELESS"- BULLOCKS
- "I'M USELESS"-QUEERS
- King Kranz' Hitliste der - "USELESS"-CRUSADERS <u>überflüssigsten Dinge überhaupt:</u>
- "USELESS TOY"-TOKEN ENTRY - "KING OF USELESS DRINKIN
- DAYLIGHT LOVERS Eight Balls King Kranz' Hitliste der 10 über
- flüssigsten Cover-Songs aller Zeite
- Blitzkrieg Bop
- Teenage Kicks
- These boots are made for walking
- Strychnine
- Leaving on a jet plane
- Now I wanna be your dog
- Don't talk too much
- Sonic reducer
- The witch
- C'mon everybody
- Movie star
- Gerade noch so durchgerutscht:
- Pipeline
- Tainted love

- Remains-Feel a chill 7" - Hangin' on the telephone - Wildebeests-Go wilde in... LP 10-12 Songs von Sonics & Ramones
- Die dümmsten, unerträglichsten & absolut bescheuert-

sten TV-DOPPEL-Titel, vornehmlich natürlich mal wieder von RTL. SAT1& RTL2:

- Die Mädchenfalle Der Tod kommt online
- **Verschüttet Hilfeschreie unter Trümmern**
- Intrigen, Ramsch, Kaffeefahrten Keine Ruhe f. Lady Di
- Dr.Stefan Frank Der Arzt, dem die Frauen vertrauen
- Spurlos verschwunden Wo ist meine Schwester?
- Gigolo Bei Anruf Liebe
- Das Biest aus dem Bodensee
- Das nackte Deutschland: Strandreport '98
- Darkman Der Mann mit der Gesichtsmaske
- Early Hours-Sunshine changes everything Vom Sex besessen Eine Frau wird Opter ihrer Lust

ENDLOS fortsetzbar, da jede Woche mind, 10 neue, an Einfältigkeit kaum zu überbietende Titel dazukommen! - OTTO SCHILY
- DAS NEUE LANGNESE-LOGO
- MITCH'S PERSONA NON GRAT
- TELEFONRECHNUNGEN
- IMMER NOCH KEINEN JOB
- FERTIGSUPPEN-ANGEBOT IM I
- BLUE STAR BAND-VERHEIZE ( KANZLER HAT GN.
- SPEX
- HELLACOPTERS
- OTTO SCHILY

MITCH PAID A LOT O'BUCKS TO THESE BANDS FOR WRITING THESE SONGS ABOUT SUZIE -UNFORTUNATELY SOME O'THESE BANDS ARE NOT REALLY GOOD IN SPELLING NAMES CORRECT:

- "LITTLE SUZIE"-BORED!
- "Suzy is a surf rocker" The Crowd
- "SUZY IS A HEADBANGER" THE RAMONES
- "PLEASE LET ME IN (LITTLE SUZIE)" HYMANES
- "Suzie Creamcheese" Teddy & His Patches
- "It's a long way Suzy to NYC"-Subsonies
- "Suzy" FISHBIRD
- "SUSIE Q" LOS APSONS
- "SUZY SECRET" WHITE FLAG
- "Suzie Q" Creedence Clearwaten Bevival
- "SUZIE Q" NAMELOSERS
- "SUZY" LINKERS
- "Suzy" FISHBIRD
- "SUZANNE" PARASITES (LEONARD COHEN)
- "LITTLE SUSIE" SUGAR SHACK
- "ODE TO SUSIE AND JOEY" BEATNIK TERMITES
- "SNAKE-EYED SUZY" THEE CYBERMEN
- "Where's the playground Suzi?" Challenger 7 Dann noch die Songs, bei denen die beteiligten BANDS WOHL ETWAS MIBVERSTANDEN HATTEN
- "THE WITCH" SONICS
- "HIPPIE PUNK" ANTISEEN
- "Susie's gone" Afterglow
- "Suzy is a waif" Mulligan Stu
- [99,000 \$ FOR A COMPLETE ALBUM COMPILATION

Great Wet Genifal Earthquake

**U/=**Hitparade TOP- der Woche

SPACESHITS-60 NIGHTS OF BOREDOM FORTUNE & MALTESE-LEAVE NO STONE UNTURNED

- 2.
- LA-DONNAS-ROCK YOU ALL NIGHT LONG (ALBUM)
- P.REVERE & T.RAIDERS-BALLAD OF A USELESS MAN 4.
- 5.

- Pin Ups

- Flammen

Spielkarten

- Gitarren

Karierte Fahnen

- Eiserne Kreuze

Mädchen mit Hörnern

Lowrider mit Monstern drin

Die enttäuschendsten Platten:

Hymen of Tongue-Venus in... EP

Teen Titans-We're wildcats 7"

Kartoons-Fais attention 7"

- Idyls-Down with... 7"

1-4-5's-Rock invasion LP

- Magic Splatters-Proud to be out LP

- REATARDS-TEENAGE HATE (ALBUM) 5. SCRATCH BONGOWAY-LET ME BE (ALBUM)
- CHINESE MILLIONAIRES-REGGAE REGGAE TEENAGE HEAD-FULL TIME FOOL CARTON TREE-SUPERMODELS
- 10.
- CRUMBS-S/T (ALBUM)
- CRUMBS-LO & BEHOLD (ALBUM)
- 13. 100 MILLION MARTIANS-T WANNA BE YOUR BOYFRIEND
- 14. DECIBELS-CREATE ACTION
  15. EARLY HOURS-BABY (LIVE I/T STUDIO)

- 16. KWYET KINGS-OOH, I LOVE YOU 17. BIG BOBBY & THE NIGHTCAPS-LP 18. TROUBLEMAKERS-LP
- GOIN' AFTER PUSSY-COMPILATION (ALBUM) 20. TURPENTINES-AMERICAN MUSIC... (ALBUM)

Gehörschäden ausgeschlossen!

dis City-Kaufhaus

in Rastatt, Kaiserstraße gesellschaft

kostenios des "UE" ! parken im dixi

- World's best Ramonespunk-Bands:
   Hymans Schweden Hanson Brothers - Kanada - Italien (Debut-EP only)
  - (early) Richies Deutschland Subculture Malaysia Riverdales USA
- Ne Luumäet Finnland Reekys "Weißwürstl-Freistaat" Backwood Creatures "FC Meppen"



## TOP- der Woche

- EELS LAST STOP: THIS TOWN
- CARTOON TREE ROLLER
  MERCURY REV GODDESS ON A HIWAY
  MANIC STREET PREACHERS IF YOU TOLERATE... 2345
- PLACEBO PURE MORNING
- OCEAN COULOUR SCENE IT'S A BEAUTIFUL THING HOLE CELEBRITY SKIN
- 8. UPPER FIFTH LYIN' TO YOU
  9. TRAVIS MORE THAN US
  10. ROLLING STONES SAINT OF ME
  11. CARDIGANS MY FAVOURITE GAME
  12. SPY SHADOW
- 22 PISTEPIRKKO ONION SOUP

13. 22 PISTEPIRM - ONION SOUP
14. CATATONIA - MULDER & SCULLY
15. OASIS - ALL AROUND THE WORLD
16. BOMBER - FREIGHT TRAIN TO HELL
17. WARM JETS - NEVER NEVER
18. HILLMAN MINX - I'VE HAD ENOUGH
19. URCHINS - SEE IT THROUGH
20. WARM JETS - HURRICANE

Gehörschäden ausgeschlossen! di das City-Kaufhaus

in Rastatt, Kaiserstraße

kostenios gesellschaft parken im dixi

ABGEKOT ZT UEBER Der Bandnamenzufallsgenerator: Smare Drum Monster Trucks **Shaved Evolve** 

LEIPZIG

Flatulent Bakers

GRATA-REVIEW

Poopy Piledrive The Udder Loggers The Communist Lassos Organ And Fruitcake

**Director Scrumptious Cheaters** 

"Suzi Schlitz" - The Marionetz

"SHUT THE GATE, SUZY AND DON'T LET ME IN

The Beatpacked Crawlsuckers **Exhumed Heglers** The Lap Riders

The Nine Surgeon Generals The Beercan's Sweat he Butt Charming Melodies The Rugged Buttrockers



"Speedball Baby come at you all tumble-arind and twang beat like thunder in a blizzard."

Ein Berliner Journalist schrieb kürzlich über Speedball Babys Album "Cinéma": "Ihre Songs könnte man sich auch gut in einem Tarantino-Film vorstellen, aber dann wäre der verschrobene Underground-Reiz vielleicht schon wieder verloren." Treffend formuliert, denn zur Musik von Speedball Baby laufen beim

Hören ganz eigene & nicht vorhersehbare Filme ab - Szenen über den Moloch NY, William S. Burroughs & Charles Bukowski, drogengeschwängerte Nächte, gescheiterte Beziehungen & Einsamkeit. Verpackt in eine extraordinäre Mischung aus Spät-60er Surf, Rockabilly, Gospel Testimonie & Punk Mayhem mit eindeutigem Schizo-Touch. Letzteres geht vor allem auf das Konto von Sänger Ron Ward, der einem innerhalb kürzester Zeit unmißverständlich klarmacht, daß der Punkt, an dem dir dein Leben langsam zu entgleiten droht, in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegt. Und während er wie ein Derwisch über die Bühne fegt & sich die Seele aus dem Leib schreit, sorgen Gitarrero extraordinario Matt Verta-Ray, Bassistin Ali Smith & Liverpool Export Martin Owens an den Drums für das musikalische Backup dieses St. Vitus Tanzes. Die Musik Speedball Babys ist alles andere als leicht verdaulich, schlägt sicherlich mehr als einen treuherzigen R'n'Roller in die Flucht & nur die wenigsten in ihren Bann (will sagen, wird nie die Massenkompabiltität einer MTV Generation erreichen), aber eines sei versichert - die Guys'n'Gals von Speedball Baby leben & schwitzen den R'n'Roll in all seinen Ausdrucksformen wie kaum eine andere Band. Wir kamen insgesamt 2 mal in das Vergnügen eines Live-Auftritts (1 mal im Berliner Wild at Heart & rund 1 Woche später im Bürgerhaus Stollwerk auf der PopKomm), & auch wenn mich ihre Show im Wild At Heart um einiges mehr überzeugte, muß ich ihnen doch bescheinigen, daß kein Speedball Baby Gig dem anderen gleicht. Geboten wird keine einstudierte R'n'R Klischee-Abarbeitung, sondern energetische Performance & Improvisation pur, oder - um mit den Worten Speedball Babys zu sprechen -

"spontaneous combustion that makes everything worth while"

Und da man solch einer Band keinesfalls mit üblichen Standardfragen beikommen kann, ist das gesamte Interview in Form eines Hörspiels gestaltet - voller Songs, zu denen mindestens ein Bandmitglied eine besondere Beziehung haben sollte und die demzufolge Assoziationen freien Raum lassen. Vorstellung der Bandmitglieder selbstverständlich ausgenommen.

<u>UE/S:</u> Die übliche Einleitung. Wer ist wer, wer macht was & aus welchen Gründen? R: Ich bin Ron Ward, Sänger & Schreihals der Band. Ich mach das, weil ich nix Besseres zu tun habe.

Mt: Ich bin Matt, spiele Gitarre & helfe dabei, die Sachen aufzunehmen. Ich wollte so etwas schon immer machen, & jetzt tue ich es halt.

A: Ich bin Ali, spiele Bass & habe bis jetzt jede Menge Geld draufgezahlt.

Mr: Ich bin Martin, habe den Stray Cats die Zähne ausgeschlagen & mußte deshalb schleunigst das Weite suchen.

UE/M: Wahrscheinlich auch, weil Du gerade nichts Besseres zu tun hattest.

Mr: Woher weißt Du das ?! Ich bin übrigens außerdem noch ein notorischer Strand"vögler", besonders spezialisiert auf die Seemöwen von Coney Island.

UE/S: Wann habt Ihr Speedball Baby denn gegründet?

R: 1847! UE/M: Also kurz vor der deutschen Revolution?

Mt: In Wahrheit natürlich erst 1983.

**UE/S:** Aber nicht mit dem aktuellen Line-Up?

Mt: Zuerst waren es Ron, ich selbst & eine verschiedene Anzah von unterschiedlichen Leuten. Ali war bereits früh als Bassistin dabei, nicht fest in der Band, aber immer zur

Stelle, wenn man sie brauchte.

R: Paul Corrio von Vacant Lot spielte ursprünglich bei uns Drums.

Mt: Johnny, der ehemalige Madder Rose Drummer, war auch eine Zeitlang dabei, genauso wie Dave Roy.

R: Swaggy Dave Roy.

Mt: Bis wir dann Martin Owens gefunden haben, der seit einigen Jahren den Star unter unseren Drummern darstellt. Ein wirklich reizender Kerl - bis auf seine sexuellen Vorlieben.

R: Er mag halt, was er mag. Gab Sargendwelche Ziele, die Ihr Euch zu Beginn gesetzt hattet? gentwann mal ein Fußballstadion zu füllen.

Mt: Die Band zu gründen, war irgendwie ein Reaktion darauf, was uns damals an der Musikszene störte. Ein persönliches Fuck You, wenn du es denn so nennen willst, an bestimmte Trends innerhalb der Musik, & das sich alles um die Musikindustrie drehte. Wir wollten die Sachen auf unsere ganz persönliche Art & Weise machen, ohne uns von irgendwem vorschreiben zu lassen, wie wir zu klingen hätten. Das war uns wichtig.

Ali: Ich wollte auch schon immer mal nach Europa, das war von Anfang an ein Ziel für mich. Hier in Berlin zu sitzen, Kaffee zu trinken ...

UE/S: Nun, dann beginnen wir mal mit unserem Hörspiel, zu dem wir eure Kommentare sehnlichst erwarten:

Volcano Suns - "White Elephant"

Mt & Ali: Hey, sind das die Chrome Cranks ?! UE/S: Nein!

R: Das sind die Volcano Suns mit "White Elephant". Einige Songs auf dem Album handeln von meiner Ex-Frau. Der hier natürlich nicht Einer der Bandmitglieder ging mit meiner Frau zu der Zeit aus. Die Volcano Suns waren eine großartige Band, absolut cool. Ich arbeite inzwischen mit Peter Prescott, der die meisten der Volcano Suns Songs geschrieben hat, in Boston zusammen. Er hatte mal eine Band, die "Customized" hieß, & spielt inzwischen bei einer Band namens "Peer Group". Sie sind erst kürzlich mit Pere Ubu aufgetreten, mit mir an den Drums, weil sie zu dem Zeitpunkt noch keinen Drummer hatten. Ich spielte auch mal bei einer Band namens "Crush", zusammen mit Bob Weston von Shellac, Bob Fay von Sebadoh & jemandem von Big Dipper & den frühen Volcano Suns. Außerdem habe auch mal die Drumsticks für eine Hillbilly Band namens "Blood Oranges" geschwungen, bei denen auch Kenny von den Moving Targets mitspielte.

UE/S: Ich habe ihn mal auf einer Solotour im Huxley's gesehen. Ganze 30 Leute anwesend, die er nacheinander aufforderte, sich irgendeinen Song zu wünschen. Er konnte sie allesamt periekt covern, bis hin zu irgendwelchen obskuren 70er Jahre Disko Nummern. Der Typ ist einfach erstaunlich.

R: Ja, das ist er wirklich. Er hat übrigens auch lange Zeit bei Bullet LaVolta mitgemacht.

UE/S: Matt, du hast bei Madder Rose gespielt?

Mt: Ja; ich war der Bassist auf ihren 1. beiden Alben. Zu der Zeit fingen aber Speedball Baby gerade an, sich zu formieren, & an der Band hing mein Herz einfach mehr. Madder Rose waren auf eine bestimmte Art wunderbar, fingen aber allmählich an, für meinen persönlichen Geschmack etwas zu schwammig zu werden, ziemlich heavy in Richtung Indie Rock mit Grunge-Einflüssen. Obwohl ich die Jungs wirklich mochte, fand ich, daß es an der Zeit wäre, zu gehen & mich voll & ganz um Speedball zu kümmern.

A: Ich habe früher in mehreren NY Punk Bands gespielt. Eine davon hieß Radio One, die andere Cally Township (?).

R: Beide Bands waren wirklich gut.

A: Bei der einen sang ich & spielte Bass, bei der anderen war ich auf wirklich unsägliche Weise an der Gitarre zugange.

R: Das war so eine Art Power Pop Band.

UE/M: Apropos "Radio", kennst du "Radio Zero"?

A: Klar, sie kriegten all die Lorbeeren ab, als ich noch bei Radio One war. Wir hatten aber absolut überhaupt nix miteinander zu tun.

UE/M: Radio Zero klingen für mich nach mehr Clash, als es Clash ie waren.

R: Exakt. Eine absolute Wanna-Be-Band.

UE/S: Und du. Martin? Mr: Die Rolling Stones, Fleetwood Mac, die Bollocks, bei denen war ich natürlich auch. Leider wurde ich in den Credits nicht erwähnt.

UE/S: Wie hat's dich denn von Liverpool nach NY verschlagen?

Mr: Jemand hat mir den Flug bezahlt. Erst ging's nach Halifax & dann nach NY. Wegen der Seemöwen natürlich - die kann man dort prima mit einem Riesennetz einfangen.

> UE/M: Ist eigentlich das Vorurteil wahr über diesen eigentümlichen britischen Humor, den wirklich niemand verstehen kann? (allgemeines Gegröhle)

Mr: Vollkommen wahr.

Chrome Cranks - "Dead Cool"

Mt: (nach ungelogen nur 4 Takten) Die Chrome Cranks. Mr: Die Scientists.

Alle anderen: Uuuuuh-huh.

Mt: Das ist "Dead Cool"

<u>UE/S:</u> Wie wichtig ist es für <u>Euch</u> als Band, cool zu <u>sein?</u>

R: Very cool. Ich meine, ich mag Bands, die cool aussehen & sich auch so verhalten. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich mag natürlich auch andere, geeky Bands. Aber ich liebe Bands, die sich cool verhalten & auch so aussehen. Das ist R'n'R & macht Spaß.

UE/S: Was genau bedeutet es denn dann für dich, sich cool zu verhalten? "You're getting out of your fucking head on drugs". Nee, es sind deine





Einstellung & dein Verhalten, deine ganze Attitüde, die dich cool erscheinen lassen.

Mt: Es geht darum, daß du wirklich hinter dem stehst, was du bist, was dich ausmacht. Wenn es nur um Tattoos oder technische Offensive geht - nur der Stil, ohne daß irgendwas dahinter

steht - dann finden das die Leute spätestens bei der 3. Platte heraus: "Alles klar, er hat das von einer Elvis Platte, er hat sich das von MTV abgekupfert" oder was auch immer. Wenn dein Stil aber auf etwas basiert, daß wirklich real ist, kann einfach nix schiefgehen. Deine natürliche "Coolness" läßt sich nicht an etwas wie einem Tattoo oder Piercing festmachen.

A: Ich liebe Bands, die ihr eigenes Ding durchziehen & dir ihr eigenes kleines Universum präsentieren. Das finde ich aufregend. Außerdem ist es für mich wichtig, daß die Band auf der Bühne eine Performance hinlegt & nicht gelangweilt rumsteht - denn wenn sich die Band schon langweilt, kannst du dir dann vorstellen wie langweilig es erst für das Publikum sein muß, ihnen dabei zuzusehen ?!

UE/S: Martin, was ist für dich denn das Aufregendste daran, bei Speedball Baby mitzuspielen?!

R: Das Geld natürlich. Mr: Sex.

UE/M: Wohl eher, endlich aus England rausgekommen zu sein, häh?

Mr: The fucking birds - ich meine natürlich die Seemöwen. Und Geld, was sonst. Einen Maserati & ein Haus auf dem Lande zu haben.

R: Ertrinkt dann dort seinen Brandy Alexander, läßt die Hosen fallen, kümmert sich um ein paar "Vöglein". Er erinnert mich auf seine Weise stark an Keith Moon, deshalb nennen wir ihn auch intern "Marty Moony"

UE/S: Wessen Vorschlag war es überhaupt, sich Speedball Baby zu nennen?

Mt: Das war ursprünglich ein Song oder, besser gesagt, ein Gedicht, das Ron geschrieben hat. Das Ganze wurde dann zu einem Song zurecht gehämmert, bevor es überhaupt eine Band gab.

R: Das 1. Mal, das wir den Song zusammen gespielt haben, war auf meiner Hochzeit. Es war so ziemlich am Ende der Feier, & ich erinnere mich noch daran, wie mein Stiefvater dazu getanzt hat - wie ein gestandener Rockabilly.

Mt: Stimmt, das war das 1. Mal. Ich wußte zwar schon, daß Ron ein ausgezeichneter Entertainer ist, - mit einer unheimlich schnellen Auffassungsgabe-, aber ich hatte ihn davor noch nie live in Aktion gesehen. Auf der Party war wir alle sturzbesoffen, die Hochzeitsband hatte schon das Zeitliche gesegnet, wir schnappten uns also die Instrumente, Ron griff sich das Mikro, legte los, & ich wußte sofort, daß ich diesen Mann - koste es, was es wolle - unbedingt nach NY kriegen mußte, um eine Band zu starten.

UE/S: Was dir ja dann auch offensichtlich gelungen ist.

Mt: Seine Ehe ist zwar dran zerbrochen, aber die Band hat überlebt.

UE/S: Wie viel bedeutet euch die Band, was würdet ihr dafür tun, um diese Einheit am Leben zu erhalten?

R: Schwer zu beantworten. Bandmitglied zu sein, ist ein wirklich hartes Leben. Du siehst so gut wie

keine Kohle, und es wird immer schwieriger, zu überleben.

A: Schätze mal, es wird immer so weitergehen ... bis uns irgendwann einmal eine natürliche Katastrophe aus der Bahn wirft.

Mt: Wenn Du sowas machst, fragst du dich jeden Tag aufs Neue: "Ist es das wirklich wert?!". Aber solange die Chancen 51 zu 49 Prozent stehen, daß du es schaffen könntest, machst du weiter.

**UE/S**: Wie seid ihr an das PCP Label geraten?

A: Peter von den Chrome Cranks brachte P.K. von PCP zu einem Gig von uns mit. Peter hat schon immer zu schätzen gewusst, was wir machen.

R: Er liebt gute Musik & unterstützt die Leute, wo er nur kann. Ich traf Peter in Boston, wo er zur Uni ging, & er hatte damals schon einen Faible für all diese coolen Bands, auch wenn er aus Ohio stammte.

UE/S: Habt ihr zu irgendwelchen anderen PCP Acts außer den Chrome Cranks Kontakt?

Mt: Oh ja. Einer von ihnen - Bill - arbeitete sogar für PCP. Er spielt jetzt in einer neuen Band namens Gunger Din. Die werden bestimmt mal richtig groß.

Übrigens mit Maria, die auch lange Zeit in Berlin gelebt hat. Sie spielt die Keyboards in der Band.



R: Soweit ich weiß, hat Bill auch mal bei den Spitters gespielt. Mt: Außerdem sind wir noch mit Jonathan Fire Eater befreundet einer anderen

Band auf PCP. R: PCP hat zahlreiche Singles rausgebracht - die Railroad Jerks waren auf einer, Unsane natürlich auch, die Spitters. Mt: Valentine Six nicht zu vergessen. Sie haben ein paar Songs in meinem Studio aufgenommen. Absolute coole Leute, die sich mächtig auskennen. Die Keyboarderin spielt seit 15 Jahren Klavier - da brauchst du kein vorgefertigtes Schemata, um wirklich gut zu sein.

Subsonics - "It's a long way Suzy to New York City"

R: Das ist so, als ob du Sex mit dem Piano hast. Hat sie uns zumindest erzählt.

Mt: Die Subsonics. Eine andere Band, mit der wir so was wie eine Seelenverwandtschaft pflegen.

A: Das 1. Mal, als wir mit ihnen spielten, war der 1. Speedball Baby Gig für mich am Bass überhaupt. Ron beendete die Show, indem er 1/2 ausgezogen von Tisch zu

UE/M: Ich habe Suzie schon gestern erzählt, daß ich sehr überrascht war, Grüße an die Subsonics in euren Credits zu lesen. Als ich euch dann aber live gesehen habe, war die Familiarität nicht mehr zu überhören.

R: Sie sind wirklich gut, eine der besten Bands da draußen

UE/S: Kennst du auch die Vendettas?

R: Ich kenne die Single. Buffy gab sie mir, als sie in unserem Haus übernachtete. Clay von den Subsonics ist ein begnadeter Songwriter. Er klingt nicht nur wie Lou Reed, sondern trägt auch noch denselben Nachnamen. Er schreibt all diese authentischen Songs voll großartiger Melodien & ist zudem auch noch ein exzellenter Gitarrist. Und Buffy ist eine absolute coole Drummerin.

R: Sie hat ihren eigenen, ganz speziellen Stil.

Mr: Sie trommelt grausam.

R: Ich weiß, daß du ihren Drumstil nicht magst. Fachkommentar aus der Drummer-Perspektive. Das habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Was soll's, mir gefällt's - du mußt dir das erst mal beibringen, so zu spielen.

UE/S: Eure Musik wurde bereits als - Zitat - "Trashabilly Sensation" oder "eine durchgeknallte Waschmaschine voll verheerenden Blues & bis auf die Knochen blutigem R'n'Roll" beschrieben. Wie seht ihr euch selbst?

A: Wie ging noch mal das letzte Review, das wir über uns gelesen hatten. Das traf's genau, fand ich.

Mt: Irgendwas von "Beefheart biting ..." irgendwas oder "Buddy Holly, dem beim Autofahren schlecht wird". Mir ist das immer alles etwas suspekt. Es scheint nur 10 Wege für einen Rezensenten zu geben, deine Musik zu beschreiben. Du bist Trash, du bist Grunge - 10 Adjektive, die auf alle möglichen Arten & Weisen kombiniert werden, ohne die Musik auch nur annähernd zu beschreiben. Klar haben wir natürlich all diese Einflüsse - wir lieben Rockabilly ...

A: Ich persönlich bevorzuge die Gospel Assoziation.

UE/S: Mögt ihr eigentlich die Band "Make-Up"?

R: Für mich ist das eine der überbewertesten Bands zur Zeit.

Mr: Ich habe sie mal zusammen mit den Headcoats gesehen & fand sie grottenschlecht. Die bringen's einfach nicht. Jeder meinte, sie sind soooo cool. Und ich fragte mich die ganze Zeit: What the fuck is this ?! Total lahm, als ob sie sich zu viele Doors Videos angesehen hätten.

Mt: Obwohl ich die Vorgängerband "Nation of Ulysses" wirklich gut fand. Einfach

R: Mir erscheinen Make-Up einfach zu clever. Damit habe ich ein Problem, Das sieht mir alles viel zu sehr nach einem feststehenden Konzept aus, auch wenn sie offensichtlich die Leute gut unterhalten. Ist halt einfach nicht mein Ding, was soll's. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil sie's ehrlich zu meinen scheinen. Sie haben auf jeden Fall die richtige Einstellung - aber ich kann mich einfach nicht mit ihrer Musik anfreunden.

Mt: Die Band hat ihr Konzept. Wenn du dahinter stehst, ist es o.k. - wenn nicht, werden sie dir niemals gefallen. Jon Spencer ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür. Eine Band mit einem hochwertigen Konzept.

UE/S: Habt ihr eigentlich Probleme mit dem andauernden Jon Spencer Vergleich. In fast jedem Review, das ich über Euch gelesen habe, sprang mir der Name "Blues Explosion" entgegen.

R: Klar habe ich damit Probleme, weil ich finde, daß wir absolut nicht so klingen wie sie. Wir sind miteinander befreundet, aber ich muß offen zugeben, daß ich mich bis zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihnen zusammen auf Tour gingen, nicht sonderlich mit ihrer Musik auseinandergesetzt hatte, obwohl Matt im Besitz ihrer sämtlichen Platten war. Dann tourten wir zusammen, ich lernte sie persönlich kennen & tag an, mir frühe Blues Explosion Sachen anzuhören. Genauso Pussy Galote Cr



habe mich nie um diese Band gekümmert. Ich fand's zwar interessant, hätte aber nie eine Platte von ihnen auf meinen Plattenspieler gepackt.

<u>Mt:</u> Das ist ein gutes Beispiel. Zu der Zeit hatten viele Bands überhaupt kein Konzept, das meiste, was du zu hören bekamst, war absolute Scheiße. Pussy Galore hingegen verfolgten mit ihrer Musik ein eindeutiges Konzept. Wenn du den Werdegang der Band nachvollziehst, wirst du feststellen, daß sie sich von einem Konzept zum nächsten bewegt haben, auf ihre ganz eigene, spezielle Art & Weise. Und das hat so auch funktioniert. Eine enorm energiegeladene R'n'Roll Band.

R: Und eine perfekt funktionierende Arbeitseinheit noch dazu. Ich liebe diese Einstellung. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann ist das für uns eine Arbeitsaufgabe, wir können uns davor noch so scheiße fühlen: Jetzt ist es an der Zeit, an die Arbeit zu gehen & dein Ding durchzuziehen. Du stehst da oben für 1 ½ Stunden & hast dein Bestes zu geben. Was man jeder Blues Explosion Show zugestehen muß, ist, daß die Jungs auf der Bühne wirklich ranklotzen, sich verausgaben, egal, ob du ihre Show nun magst oder nicht. So einer Einstellung muß man einfach Respekt zollen. Jenseits davon halte ich sie persönlich für eine großartige, vitale Band.

<u>Mt:</u> Jede Zeit hat ihren "Helden". Eine Zeitlang wurde jede Band mit Pearl Jam verglichen, jetzt sind es Blues Explosion. Ich meine, wenn ich Jons & meine Plattensammlungen vergleiche, entdecke ich viele Gemeinsamkeiten.

R: Den ganzen alten Blues Stuff, all die R'n'B Sachen, die Jon ebenfalls sammelt.

Mt: Weiße Leute mit den gleichen elektrischen Gitarren & der gleichen Plattensammlung.

<u>UE/M:</u> Ich persönlich muß ja gestehen, daß ich in meinem Review geschrieben habe, daß ich eure Musik am ehesten mit den frühen Gun Club vergleichen würde. <u>Mt:</u> Das ist ein sehr schmeichelhafter Vergleich.

R: Ich stehe auf Gun Club.

<u>Mr:</u> Und jetzt mach mir doch mal verständlich, wie jemand Gun Club mit Blues Explosion gleichsetzen kann. Geht einfach nicht. Wir bewegen uns um den R'n'Roll-Punk-Eckpfeiler.

R: Wir hatten mal dieses Interview, wo es die ganze Zeit um Vergleiche ging - wir mit ihnen, sie mit uns, die ganze New Yorker Szene. Wir stammen halt alle aus dem gleichen Umfeld - Blues inspirierte NY Punk Bands, wie es sie schon seit den frühen 70ern gibt. Ich zumindest wurde eindeutig durch diesen frühen New Yorker Sound beeinflußt, ich höre mir das immer noch an, stehe offensichtlich drauf. Einflüsse gibt es immer. Gun Club haben großartige Sachen rausgebracht.

UE/S: Mich erinnert ihr ja an die Laughing Hyenas.

<u>R:</u> Das habe ich auch schon des öfteren gehört. Wir sind allerdings um einiges musikalischer als sie. Ich habe einige exzellente Shows von ihnen gesehen, aber auch ein paar ziemlich lausige.

#### Undertones - "Teenage Kicks"

**??:** Warte mal ... aaah, das ist 'Teenage kicks' von den Undertones.

<u>UE/S:</u> Apropos "teenage kicks", wann habt ihr denn angefangen, euch für Musik zu interessieren ?! Was waren die 1. & letzte Platte, die ihr euch gekauft habt?!

R: Die 1. Platte, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, waren die Monkees mit "Last Train to Clarksville". Die



letzte Platte, die ich mir zugelegt habe, war eine von Willie Mitchell, einem R&B Mann der frühen 70er auf Hi Records, dem Label, das auch Al Green entdeckte. Dadurch, daß ich im Plattenladen arbeite, komme ich an die Sachen relativ günstig ran – ansonsten könnte ich mir so etwas gar nicht leisten!

Mt: Mein 1. Album waren Paper Lace mit "The Night Chicago died". (Allgemeines Gelächter. Ron fängt an, pathetisch Textpassagen besagten Songs vorzutragen) Die letzte Scheibe, die ich mir gekauft habe, war eine Single von Micky & Silvia, falls die noch jemand kennt. Zur Musik selbst bin ich eigentlich durch meine Mutter gekommen. Sie hatte jede Menge Schallplatten im Haus & war überhaupt sehr musikalisch. Da war dieser Beatles Song, "Nowhere Man", auf dem es dieses Solo gibt, das zum Ende hin so richtig low wird - ich dachte immer nur: "Da fehlt der Bass". Also bat ich meine Eltern, mir einen Bass zu schenken, & womit kamen sie an - mit einer Gitarre! Ich aber wollte einen Bass. Jahre später fand ich dann heraus, daß es sich um ein Gitarrensolo handelte & war zufrieden.

<u>UE/S:</u> Na, und kennst Du dann eigentlich auch die No Empathy HC Version von "The Night Chicago Died"?

Mt: Leider nicht, muß ich mir unbedingt mal anhören.

A: Ich kann mich an keine einzelne Platte mehr erinnern. Was ich aber immer gesungen habe, wenn ich zuhause vorm Spiegel rum hüpfte, war Dick Clarkes "50 Years of R'n'Roll" & die "Magical Mystery Tour". Ich weiß nicht, wie ich da ran gekommen bin die Platten waren einfach eines Tages da. Wie ich zur Musik gekommen bin? Ich ning schon früh in der Punk Szene rum, mit 16 fing ich an, mit

unterschiedlichen Musikern auszugehen & zusammenzuleben. Da war es ganz natürlich, daß ich irgendwann mal zum Bass griff, um selbst Musik zu machen.

<u>Mr:</u> Die 1. Platte, die ich mir von meinem eigenen Geld zugelegt habe, war "Sheer Heart Attack" von Queen. Die letzte - allerdings auf CD - liegt erst 1 Woche zurück, & zwar "Dirty Deeds Done Cheap" von AC/DC.

<u>Mt.</u> Ich erinnere mich übrigens noch an einen anderen Grund, warum ich mit der Musik anfing - ich wollte schon immer Bullfighter werden. Mein Onkel war nämlich 'ne Koryphäe auf dem Gebiet. Meine Mutter meinte allerdings, das würde nie klappen, zumal ich immer noch am Daumen nuckelte - was die Kinder in meinem Alter schon längst nicht mehr taten. Also dachte ich mir, was soll ich denn sonst machen, wo ich doch offensichtlich noch zu sehr Baby für einen gestandenen Bullfighter war. Und da hörte ich diese Trompete auf einer Platte - & dachte mir, warum nicht Trompete spielen & den Bullen auf diese Art & Weise in die Flucht schlagen.

R: Du scheinst ein sehr seltsames Kind gewesen zu sein.

Mt: Ich war ein seltsames Kind. Ich habe unsere Katze im Klo ertränkt.

George Baker Selection - "Little Green Bag"

A: Das ist 'Green' ... "Little green bag". Von wem verdammt noch mal war das nur?! UE/S: Von der George Baker Selection. Wir kommen zu Eurer "Cinéma" Verbindung. Der Song steht für den Titeltrack von ...?

A: Pulp Fiction.

<u>UE/S:</u> Fast - ist ebenfalls ein Tarantino Film.

A: Reservoir Dogs.

UE/S: Perfekt. Du hast es.

Mt: Hast Du den letzten Tarantino Film gesehen Jackie Brown?!

UE/S: Ja, aber ich fand ihn ziemlich öde.

Mr: Total langweilig (allgemeine Übereinstimmung)

Mt: Bis auf Pam Grier - absolut hot.

R: Verdammt cool. Ich stehe auf dunkelhäutige Frauen.

<u>A:</u> Mich fangen all die Dialoge von Tarantino allmählich an zu nerven.

R: Geht mir genauso. Wenn er in dem Film nicht zu sehen ist, würde ich ihn mir ja vielleicht noch anschauen. Sobald er aber darin auftaucht - no fucking way. Ich habe erst kürzlich eine Sendung darüber gesehen, wie er seine damalige Freundin zusammengeschlagen hat. Ich dachte nur: "Ein Glück, jetzt wird er wenigstens für eine Weile eingebuchtet, & ich muß ihn nicht mehr ertragen."

<u>UE/M:</u> Wir haben uns den Film in einem Kino in NYC angesehen. Üble Erfahrung!

Mt: Warum - fingen die Leute an herumzuschreien ?!

<u>UE/M:</u> Nein, aber man saß da wie in 'nem Hühnerkäfig - überhaupt kein Platz. Da ging's außerdem total steil runter, deine Füße waren in etwa auf Kopfhöhe deines Vordermannes & hinter mir saß da so ein Typ Marke "unscheinbarer Psychokiller"!

<u>A:</u> Kommt drauf an, wo man hingeht. Seid ihr in Midtown gewesen? Da herrscht nämlich der alte New Yorker Stil 4.000 Leute in einem großen Saal. Die meisten Kinos sehen inzwischen nicht mehr so aus.

<u>UE/M:</u> Das einzig Gute war, daß ich dort 10 \$ in Scheinen in 'nem Aschenbecher gefunden habe, alle 10 klassisch zusammengerollt.

Mt: Na, ist doch klasse, so hast du wenigstens Dein Geld zurückbekommen.

<u>UE/S:</u> Die Frage zum Song lautet aber eigentlich - "Wenn ihr einen Soundtrack schreiben könntet, wie würde der aussehen?" Entweder könnt ihr selbst einen Film entwerfen oder einen bereits vorhandenen Film umschreiben.

<u>Mt:</u> Wir entwerfen eigentlich andauernd neue Filmszenarios, da - offensichtlich - alle von uns ziemlich visuell geprägte Menschen sind.

Also gut, kommen wir zum Casting - natürlich wäre Christian Slater mit dabei.

Mt: Ebenfalls anwesend - Christopher Walken & Lily Taylor. Isabelle Rosselini & - ich sage mal - Ron.

A: Und was passiert in dem Film, Ron ?!

<u>R:</u> Ich würde natürlich erst mal eine großartige Liebesszene mit mir & Isabelle vorschlagen. Darauf würde dann der ganze Film basieren. Ich finde sie nämlich ziemlich scharf.

Mt: Christopher Walken ist der "Fluffer".

UE/S: Was ist denn DAS ?!

<u>Mt:</u> Wenn bei einem Porno Movie der Hauptakteur nicht in voller Erektion bereitsteht, ist der Fluffer jemand ...

<u>R:</u> Wenn er unter "wood loss" steht, kennst Du den Ausdruck ... wenn er ihn nicht hochkriegt.

<u>Mt:</u> Beziehungsweise, wenn er den Ständer nicht lange genug behält ... Also, der Fluffer ist jemand, der mit zarter

Hand beim Schauspieler wieder für eine ernstzunehmende Erektion sorgt. R: Ich würde jederzeit so einen Job bei einem Schwulen-Film annehmen.

Mt: Wieso grade da - kannst als Fluffer doch auch bei 'nem straighten Film agieren.
R: Ich plädiere trotzdem für Homoerotik. Ich schätze mal, du kriegst für so was jede
Menge Kohle, und außerdem ist es eine Schauspielerfahrung, vor allem wenn Du
nicht schwul bist.

Mt: Und welchen Film würdest Du nehmen, wenn Du den Soundtrack umschreiben könntest?

R: Da würde ich "Die Hard 3" vorschlagen.

<u>Mr:</u> Ich halte mich da eher an "Citizen Kane" - das war ein wirklich genialer Soundtrack.

<u>R:</u> "Die Hard 3" - dabei bleibt's.



Mt: (äfft nach:) "Was macht ihr Jungs denn eigentlich gerade? Ach weißt Du, wir arbeiten am Soundtrack zu "Die Hard 3" (allgemeines Gelächter). Wir könnten uns natürlich auch den Soundtrack zu "Scream 2" vornehmen.

A: Wir hatten übrigens gerade 'nen Song von uns in einem Film mit Faye Dunaway. Mt: Nein, der war mit Lauren Hutton,

R: GROSSER Unterschied. Der Song hieß übrigens "Rubber Connection" - auch wenn ich nicht glaube, daß uns das Ganze sonderlich weiterbringen wird.

#### Sinisters - "Coney Island White Trash"

Mr: The Crinkles !!!

R: Keine Ahnung, wer das ist. Eine Band von hier?!

UE/M: Nein, aus Kanada - The Sinisters. Songtitel: "Coney Island White Trash". Mt: Sicherlich eine Anspielung auf den Club "Coney Island High" in NY City.

R: Wir haben mal mit Agnostic Front zusammengespielt, & sie fragten uns, wo in NY wir das letzte Mal aufgeträten wären. Ich daraufhin: "Coney Island High" - er zu mir: "Dachte ich mir's doch. Du scheinst mir ganz der "Coney Island Type Guy" zu sein - "You've got the fucking style and shit." Der Ausspruch hat sich bei uns inzwischen zu so etwas wie einem Running Gag entwickelt.

UE/S: Zitat: "Speedball Baby works hard at putting the vivacity back into r'n'roll." Wie sieht für Euch die ideale Publikumsreaktion aus?

Mr: Eine gute Zeit zu haben.

Mt: Als wir anfingen, hat uns das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Mir ist es aber auf jeden Fall lieber, daß die Leute extrem auf uns reagieren als lauwarm in einer vorhersehbaren Art & Weise.

UE/S: Was war euer bis dato beeindruckendster Gig?

Mr: Der fand erst kürzlich in Belgien, genauer gesagt in Arhus statt, als sich dieser Hippie auf die Bühne schwang, an den Lichtern & Kabeln entlang hangelte & anfing, da oben hin & her zu schaukeln. Die Roadies sind total ausgeflippt.

R: Du hast genau gesehen, daß er ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr wußte, wie er von da oben wieder runter kommen sollte. Ich sah seinen Arsch hin & her schwingen & dachte nur: "Ach du Scheiße".

Mr: Es war absolut lächerlich. Im Verlaufe der Nacht haben wir übrigens festgestellt, daß es sich bei dem Typen um unseren lokalen Booker handelte. Der Typ war selbst bei der Abrechnung noch so voll, daß er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Mt: Der für mich denkwürdigste Gig fand in Jacksonville, Florida statt. Die Subsonics eröffneten die Show, dann kamen wir auf die Bühne & wußten mit einem Blick aufs Publikum schon, daß das hier ein Jahrhundert-Gig wird. Du hattest alles da, die Freaks, die Drogenabhängigen, die 19jährigen Mädels, die von ihren drogenverseuchten Papis zum Gig gebracht worden waren ... Ein einziger Schmelztiegel. UE/S: Wie schafft ihr es eigentlich, euren Livesound auf Platte zu bannen?!

Spontaneität scheint euch ja enorm wichtig zu sein Mr: Wir arbeiten hart dran.

Mt: Ich kann mich noch erinnern, daß ich mich immer wieder fragte, warum Aufnahmen aus den 50ern so viel cooler als welche aus den 70ern klingen. Wir haben unseren Aufnahmestil alle zusammen perfektioniert & stundenlang herum experimentiert, um die optimale Soundqualität zu erreichen. Wenn die Backbone natürlich aufgenommen wird, wenn die Band ihr Bestes gibt, & das Ganze auch noch gut aufgenommen wird, bietet alles zusammen schon mal einen hervorragenden Ausgangspunkt. Wenn du es schaffst, die Liveatmosphäre einzufangen, wie es damals zum Beispiel in den Sun Studios geschehen ist, kannst du jederzeit Overdubs dranhängen. Eine große Anzahl heutiger Aufnahmen klingt wirklich lahm durch all das Trackrecording - erst werden die Drums aufgenommen, dann der Bass, alles wird overdubbed & übereinander gelegt. Dabei sollte gerade der Mixing Prozeß absolut natürlich über die Bühne gehen. Früher hast du die Sachen live auf ein Mono oder Stereo Tape aufgenommen. Ich meine, Sam Phillips hat nicht 16-

spurig aufgenommen, sondern mono, lediglich ein Lautsprecher - & wenn du die Aufnahme zurückgespult hattest & dir das Ganze noch mal anhörtest, wußtest du, ob du einen Hitsong mitgeschnitten hattest oder nicht. "Jetzt haben wir es" - der ideale Mix.

UE/S: Matt, du hast ja ein eigenes Aufnahmestudio im Haus - welche Bands außer den Subsonics hast du bereits produziert?

Mt: Mal sehen, ... A: Mitglieder von Boss Hog Mt: ... & den Blues Explosion, ..

A: Madder Rose Mt: Madder Rose waren da ... A: Leute von den Bad Seeds

R: Hate-Bombs & Mitglieder der Gories. Einiges von dem Pop Stuff, den wir zusammen mit Juliana Hatfield aufgenommen haben.

Mt: Einige von den lokalen Bands, an die ich wirklich glaube. Church Keys - du wirst von dieser Band noch viel hören, wenn sie sich zuvor nicht mit ihrer Plattenfirma überwerfen. Norton Records A-Bones.

R: John von den Real Kids hat dort auch eine Single aufgenommen, die Norton hoffentlich demnächst rausbringen wird.

Mt: Ron & ich sind beide große Real Kids Fans. Ich bewundere John Felices ausgesprochenen Sinn für wunderbare Melodien, ein

großartiger Songschreiber.

UE/M: Mich wundert schon die ganze Zeit, daß das, was ihr hört, mit der Musik, die ihr macht, so überhaupt

Mt: Du mußt nicht nur eine ganz bestimmte Richtung hören, um solche Musik zu machen. Ich höre alle Arten von Musik, ich höre mir Neil Young & Captain Beefheart an, ich liebe die Ramones & melodischen Punk, mag auch Swing, Billie Holiday ... was nicht notwendigerweise bedeutet...

UE/M: Aber sie haben dich nicht beeinflußt?

Mt: Ich denke doch. Das ist, als ob du dir eine Mahlzeit zubereitest - ein bißchen Paprika da, ein bißchen Pfeffer hier. Du schmeckst es nicht immer heraus, aber es ist definitiv darin enthalten.

Action Swingers - "You want my action"

R: Keine Ahnung, wer das ist. A: Weiß ich auch nicht. Mr: Gluecifer? Mt: Candy Snatchers. UE/S: Das ist eine New Yorker Band. UE/M&S: NO! UE/S: Sie haben auch mal einen Song über Courtney Love geschrieben. Die Rede Mt: Stammt der Song von der "More fast ist von den Action Swingers. R: Bob Bert von d. Chrome Cranks spielte da mit. numbers" LP? Ja, bestimmt. Mt: Und Bruce Bennett von den A-Bones.

R: Und Howie Pyro, der jetzt bei D-Generation ist - (imitiert Howie:) "Ich war dabei, als Sid starb, habe ihm seinen letzten Schuß verpaßt."

UE/M: Ich verstehe eh nicht, warum D-Generation in der BRD so abgefeiert Mr: Werden sie das? UE/M: Oooh ja, leider!

R: Bei uns laufen sie nur unter Generation D-Day.

Mt: Persönlich mag ich sie ganz gerne, wir sind in den selben Kreisen großgeworden, musikalisch fällt mir jedoch niemand ein, mit dem wir weniger gemeinsam hätten. Aber was soll's.

R: Wir haben mit ihnen schon oft gespielt. 2 Sylvestershows hintereinander im "Coney Island". Was ich wirklich an D-Generation schätze, ist, daß sie für Aufregung gesorgt haben - auch wenn es sich dabei nur um die Schaffung ihres eigenen Hypes handelte, aber das macht mir persönlich nix aus.

Mt: Wenn du 2 Köter hast, die in derselben mit Scheiße gefüllten Sandbox umher kriechen, kriegst du dieselbe Scheiße um die Ohren. Verstehst du, was ich meine ... NY ist eine kleine Stadt, warum sollte ich über sie herziehen, auch wenn wir musikalisch vollkommen unterschiedliche Wege gehen. Zur Hölle, ich weiß eigentlich selbst nicht so genau, was ich jetzt damit sagen will. Lassen wir's so stehen.

Hellacopters - "Soulseller"

UE/S: Wo wir grade bei Hypes angelangt sind .... A: Die Donnas? UE/S: No. Aber ihr seid mit dieser Band bereits zusammen aufgetreten. R: Die Hellacopters. Ich halte auch die für total überschätzt. Mr: Also, ich fand die klasse.

R: Mir war das insgesamt viel zu viel Cock Rock. T-Shirts runter & -GROOOOAAAR (intoniert Kreissägen-Gitarre). Oh Mann...

UE/S: Diese Art von Musik ist im Augenblick hier in Europa wirklich groß. Hellacopters, Gluecifer, Turbonegro - habt ihr von letzteren schon mal was gehört? Die Band hat sich das Image einer schwulen Punk Rock Band erarbeitet, in Wahrheit sind aber nur 2 oder 3 von ihnen wirklich homosexuell.

R: So wie die Band gestern nacht?

UE/S: Die Hippriests ?! R: Ja, fand ich großartig. UE/S: Die sind aber definitiv nicht schwul. Ich kenne niemanden, der so viel für die Berliner Szene tut wie deren Sänger Martin. Er organisiert Shows, läßt die Bands bei sich schlafen usw.

UE/M: Allerdings habe ich im letzten UE geschrieben, daß ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum er bei ihren Auftritten das Publikum immer in Englisch beschimpft. Hoffe, er schreibt trotzdem weiterhin fürs UE, hähähä!?

UE/S: Gibt es eigentlich momentan so etwas wie einen Hype in NY City?

Mt: Schwer zu sagen. Es gibt so viele unterschied-

liche Moden. Es gab definitiv einen D-Generation Hype. Ich glaube sowieso nicht, daß NY zu den hipsten Plätzen der Welt zählt. Es ist auf seine Art sogar ziemlich provinziell. New York Dolls waren damals groß, & irgendwie ist die Szene die folgenden Jahre darauf hängen geblieben.

A: Es ist immer gut, dich auf dich selbst zu beziehen & darüber erhaben zu sein, ob andere nun denken, du seist hip oder nicht. Es wird immer momentane Hypes geben, aber die gehen schnell wieder vorüber & werden von mir meistens ignoriert. Mt: Im Augenblick gibt es eine Menge von Bands, die ihr eigenes Ding machen, Jonathan Fire Eater sind eine von ihnen. Sicherlich ziehen sie jede Menge Aufmerk samkeit auf sich, aber ich würde nicht soweit gehen zu behaupten, dall für dies Art von Musik wirklich 'ne Szene existiert. Ich denke nicht, daß all die Aufredung um





sie herum von ihnen absichtlich konstruiert wurde. Es hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Social Distortion sind für mich zum Beispiel eine Band, die bewußt an ihrem eigenen Hype gearbeitet haben.

<u>A:</u> Die waren wirklich mal eine grandiose Band, vor langer, langer Zeit.

<u>UE/M:</u> Ich verstehe nicht, warum sie gerade für das üble letzte Album so tolle Kritiken eingefahren haben.

<u>A:</u> Vielleicht hängt das mit der Glaubwürdigkeit zusammen, die sie nach wie vor noch besitzen.

Mt: Zumindest haben SD ein Gespür für eingängige Melodien. Schau Dir mal D-Generation an - die Jungs haben nur 1 einzigen genialen Song geschrieben, den sie nun schon 3 Alben lang unentwegt reproduzieren.

<u>R:</u> Kennt ihr eigentlich Sonny Vincent - ich dachte immer, er hätte sich nach Sonny Burgess & Gene Vincent benannt. Eine geniale Kombination.

<u>UE/M:</u> Hast Du ihn mal live erlebt? Gehört zum Ch. Chrome / Dead Boys Umfeld. <u>R:</u> Ich bin irgendwann mal die Straße entlang geschlendert, & da sah ich diese Platten aus dem Müll hervor lugen. Ich zog als erstes eine Stiv Bators Platte auf Bomp aus dem Eimer hervor, brandneu, noch nie gespielt. Eine Platte, die inzwischen unheimlich viel Geld wert ist. Ich liebe diese Scheibe, hatte sie mir allerdings damals - als sie rauskam - nicht zugelegt. Und dann kam der ganze Dead Boys Stuff aus dem Müll zutage, all diese genialen Liveaufnahmen. Und so etwas finde ich auf der Straße, schmeißen die Leute weg. Unvorstellbar!

#### Devil Dogs - "Babysitter"

A: Das mußt du doch kennen, Martin! <u>UE/M:</u> Stimmt, du hast mir erzählt, daß du die Band, von der das Original stammt, klasse findest und noch immer sehr magst! Mt: Ist das ein Real Kids Song? <u>UE/M&S:</u> Und wieder NO!

A: Ich kenne den Song, aber die Band fällt mir momentan nicht ein.

UE/M: Es ist ein Ramones Cover von den Devil Dogs.

<u>UE/S: (zu Matt):</u> Achte mal auf den Titel - ich habe nämlich irgendwo gelesen, daß du dein Geld durch Babysitten verdienst! Deshalb haben wir d. Song ausgesucht!

<u>Mt:</u> Was ?! So'n Quatsch!

<u>R:</u> Das kommt bestimmt daher, weil er auf blutjunge Mädchen abfährt. (allgemeines Gelächter)

<u>Mt:</u> Erwischt!!!

<u>UE/S:</u> Wie verdient ihr also euer täglich Brot? Ich weiß, daß Ron in einem Plattenladen arbeitet - mit ziemlich illustren Kollegen.

 $\underline{R}$ : Ja, unter anderem arbeiten Monomen von den Lyres, Chris von Cumb & Pete von den Vulcano Suns da. Ein ehemaliges Bullet LaVolta Miglied ist auch manchmal mit von der Partie.

<u>UE/S:</u> Also ein "All-Star Aufgebot". Plattenladen". R: Wohl eher ein "Old Stars

<u>Mt:</u> Ich bringe die meiste Zeit in meinem Studio zu. Davor habe ich jede Menge Jobs gehabt, Zuhälter, Babysitter - just kiddin\* - was man halt so treibt, wenn die Studioarbeit nicht genug Geld abwirft.

A: Ich bin Fotografin. Ich arbeite vorwiegend im Musikbereich - oft für Bands, die ich kenne, oder Label, die mir einen Auftrag zuschanzen. Ist z.T. ziemlich schwierig, an Jobs ran zu kommen - ich meine, jeder in NY ist Fotograf oder so - aber ich bin definitiv die BESTE Fotografin.

<u>UE/S:</u> Hast Du so etwas wie ein Lieblingsfoto unter deinen Werken? <u>A:</u> Du meinst etwas, worauf ich wirklich stolz bin? <u>Mt:</u> Du hast doch das Cover zu "Dead Cool" (*Chrome Cranks*) aufgenommen. <u>A:</u> Ich habe schon jede Menge Albumcover gemacht. Das Foto, das mir am meisten bedeutet, stammt allerdings aus meine Anfangstagenich hatte einen Freund fotografiert, der in einer Band spielte. Du sahst ihn auf einer Feuerleiter, das Bild war sehr R'n'Roll & sagte viel über das Leben aus, das ich damals führte. Ich bewarb mich damals damit für einen Fotowettbewerb bei einem großen Magazin ... Ich ging zu der Zeit mit einer Band auf Tour, ich war 18 & fuhr als Roadie mit. Wir hatten alle kein Geld, & ich habe überall nach diesem Magazin Ausschau gehalten - & als ich es dann gefunden hatte & entdeckte, daß ich den 1. Platz gemacht hatte, war ich überglücklich, denn mit dem Preisgeld konnte ich meine Miete zahlen & war zumindest für kurze Zeit alle Geldsorgen los. Das war ein wirklich besonderes Foto für mich.

Mr: Was mich angeht - ich brate hauptberuflich Hasen & verkaufe sie

an sämtliche französischen Gourmet-Restaurants entlang der Ostküste.

<u>UE/S:</u> Ich dachte, du stehst nur auf Seemöwen? <u>Mr:</u> Ich nehme das nicht so genau.

<u>UE/S:</u> Was steht demnächst bei Speedball Baby an?

Mt: Wir haben genug Stücke für ein komplett neues Album zusammen, aber da wir momentan nicht gerade das sind, was man als Lieblinge der Plattenindustrie bezeichnet, sehen wir uns immer noch nach einem Label um. Wir haben zwar schon einige Angebote, aber



über das übelste Erlebnis auf Tour erzählen?! Versprochen ist versprochen!

Mt: Das war damals in Pennsylvania ... oder willst DU davon erzählen, Ron?

R: Vergiß es ... allein die Erinnerung daran genügt mir schon völlig!

Mt: Wir spielten also diese Show in Philly,
2 Std. von NY entfernt. Es war die 1. Show auf Tour. Anwesend war d. gesamte Rockabilly-Szene, & an herrschte eine unterschwellige Aggressivität. Der Fre eigentlich für die Nacht unterkommen sollten, wurde rech "Hört mal. Leute ich bin total erschönft, aber hier ist ein."

unserer 1. von Anfang an herrschte eine unterschwellige Aggressivität. Der Freund, bei dem wir eigentlich für die Nacht unterkommen sollten, wurde recht schnell müde & meinte: "Hört mal, Leute, ich bin total erschöpft, aber hier ist ein Kumpel von mir, bei dem könnt ihr auch schlafen", & deutet auf einen Schrank von 'nem Rockabilly, der uns bereits auf dem Konzert aufgefallen war. Wir also: "Na klar, warum auch nicht. Spart uns das Geld für ein Hotel." Wir packen also unsere Sachen zusammen & gehen mit dem Typ zu seinem Haus. Der Kerl hatte eine echt unangenehme Ausstrahlung, prollte die ganze Zeit rum, kippte ein Bier nach dem anderen in sich rein, schmiß mit dem Wort "Nigger" um sich. Ich denke mir noch: Scheiße, wo sind wir da bloß hingeraten. Aber es ist schon 4 Uhr früh, & uns ist inzwischen so ziemlich alles egal. Wir kommen also in seiner Bude an, & als erstes springt uns ein Plakat von Hitler entgegen, unter dem geschrieben steht: "Next time no more Mr. Nice Guy". Wir also: Fuck, what the hell is this?! Zu dieser Zeit fängt der Kerl an, immer unangenehmer zu werden, so richtig mit Redneck Attitüde & allem Drum & Dran. Er macht total besoffen unsere Tourmanagerin an. Wir also: "Okay, jetzt langt's, laßt uns bloß von hier verschwinden".

ungefähr

A: Eigentlich hätten wir ja dieses verdammte Bild von der Wand reißen sollen & demonstrativ verbrennen, aber uns war inzwischen wirklich unheimlich zumute, & wir wollten einfach nur noch weg...... Mt: Wir kämpfen uns also unseren Weg nach draußen, & der Typ wird auf einmal handgreiflich, ich sehe nur noch lauter Blutspritzer um mich rum...... A: Der Kerl hatte angefangen, sich mit Ron rumzuprügeln. Unsere Tourmanagerin mittendrin, aufgelöst in Unterwäsche & Socken: "Shit, that sucks". Ein Teil von uns versucht also, sie zu beruhigen, während der Rest damit beschäftigt war, Instrumente & Backline so schnell wie möglich zum Bus zu schleppen. Endlich haben wir es geschafft, da kommt uns der Typ hinterher, meint ganz ruhig: "Hey, ihr habt was vergessen", & zielt mit seiner Schrottflinte auf uns. Wir starten also durch, und ich warte die ganze Zeit auf den großen Knall. Scheiße, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Schiß gehabt wie in diesem Augenblick!!! Suzie Creamcheese/Mitch Useless





\*\*\* Der am15.10.98 über Taipee in Taiwan wütende Taifun "Zap" gibt bekannt, daß er in keiner auch noch so entfernt verwandschaftlich gearteten Beziehung zu dem bei den Radiation Kings am Schlagzeug wütenden Taifun "Zap" steht!

\*\*\* Ebenso seine Hände in reiner Unschuld wäscht ein gewisser Mitch Useless, der zwar in seinen Wunschträumen ähnlich Verheerendes anrichtet wie der gleichnamige Taifun "Mitch", diese sich jedoch rein nur auf bestimmte Personen abARTig geARTeter ARTen von Punk-Musika richten!

\*\*\* Barny Incognito gibt bekannt, daß er entgegen allen anderslautenden Gerüchten d. Anal Babes für ihre 10" auf seinem Label nicht mit "analen Leckereien" bezah-

SATURDAY NIGHT

LIVE ON STAGE

JET BUMPERS

the DONOTS !

CELLOPHANE

19. SEPTEMBER 98

20°° UHR, 8,- DM

HNH

RHETNE

len musste! \*\*\* 3rd Generation Ralle gibt bekannt, daß ab sofort nur noch er für alle Gesetze in Bezug auf alle Kot... ääähm Kodexe unter Fanzinern sowie für die standrechtlichen Erschießungen bei Nichteinhaltung selbiger zuständig sei! Wen zur Hölle kratzen seine aufgestellten Regeln? Einmal Gebärmutterkrebs, Maul & Klauenseuche, Schweinepest und Hodenfäule für den Herrn!

JenZ Bumper gibt bekannt, daß er tatsächlich identisch ist mit der netten Person mit Fliege auf dem nebenstehend abgebildeten Konzertplakat Spenden zur Nachfinanzierung seiner im Jahre 1984 erfolgten Gesichtsoperation bitte an uns. Wir sorgen für Weiterleitung an den "Jet Bumpers Schönheitsfond e.V. 1997"

\*\*\* Joachim OX Hiller gibt bekannt, daß er mit den durch das "Backyard Babies-Titelbild" eingenom menen Zusatzpenunzen eine Investion in Immobilien getätigt hat. Gekauft wurde ein Dorf verkehrstechnisch günstig gelegen an der A2 Berlin-Dort-Das kränkste Konzertplakat dieser Ausgabe!

mund, das Herr Hiller, superschlau wie er ist, schon längere Zeit im Auge hatte. Grund: das » Was in aller Welt geschieht mit meinem Geld? « dienmogul jegliche lästigen Behördengänge



Tom Tonk's zweites Standbein als Mit-arbeiter der GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Kaff heißt "Hillerheide". So umging der Mezwecks Namensänderungen, ist jetzt noch sowas wie Bürgermeister, Richter, Stadtrat & Vorsitzender des Schützenvereins & des Hausfrauenclubs in einem & verbittet sich höflich, "seine" Stadt OX-City zu betiteln! Na, Herr Hiller, dann führen sie mal ihre Heidi in die Heide!

ANSONSTEN fällt unsere beliebte Rubrik "Gossip-Factory" dieses Mal bis noch auf die links (Tom Tonk) & rechts (Funky Barny Incognito) abgebildeten Schnappschüße auf-(mit Bankkaufmann-Mini-Echthaarperücke!)

grund Ideen- & Zeitmangels aus ! Dafür

Leserbriefe:

fun Housefix. Mounded in A Noell 63 an 40(1)

Videntit selet was sife such a the wood we believe

das Märchen vom sprechenden Frosch: "The Talking Frog"! A man was crossing a road one day when a frog called out to him & said, "If you kiss me, I'll turn into a beautiful princess." He bent over, picked up the frog, & put it in his pocket. The frog spoke up again & said, "If you kiss me & turn me back into a beautiful princess, I will be your loving companion for an entire week." The man took the frog out of his pocket, smiled at it, & returned it to his pocket. The frog then cried out, "If you kiss me & turn me back into a princess, I'll stay with you for a year & do ANYTHING you want." Again the man took the frog out, smiled at it, & put it back into his pocket. Finally, the frog asked, "What's the matter? I've told you I'm a beautiful princess, that I'll stay with you for a year & do anything you want. Why won't you kiss me?" The man said. "Look, I'm a "Useless Earlyripes" Editor. So I don't have time for a girlfriend, but a talking frog is fuckin' cool."

Helle MMCH!

Hier gells vieder Feetler für dein FANRINE.

Jel ungs wirklich die Hoch echtery für derne gerrieben,
Fechkandigen ward wie længwedigen Eriens sollen.

Vor allen der ausführlichs ka im genzen Land.

Vor allen der ausführlichs ka im genzen Land.

Vein Sellein ist s. Ich schneit zu soller viele wieder inn'er "Mutter" & habe dort State (und Reland) with went dord while wenty.

State (und Reland) with wenty dord while wenty.

State (und Reland) with wenty dord while wenty.

State (und Reland) with wenty dord while wenty.

State (und Reland) with the state of the wenty of the wenty with the wenty.

July spirit wenty with the we echt prima, obwohl ich erst einige der 108 seiten durchgelesen habe.

with seen . Bitte we Ruchung defin on wisheld besonders dickes lob an suzie (ohne Y) fuer die angry samoans-familiensaga (pt.I)! ok, genug der bauchpinselei, aber das habt ihr euch verdient. weiter so & beste gruesse aus nordhessen an suzie (ohne y) & deine wenigkeit. steffen burghardt

In Berlin hab ich letztens auf m Stay Wild Festival ein recht peinliches Konzert abgeliefert, vor noch beschisseneren Leuten. So eine Scheiß-Stadt. MERCI! Jeder 3. ein PSYCHOPATH,

arrogant, als wären sie der Nabel der Welt & 'ne primitive Meute aus Schickies, Junkies & Modepunx, die nur am Plärren sind früh um 5: "SCHWANZ RAUS, AUSZIEHEN!" Bei euch war-

Bunte Welt - In eigener Sache

tet keiner au mich. Sorry Ein paar Nette gibt's dort aber trotzdem. Ihr gehört dazu Euer Sigi Pop

Tut nichts zur Sache, liest sich aber trotzdem "ganz spaßig": EIN OFFE NER BRIEF REVEREND SCAPE-SCHWULEN HASSER BE PHELPS

"After you die, I hope all the homosexuals visit your grave fuck righteously on top of it. The kinkier the sex act, the better with any luck perhaps your grave will

An ALLEM bin ICH ja nun auch wieder NICHT schuld!

Die von Hurrikan "Mitch" aufgewirbelten Fluten haben hunderte von Häusern im Küstengebiet zerstört.

#### Die Emte in Honduras ist größtenteils vernichtet / Mindestens 32 Tote "Mitch" verursacht auch ein

wirtschaftliches Chaos

wurde ein aus den USA stam-mender Tourist von seinem Ka-tamaran gerissen und mit großer. Wahrscheinlichkeit gerötet. Der honduranische Prissionet. Carlos Flortes Facusse erkläret die karlbische Küsse zum Kata-strophengebiet. Mehr als OS Flüsse traten in dem ontstellen-stkanischen Land über die User-rklamischen Land über die User-rklamischen Land über die uns statistigsgegenen Gebistern in St.

become a "tenderloin" district, all right overtop of your maggot-ridden corpse. Or maybe when you're on your hospital deathbed, some thick-fisted orderly will creep in, in the dead of night and give your puckered little Sheriff's Badge a ride on the Tower of Power...man, I hope it puts a smile on your face. Ignorance has no excuse, and I bet the skeletons in your closet are far worse than that of any garden-variety gay boy or girl. Matthew Sheppard was a human being,



like you or me. NO human being, regardless of who they choose to sleep with, deserves a lynch-styled bashing. Not even you. Nor do they deserve to be called out in death. Maybe one of these days, you'll picket the wrong funeral and feel the wrath of a frenzied mob, and then you'll have more in common with Matthew Sheppard than you'll have hoped for. Karmic irony is a bitch, isn't it? Maybe if more homosexuals were in charge of the world, things wouldn't be so bad. So repent your ignorance and take a cock in your mouth once in your life - Don't knock it 'til you've tried it!

Hopelessly hetero, I remain, THEE REVEREND SCAPEGOAT

Kleinanzeigen:

Hier könnte EURE stehen! Alle privaten Kleinanzeigen sind KOSTENLOS! Wir behalten uns jedoch vor, zu lang geratene oder uns nicht in den Kram passen-

de Ads zu kürzen! Kostenpunkt gewerbliche Anzeigen: siehe "Intro": Suche Real Kids-ALLES außer 1.LP, Gin Blossoms-"Dusted"-LP & "Up & crumbling"-5-Track-EP, Materia lssue-"Goin' through your purse - Live"-CD, Mazarine Street-"The beest of ..."-CD, Garage & Neo-60's-Stuff aus'n 80em sowie alles Power-Pop-mässige von Ende der 70er bis heute ! Eure Angebofe an Mitch Seiser, Boppstr. 3, 10967 Berlin, Tel: 030-69042666! Verkaufe außerdem über 1500 Platten aus Garagepunk, early HC, & Punkbe-reich, mit vielen alten 77er UK-& early 80's US-Scheiben sowie einiges an Badges,

Erf. Schlagzeuger sucht Band: am liebsten vielseitiger Punk mit Ska-, Folk-, HC-, HipHop-Einflüssen, schwarzroten Texten und Demotape! But anyway: Call 02582-659318! Wenn's klappt, zieh ich um!

Postern, T-Shirts, Konzerttickets & all so'n Schmotz. Liste gegen DM 3 Porto unter gleicher Adresse!

MONTARY: SPECTOTI DES

Du wirst ja wohl NICHT behaupten wollen, wir haetten KEINEN Sex gehabt ?! de oneen Zicke (schon wieder/immer noch) so traurig ich's auch finde - ein ewiger Lachgaragt!

A strong middle class is the basis for a healthy society ...

# Rockabilly GARAGE! ROCK N' ROLL! PUNIS!



MADISON TRIO MCP 006 (on clear vinyl!)

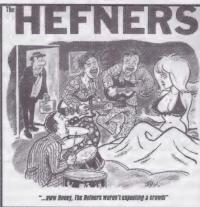

HEFNERS

MCP 001

(on milky-white vinyl!)



MASONS MCP 002 (on hot-pink vinyl!)

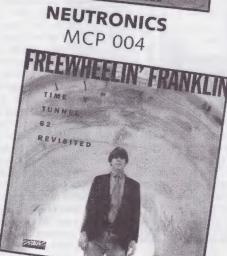

Legends of Garage Pop!

FREEWHEELIN'
FRANKLIN
MCP 005

"For a lecture about class warfare and Rock n' Roll, tune in to this incredibly left-of-center website." http://www.middleclasspig.com

When in Schwabenland check out the following stores that carry Middle Class Pig products: Ratzer Records (Stuttgart), Rimpo (Tübingen), Plattentruhe (Tübingen), Plattenlädle (Reutlingen) or to order our shit directly, WRITE US!

MIDDLE CLASS PIG Records

Erlenweg 4 • 72076 Tübingen
Tel: 07071 / 44315 • Fax: 07071 / 44379
E-Mail: Middle\_Class\_Pig@t-online.de





Im Zuge der zunehmenden Techni- & Computerisierung unserer Leserschar wollen wir euch dieses Mal auch einige unserer Meinung nach

tolle Programme kurz vorstellen:



Zum einen wäre da 'Xara 3D2" in der Version 2.11 vom 5.6.98, ein klasse und vor allem KINDERLEICHT zu bedienendes Programm zur Erstellung von 3D-Schriften, das selbst auf meinem Pentium 166-Nulpen-PC zü-

gig läuft. Es ist bei Programmstart immer der gleiche Standardtext vorgegeben, der einfach mit dem eigenen gewünschten Text übertippt wird. Dann geht es daran, eine der auf eurem Computer installierten Schriftarten auszuwählen. "Xara 3D2" schafft es, JEDE der verfügbaren Schriften in das Programm einzubinden. Danach kann das optische Erscheinungsbild zuerst durch diverse Hilfsmittel wie verschiedene Kanten- und Tiefeneinstellungen, hohle Schriften, Textabstände in Höhe und Weite. Lichteinfall von verschiedenen Seiten verfeinert werden, um zum Abschluß mit einer der zahlreich vorhandenen Texturen im jpg-Format belegt zu werden. Dasselbe gilt für den Hintergrund, der mit jeder der verfügbaren Texturen belegt werden kann, dies allerdings nur in der Vollversion, für die ca. ein Hunni hingelegt werden muss. In der Shareware-Version entfällt die Bearbeitung des Hintergrunds, der dann immer schwarz ist mit Aufschrift "Xara 3D2 Demo", was zumindest ich bei einer Entscheidung für regelmäßigen Einsatz des Programms als störend empfand und mir deshalb die Vollversion "gönnte". Im Gegensatz zu anderen Programmen dieser Art wie "Pixel 3D" ist die Bedienung wirklich so verblüffend einfach, daß ein Handbuch völlig überflüssig ist und die Hilfefunktion äußerst selten in Anspruch genommen werden muss! Natürlich sind auch etwa 50-60 Voreinstellungen vorhanden, die aber auch wieder den eigenen Wünschen angepasst und selbstverständlich gespeichert werden können und eine Einbindung zusätzlicher Texturen und Voreinstellungen ist selbstverständlich auch möglich. Meiner Meinung nach nicht nur für Anfänger, die sich an 3D-Schriften versuchen möchten, sehr empfehlenswert und beim layouten "immer wieder gerne gesehen!"



Das nächste wäre dann "Frankie", ein Fun-Bildschirmschoner, bei dem sich ein Frankenstein auf deinem Bildschirm breit macht, der dich mit so informativen Vermerken wie "ihr Festplattenlaufwerk wird momentan formatiert! Bitte haben sie etwas Geduld!" inkl. Fortschrittsanzeige, "ich habe Besitz von ihrem Computer ergriffen", "Frankenstein-Virus aktiviert" und diversen anderen Spielereien zu verwirren versucht! Einfach

köstlich, unser Frankie! Da wir uns den Schoner von einer Shareware-CD als freie Vollversion laden konnten, kann ich über eine Adresse, bei der er erhältlich ist, leider keine Auskunft geben, aber ich denke, es wird mich niemand töten, wenn ich euch gegen Zusendung einer Leerdiskette UND Rückporto (2,20 sollten reichen) das Teil auf Diskette ziehen !?!?

Bzgl. Schriften können wir denjenigen, die auf Handschriften stehen, Paratype Scripts 1.0 empfehlen, das nach Entpacken 12 neue Schriften biete, die Handschriften sehr ähnlich sehen und trotzdem noch eine gute Lesbarkeit gewährleisten. Der Clou ist dann auch, daß Schriften nicht gerade einfach in einer eingeschränkten Version verfügbar gemacht werden

können, so daß eine Gefallen im Grunde dann an euch selbst liegt. Schautrein bei: http://www.paratype.com

Und zum Schluß noch "Snaglt32", das vor ein paar Monaten zum kostenlosen Download bei der Computerseite der Berliner

Bezahlung der 19,95 \$ bei PT Script (Unreg.) Lightning (TrueType) Franz jagt im komplett vermalmosten Taxi quer durch Bayern Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer Franz jagt im komplett verwahr im komplett

Morgenpost zum kostenlosen Download bereitstand (Adresse: http://elektrolounge.berliner-morgenpost.de). Da die "MoPo" diese Downloads auch über längere Zeit archiviert, dürfte das Programm unter dieser Adresse noch immer erhältlich sein. Mit "Snaglt32" können nach der Aktivierung des Programms mit der Tastenkombination <Strg> <Umschalttaste> <P> Screenshots vom Bildschirm erstellt werden, die

sich kinderleicht in Snagh 32 verschiedenen Bilddateiformaten wie z.B. tif. ipg oder bmp im Programm deiner Wahl abspeichern & später bearbeiten lassen! Je nach Einstellung fertigt "Snaglt" Screenshots vom gesamten Bildschirm oder auch von einem mit der Maus zu Pless «CTRL» «SHIFT» «P) 16 co

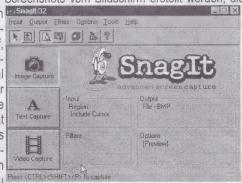

ziehenden Teilausschnitt an. Ebenso kann z.B. Text zur späteren Bearbeitung in "Notepad" eingefangen werden und selbst von Videos können Snapshots erstellt werden. In der von der Morgenpost zur Verfügung gestellten Version, die inzwischen durch eine neue (nicht unentgeltlich erhältliche, aber durch Hinzunahme verschiedener Neuheiten wie z.B. eines Catalogue Browsers, also eines Viewers für Bilddateien, verbesserte) ersetzt wurde, ist das Programm noch kos-



das es ebenfalls mal irgendwo, ich nehme an, auch bei der "MoPo"

(Downloadarchiv auf der Internetseite checken - Adresse siehe unter allerliebst "Snaglt"), zum kostenlosen Down-EUEr load gab. Einfach zu bedienen, mit "Comzusätzlichen Optionen wie "Clean & puter-Zip", also 'nem Packer, 'nem Tune Exper Up-Programm und allerlei "Value for te" no money" mehr!

Dies bedeutet nun auch das Ende unserer kleinen Rubrik "Leute mit 0 Ahnung von Computern empfehlen Leuten mit noch weniger Ahnung Programme, die keine der 2 Parteien jemals begreifen wird"! Nun, dies ist bekanntlich auch keine Computerze schrift, also "So long, babes"!





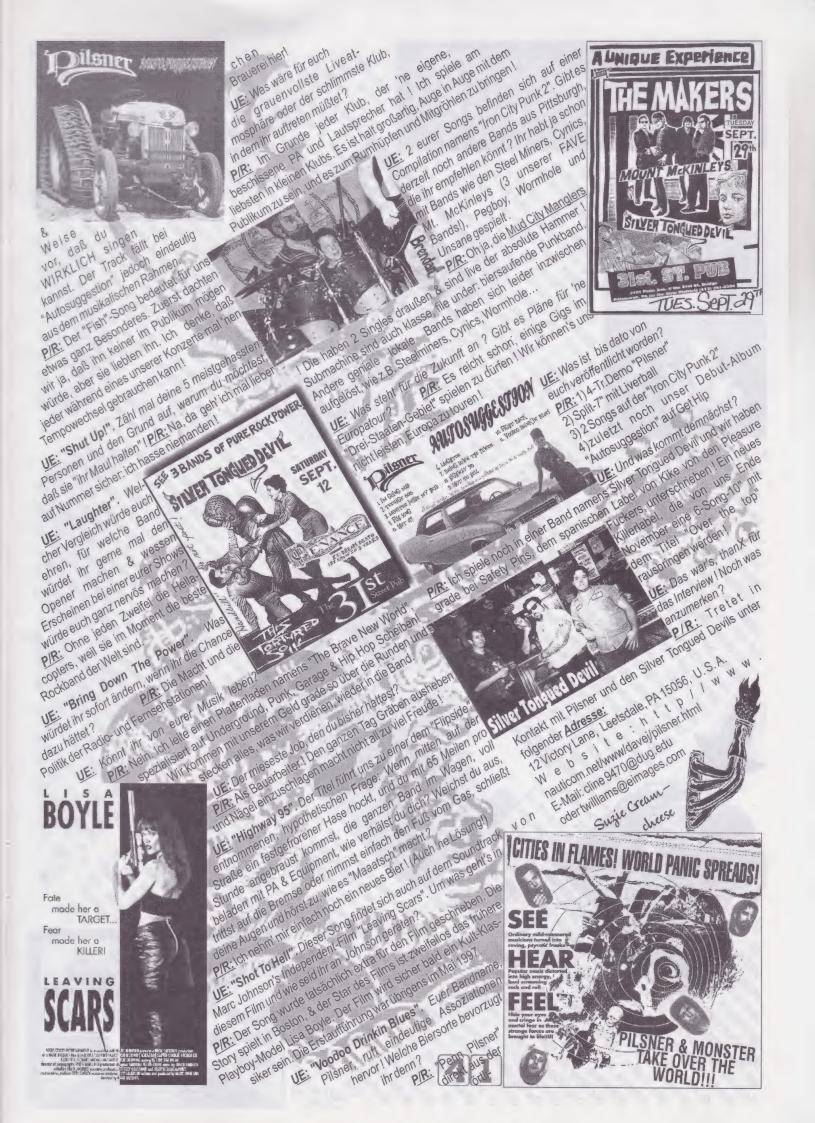

### UCK BLACKPOO F WEEKEND

A I'M dadkood alik

denen

Bands athird

and interest in the state of th

entschuldid!

Wais

Walter dealt

spalsig

Cocks

Sale Young

and silled difficted. Head of



Kapiolen

The three and the life had

filling fig.

doch des Wassenachen aller die arten aller die Balds in Baltacht, der zich en Juse Grandliches Balds in Baltacht, der zich en Juse Grandliches Belle Schilled, Jasel Hoch aire Chaldeles. Ediline of School State of Sta different of the legister of t te dange heit data hi del witde.

Alehand Chass Vert

To Bridge Bridge Sill

ighiger

del

WOYUSI THERS FIND

del

dedichnie

aussehen

Worker Stated to Ball balls

weist

deten alleiber

310



Pogo-Johann

unemähnt



dring third dented bull at indeption and bisch Although bound of the control of the

Alter

A State of the sta

extreme

almittel



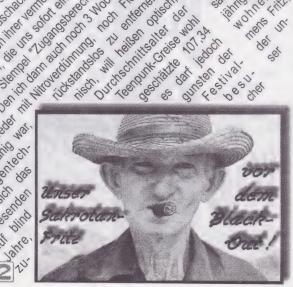

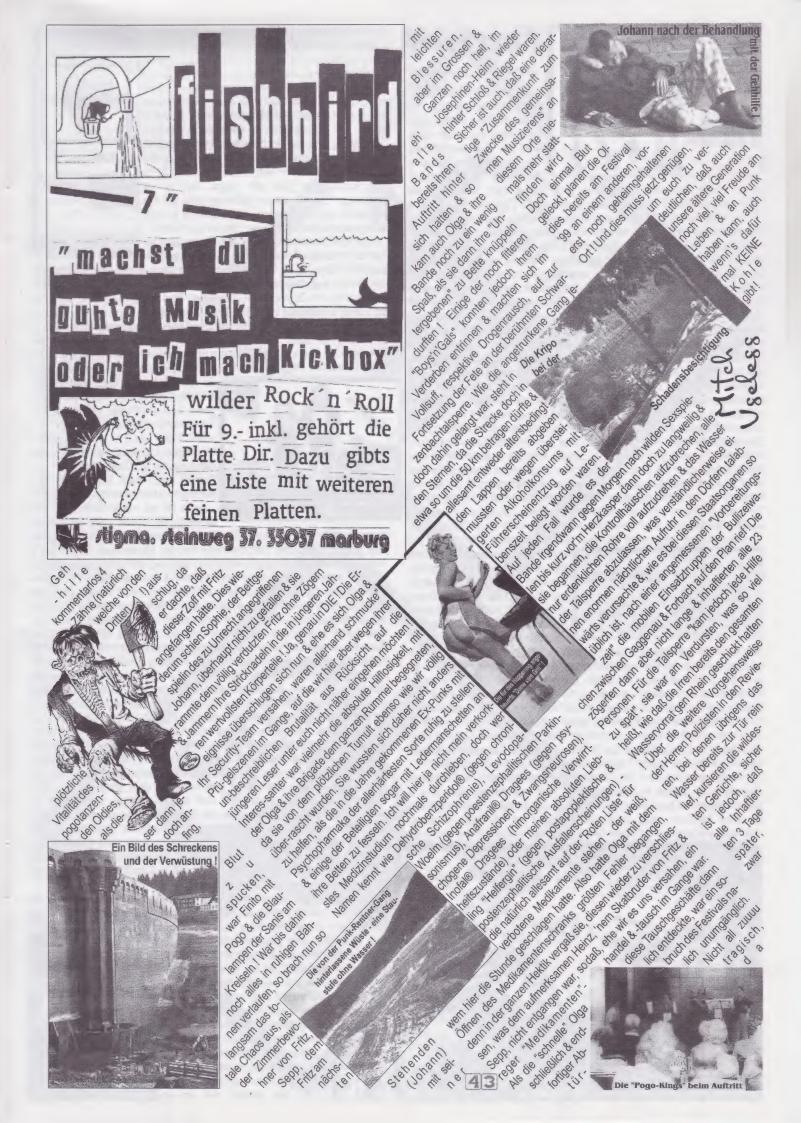



#### Festival

Zurück in die Vergangenheis

Vorwarts in die Zukunft!

So ähnlich könnte man das Motto meines Weekendtrips ins schöne - schön tote - Mühlheim a.d. Ruhr umschreiben, das nur durch die Estrus/Rip Off-Kolonie "Pension Johann-

knecht" positiv aufzufallen wußte ! Eben jener "Judge Norb", seines Zeichens Tintengangsta beim OX, war dann auch so nett, mir für 2 Nächte Unterschlupf in seiner gerade für 4.000.000.000 Lire erworbenen Eigentumswohnung aka Trash-Mansarde zu gewähren, mich mit dem einzig existenten echten Grundnahrungsmittel in der Chefredaktion des UE, nämlich Kaffee, satt & köstlich zu bewirten & mich mit allerhand Heimamusement in Form von Tonkonserven & tiefschürfenden Gesprächen über Sinn & Unsinn zu verwöhnen. Nach einer Horrorbahnfahrt inmitten eines auf Ausflug befindlichen Ossie-Hausfrauenclubs, deren ganzes Anliegen darin bestand, den kompletten Großraumwagen zu unterhalten, mir den Schlaf zu rauben, mich von der Lektüre des neuen OX abzulenken, zentnerweise mitgebrachte Getränke, Kekse, Kuchen usw. zu vertilgen & vor allem über ihre eigenen, strohdummen Witze selbst am Lautesten zu lachen, empfing mich pünktlich am Freitag um 18.11 Uhr jener o.g. Herr Bundesgerichtshofpräsident in spe am Hbf. Essen bereit, um mich mit seinem Norb-Mobil, das ich hier in seinem Interesse nicht näher beschreiben möchte, gen Mühlheim zu chauffieren. Als besonderen Gag hatte er es dann noch geschafft, die Mühlheimer Altstadt zu mobilisieren, um direkt hinter seinem Heim eine kleine, das ganze Wochenende dauernde Festivität abzuhalten, in deren Verlauf uns diverse örtliche Spitzenkombos mit Klassikern wie "Rivers of Babylon" oder dem unübertroffenen Bubblegum-Megaseller "Down at Lulu's" von Ohio Express frei Haus zu beschallen, immer wieder unterbrochen von diversen Auswüchsen abgewichster deutscher Sangeskunst & langen Regengüssen, letztere dann am angenehmsten, da das feiernde Pack vor der Tür dann wenigstens halbwegs den Rand hielt & sich die auf der Terrasse zum Tanze animierten Norbschen Nachbarn, respektive Ureinwohner, wieder schnellstens in ihre Hütten verzogen. Nachdem ich mir mit kurzem, aber "fachmännischem" Blick einen Überblick über Artigkeiten & Abartigkeiten von

DM 15,00

GA Sugerty-first der terriceshnuprisuds
Dissolderd
AM. Augentifickerung
JAB

No. 1706

Norb's Recordcollection verschafft hatte, konnte man sich dann so langsam einem nicht unerheblich wichtigen Thema vom Mitch's Lifestyle widmen, der Nahrungsaufnahme, jedoch kristallisierte sich in der folgenden Diskussion & auch beson-

ders am folgenden Tage zu meinem Entsetzen heraus, daß Mühlheim in noch größeres kulinarisches Niemandsland zu sein scheint, als ich ich dies schon von den jeden Dreck in sich reinschaufelnden Berlinern gewohnt bin. Weder indische, mexikanische noch preislich akzeptable chinesische Köstlichkeiten waren dort bekannt oder zumindest nahegelegen, so daß ich mich immer wieder mit diversem Fast Food Marke Bella Napoli zufrieden geben mußte, was dann den Pro-Mitch-Ø-Verbrauch an Mafiosifraß auch enorm in die Höhe schnellen ließ. An dieser Stelle sei vielleicht noch insbesondere das die "Fill your body 1st Class only"-Kultur aufs Extremste pflegende "Gerda"-Fanzine eindringlich vor solchen Trips gewarnt!

Gen Abend galt schon der 1. Teil ("Zurück in die Vergangenheit") des Programms abzuhaken, es spielten in Düsseldorf "The Kids" aus Belgien, dies mein 2. Bühnenerlebnis mit dieser Band! Beim um 21 Uhr viel zu späten Eintreffen mußten wir leider feststellen, daß unsere überraschend auf die Setlist geratenen Lieblingspowerpopper The Cheeks ihren Gig bereits beendet hatten & gerade die

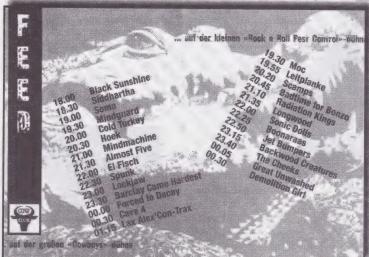

2 hübschen Damen von den No Talents diverse optische & bedingt auch musikalische Leckerbissen feil boten. Die Franzfrauen/-männer sind sicher immer einen Auftritt wert, jedoch muß ich eingestehen, daß sie als Top Act mich auf kein Konzert mehr locken können & ich heutzutage mir weder 'ne Platte jener Kombo kaufen würde, noch auf den Gedanken käme, nochmals wie in unserer # 2 (??) ein Interview mit ihnen zu machen. Dafür nutzt sich ihre Mucke dann doch viel zu schnell ab & langweilt mich nach allerspätestens dem 10. Song! Mit Spannung wurden dann aber die Kids erwartet & ich muß vorab schon ganz klar sagen, daß mir ihr diesjähriger Gig weit besser gefiel als jener mit den McRackins vor rund 2 Jahren, da sie diesmal weniger rockig waren & ihre Klassiker wie "This is Rock'n'Roll" & ' Do you love the Nazis" weit punkiger - wenn auch 'ne Spur zu professionell - rüber kamen. Sie besaßen dann



auch den nötigen Humor, um ihren Track "There will be no next time" als einen von den Cheeks ausgeliehenen Songs anzupreisen, verloren jedoch ihren Originalitätsbonus bei den Zugaben mit 2 unsäglichen Stadion-like Covern von "If the kids are united" & "Blitzkrieg bop"! Trotzdem ein gelungener Gig & eine der wenigen '77-Bands, die man sich auch '98 noch "antun" kann! Selbstverständlich war jener Abend auch mit einem Wiedersehen bzw. Kennenlernen allerlei "Pott-Größen" verbunden, als da auszugsweise nur mal zu nennen wären: die komplette Cheeks-Front, Dennis "On The Run", Wild Holger Weekend, King of Cartoon Fritte sowie



der neu zugezogene Turbojugend-Pfälzer & Hobby-Sack-Greifer Traxel, der in eben jenem jetzt ansässigen geographischen Gebiet sicher schnellstens adäquaten Anschluß finden wird & es dieses Mal glücklicherweise unterlassen konnte, mir an die Eier zu langen! Na Danke, mein Herr!

Danach ging's nach ausgiebiger Parkplatzsuche & kilometerlangem Fußmarsch - wobei ich mit meiner Gehfaulheit hier sicher KEINE Referenz fürs Zurücklegen

langer Entfernungen bin - zum "Tube" in die Düsseldorfer Altstadt, um sogleich aber wegen überteuerter Getränkepreise von den Mitreisenden Norb, Fritte & Thomas Hähnel nebst Anhang zu erneutem Fußmarsch in Richtung nächstgelegene Tanke animiert zu werden, wo sich die Herren & Dame ausgiebig mit Gerstensaft eindeckten! Das Tube ist übrigens trotz eben jener recht deftigen Getränkepreise ein cooler Laden, in dem an jenem Abend klasse Punkklassiker vom Plattenteller dargeboten wurden & es sich selbst die No Talents zu später Stunde nach ihrem Auftritt noch bequem machten! Unverzeihlich allerdings, daß mein geliebtes "Savage" von den Fun Things nicht zur Verfügung stand! Sollte in keinem Haushalt fehlen dürfen! Wer übrigens auf Folter für Augen & Ohren steht, dem sei ein Spaziergang durch die D'dorfer Altstadt als immer wieder eleganter & preiswerter Geheimtip empfohlen, der jedem Sado/Maso-Laden bzw. Kuriositäten-Kabinett locker den Rang abläuft! Zudem kann nich' mal die Puppenparade als besonders herausragend beurteilt werden! Ich durfte dann irgendwann den Judge als Fahrer des Norb-Mobils nach Hause geleiten, wobei ich dem Jungen hier mal durchaus ein gewisses Eigeninteresse unterstellen möchte, ist ein (in diesem Falle ich !) mit einer Antipathie gegenüber Bieren in jeglicher Form, Farbe & Größe gesegneter Mensch doch des trinkenden (und fahrenden) Menschen bester Freund! Das ging dann soweit, daß ein Herr Räuber (den hatten wir doch schon mal !?) schon enttäuscht war, daß ich dieses Mal nicht bei ihm nächtigte & ihm somit ein zuverlässiger "wipp den Trunkenbold nach Hause"-Kamerad verwehrt blieb! Was bei manchen Menschen die Alkoholsucht doch für seltsame Blüten treibt !? Seid gewarnt, Kinders, & haltet euch an Koffein, Nikotin & Milch mit Kabafit Vanille (alternativ Banane) fest! So konnte sich also Herr Norb zuvor erwähntem Gerstensaft gut & reichlich widmen & schaffte es trotz allem, aufrecht & flüssig sprechend zu Hause anzukommen, ein ganzer Kerl also!

Nach gesegnetem Schlaf auf einem äußerst komfortablen Ausziehbett & einem

ausgiebigen Frühstück ging's am nächsten späten Morgen bzw. frühen Nachmittag Richtung Essen, was an diesem Tage gleichbedeutend mit einer Stippvisite bei Wolfgang & Angela im Hause "New Lifeshark Plattenladen", wo wir dann auch gleich stilecht mit einem Pot des köstlichen schwarzen Getränks begrüßt wurden & ich mich später mit ein paar kleinen feinen & jetzt meinen 7"es eindecken konnte! So hatte ich dann auch endlich mal die Gelegenheit, meinen mir bisher nur von Phone & Fax bekannten ultranetten "Geschäftspartner" persönlich kennenzulernen & ein wenig Smalltalk zu betreiben Nur daß eben jenes Paradepärchen samstags mittags den Laden dicht machen muß, um ein





Fußballspiel eines gewissen Oberligisten "1.FC Schalke 04" zu besuchen, kann meinerseits als Kicker-Legastheniker natürlich niemals nachvollzogen werden! Zurück in Norb's Bude konnte ich dann noch ein wenig Werbung für die im Hause UE längst zur festen Größe gewordenen Institution "Mittagsschläfchen" betreiben, bevor wir uns auf erneuter Suche nach geeigneter Freßstatt die Schlappen in Mühlheim blutig liefen! "Lost my stomach in fuckingdamn Mühlheim !" Oder alternativ "Walked my bloody Chucks bloody in bloody Mühlheim!"?? Dann ging's endlich auf nach Solingen zum eigentlichen Grund meines Ausflugs, zum Teil

'Vorwärts in die Zukunft", gleichbedeutend mit der Suche nach neuen, jungen Bands, die uns alten Säcken die Ärsche wund treten! Dort fand statt das "Feed The Cow"-Festival, ein Benefizkonzert im Getaway, bei dem auf 2 Bühnen rund 27 Bands spielen sollten, alle mit Kurzauftritten von je 25 Minuten & alles zusammen für unverschämt "teure" 12 Märker. Außerdem wie der Name Benefiz es schon angedeutet hat, alles zu einem auten Zweck, nämlich dem Erhalt des "Cow Club", eine Solinger Vereinigung zum "Erhalt & Ausbau des Bestandes an guten Bands"! Diesem Club waren die städtischen Mittel gekündigt worden, wovon dann doch immerhin einige der Top 20 Bands des "Useless

Earlyripes" DIREKT betroffen sind! So war Erscheinen selbstverständlich Pflicht &

zudem, wie sich bei dem Programm im Vorfeld bereits abzeichnete & im Nachhinein als richtig herausstellte, auch ein exquisites Vergnügen, besonders natürlich für jemanden wie mich, der all diese Bands wohnortbedingt nicht jedes Wochenende mal schnell im Klub um die Ecke sieht! Das genaue Programm des Abends siehe Seite 1! Selbstverständlich widmeten wir uns

gänzlich der "Rock'n'Roll Pest Control"-Bühne & ließen sämtliche Kapellen der anderen Bühne aber auch linker als links liegen! Doch auf eben jener o.g. Bühne war das Programm aber auch fein genug & die wenigen Kurztrips in Richtung Big Boy Pete / The Sonic Dolls Basser Jochen von der Urbesetzung der Vageenas sowie

Hauptbühne zwecks "Scheibengucken" bei den Verkaufsständen von "Soundflat" & "Thunderbaby Rec." (letztere schlossen dann auch noch spontan einen kleinen Vertrag für Bandenwerbung auf den breiten Brüsten des UE mit uns ab!) stellten sich als musikalische Tortur heraus! El Fish & Cave 4 natürlich ausgenommen, die ebenfalls das Pech hatten, auf der großen Bühne spielen zu müssen (?) ! Das Getaway war übrigens proppevoll & vor der Tür tummelten sich noch immer als 50 verzweifelt um Einlaß buhlende Leute. doch glücklicherweise galt so ab 21 Uhr "wegen Überfüllung geschlossen" ! Soviel aber wenigstens zu Musikgeschmack & Zuschauerzuspruch der Solinger

Rock'n'Roll-Teens! Wenn ich da an Berlin denke, oweh oweh! Die Motormania dieses Jahr war ja wirklich gut besucht, hätte aber ebenfalls den Zuschaueran-

drang des "Feed The Cow"-Festivals verdient gehabt ! Ich werde mich jetzt lediglich der kleinen Bühne widmen, auf der dann pünktlich um 19.30 Uhr "MOC" als 1.Band des Abends begannen. Geknüppel, Hardcore oder irgend so was, für mich auf jeden Fall völlig uninteressant. Genauso wie die folgende Band, "LEITPLANKE", von denen ich etwas mehr erwartet hatte, bearbeitet doch schließlich "Big Boy Pete" von den Sonic Dolls bei ihnen die 6-saitige! Gegen eben die Arbeit dieses Gitarreros gabs dann auch nichts einzuwenden, doch was die für den "Gesang" (??) verantwortliche Dame bot, veranlaßte mich nach 2, 3 Songs zu überstürzter Flucht. Apropos Flucht, genau die war öfters mal nötig, da die Temperaturen sowie die Luft-

Schweiß-igkeit Saunaausmaße angenommen hatten. Ich frage mich heute noch, wie es einige der Damen & Herren Anwesenden bei diesen Temperaturen doch tatsächlich schafften, in vorderster Reihe mit Jacke oder zumindest T-Shirt & langärmeligem Hemd (Cheeks' Shouter Kono) auszuharren, ohne auch nur den



kleinsten Tropfen Schweiß auf der Stirn zu offenbaren! Erinnerte mich an Thailand, "where we sweated the hell of our guts out", während die Thais so viel Transpiration zeigten, wie ich nackend an einem frostigen Tag im Januar! Zurück zum Festival: so fand ich mich also immer wieder entweder m Freien oder doch zumindest für 'ne



Coke - sorry, still NO beer-adventures available - an der Theke wieder, wo es dann im Gedränge auch wieder reichlich Smalltalk mit massenweise bekannten Gesichtern gab. Hier an dieser Stelle seien alle, die sich angesprochen fühlen sollten, heartly gegrüßt!

Es folgten die SCAMPS, die ich keinesfalls verpassen wollte, hatten mir doch schon einige Leute von den Qualitäten des Trios berichtet! Es bestanden dann auch nicht nur optisch verblüffende Ähnlichkeiten zwischen Psycho Martin (Gitarre & Gesang) & Kevin von den Spider Babies - modischer Kurzhaarschnitt & Vox-Guitar inklusive, sondern auch stimmliche & musikalische, wobei die Scamps zweifellos einen höheren R'n'R-Faktor haben! Der Funke wollte zwar im Gegen-

satz zu ihrem Album noch nicht 100% ig überspringen, wofür ich aber den nicht all zu guten Sound bei ihrem Auftritt verantwortlich machen möchte. Kommt ihr Gig demnächst in Berlin, kommt wahrscheinlich die Revision dieses Urteils! Später stellte sich dann eben jener Martin als gar nicht "psycho-tisch", sondern als sehr

umgänglicher Zeitgenosse heraus & ich kann ihren The Sonic Indis

o.g. 1. Auftritt im Zosch in Berlin kaum abwarten! Für den zwecks Ausfalls ihres Sängers durch Austritt aus der Band ausgefallenen, aber ohnehin musikalischen Ausfall bzw. Abfall BADTIME FOR BONZO (klasse Satz, wa?) spielte dann eine Band namens "CEAUCESCUS", die handwerklich ordentlichen 60's-Punk boten, nicht überragend, aber hörbar! Ihr Set bestand aus Coverversionen wie "Going all the way" & "13 women", Klassiker, die wohl jeder an dieser Musik interessierte Hörer, bereits zur Genüge von anderen & meist auch besseren Bands kennt! Die Besetzung der Band sah n Bezug auf das unterschiedliche Alter der

Mitglieder recht abenteuerlich aus & es fehlte auch nicht an der für 60's-Punk anscheinend obligatorischen Dame in der Band, die jedoch zur Abwechslung mal nicht den Farfisa-Orgel-Part sondern Baß & teilweise Vocals inne hatte! Die 1. Offenbarung des Abends waren dann die RADIATION KINGS mit Zap & dem



Gitarren"gott" Christian von den Jet Bumpers. Sie selbst hatten ihre Musik im OX-Interview ja als sowas wie Stooges-Rock bezeichnet, was nicht grundsätzlich verleugnet, aber auch keinesfalls vollständig bejaht werden kann! Punk & R'n'R heißt noch immer die Devise, & die Stooges finden sich tatsächlich auf der Faves-List des Trios! Aber Rock? Neee, das war's glücklicherweise nicht, die BRD braucht auch keine Gluecifer, ehrlich gesagt! Dafür aber um so mehr Bands wie die Radiation Kings, die auch trotz kleinerer technischer Probleme immer (??) die Ruhe bewahren konnten & jederzeit für 'ne coole Punk-R'n'R-Show mehr als gut sind! Dafür garan-

tieren unter anderem das Drum-Animal Zap & die grandiosen Soli von Christian! Ich sah mir dann noch ein paar Minuten die folgende Band, LONGWOOD, an, die

mich aber nicht nur durch HC-Optik abschreckten, sondern auch durch eine Musik, an die ich mich nicht mal mehr erinnere, außer an die Tatsache, daß ich sie nur allzu grauselig fand!

Pünktlich zu'n Sonic Dolls war ich wieder zurück, über deren Auftritt es dann auch nicht viel zu sagen gibt, außer daß sie ein zuverlässiger Garant für klasse Gigs sind,

ich noch kein einziges schlechtes oder Ø-liches Konzert von ihnen gesehen habe, ihre Optik zu 2 Vierteln nach wie vor völlig unpassend zu ihrer Musik ist, die Jungs sich nicht um irgendwelche Zeitlimits scherten & einfach weiterkloppten, bis Jenz Bumper ihnen einen Riegel vorschob, & Eric die nötige Coolness besaß, seine aufgrund gerissener Saite "out-of-tune"-Guitar frei nach dem Motto "wir haben ja noch 'nen Gitarristen in der Band, soll der doch auch was tun" einfach in die Ecke

zu befördern & sich ganz dem Mikro & der Kontaktaufnahme mit der vordersten Reihe des Publikums zu widmen! Klasse!!







On COEATURE einem anderen Platz geparkt war. So irrte ich in der kalten Nacht umher, dachte an polnische Autoschieberbanden & Solinger Diebesgesindel & den Verlust meiner wertvollen, von Lutz Soundflat gerade erstandenen Scheiben im Kofferraum & hatte sogar ein wenig Mitleid mit dem nun wohl autolos gewordenen Norb. Mit den ersten, zu Eis gefrorenen Zapfen Schweiß an der Nase kam ich dann wieder zurück, als die Boonaraaas ihr Set bereits begonnen hatten, natürlich immer noch ohne Ersatzfilm, so daß ich euch leider keine "Fotodokumentation" ihres Auftritts bieten kann. Gegenüber ihren Platten, besonders ihrer genialen 2. EP auf Thunderbaby fand ich den Auftritt auch gar nicht so pralle, vor allem, da ich von dem Sound der Gitarre total enttäuscht war, die einfach nur so unverzerrt & ungefuzzt vor sich hin klimperte &

dadurch auch etwas von der Power ihrer Songs einbüßte. Das restliche Publikum schien's jedoch nicht zu stören, das dann auch begeistert mitging! Spendiert dem Mädel mal 'ne ordentliche Fuzzbox & alles wird wieder gut!

Als ich den Norb danach endlich wieder fand & ihn als Hippie beschimpfte, da er mir nicht von der Umparkaktion seiner Limousine berichtet hatte, bot sich der nette Kerl doch einfach an, mir den Film selbst aus dem Auto zu holen, so daß mich ob seiner Gutmütigkeit dann noch tagelang mein schlechtes Gewissen plagen sollte! Ich wartete dann auch bereitwillig am Ausgang auf seine Rückkehr, um ihn ja nicht wieder im Gedränge zu verlieren, versäumte aber dadurch, mir rechtzeitig einen Platz in den vorderen Reihen für den nun folgenden Auftritt der VIVA-Stars & NASCAR-Helden JET BUMPERS zu sichern. Dies bedeutete dann auch, daß später kein Durchkommen mehr war & ich mir ihren Auftritt von hinten, womit ich selbstverständlich die hintersten Reihen & nicht die Arschansicht meine, ansehen durfte! Klasse wie immer, Punk Entertainment garantiert, verlor der JenZman, wie nach dem Gig festzustellen war, in diesen 25 Minuten

wohl so um die 400 Liter Schweiß! Das Publikum dankte es Ted Nigent & Mahagoni Rush mit Jubel, Trubel, Heiterkeit! So muß ein Jet Bumpers-Gig aussehen & so wird er auch wohl immer aussehen, so lange JenZ noch sprechen, Mauro noch seinen Drumkit be-prügeln & Christian noch Gitarre spielen kann!

Doch jetzt war es Zeit für die im Vorfeld bereits mit massenweise Vorschußlorbeeren überschütteten BACKWOOD CREATURES, die It, JenZ Bumper so was wie die beste deutsche Ramones-Punk-Band sind. Nun, wo der Kerl recht hat, da wage ich mal nicht, ihm zu widersprechen! Die Jungs waren für mich dann auch tatsächlich ganz klar die fuckin' best band of the evening ! 5 freche "Kiddies", die noch nicht mal 'ne mickrige 7" vorweisen können, betraten die Bühne & ließen den besten Ramones meets Surf-Pop Punk-Bär tanzen, den ich jemals sah (ohne eine Band vorher schon mal gehört zu haben !).

Gleicher Meinung war wohl auch das total ausrastende Publikum, denn was da plötzlich vor der Bühne abging, war schon unglaublich! Die Band hatte dann auch die größte Publikumsresonanz des ganzen Abends zu verzeichnen & vollkommen verdient, boten sie außer unübertroffener Coolness - als würden sie schon 20 Jahre zusammen auftreten - klasse melodische, nach vorne abgehende Pop Punk-Songs mit ab & an Surf-Backgroundchören, die es in sich hatten! Ein Fall für Mass Giorgini & Lookout! Ich bin so höllisch auf die Debut-Single auf Holger's Wild Weekend-Label gespannt, die uns auch



hoffentlich noch wie angekündigt vor'm Drucktermin in's Haus schneien wird! Summasummarum waren die B' Creatures für D-land's Ramones-Punk an diesem Abend die gleiche alles niederwalzende Gitarrenarmee wie es die Cellophane Suckers für den Turbo-getriebenen Punk'n'Roll in der BRD sind! Kann kaum den Gig der "Hinterwaldkreaturen" (??) in Berlin abwarten & bin gespannt, wie die

pletten Gig durchhalten! Ich wünsche & gönne ihnen auf JEDEN Fall ieden nur erdenklichen Erfold I Fall jeden nur erdenklichen Erfolg! Logischerweise hatten es GREAT UNWASHED danach höllisch schwer & schafften es auch nicht mehr, die B'Creatures zu toppen! Das Set war OK, ja gut, doch Live kam der von den Platten bekannte Radio Birdmen-Gitarrensound LEIDER überhaupt nicht rüber & so



verzog ich mich nach der Hälfte ihres Sets (der Band gegenüber sicher ungerechterweise) mit 'nem Drittel des B'Creatures-Publikums. Die als folgende Band angekündigten Cheeks mußten LEIDER ausfallen, da die Herren Sugar & Axel irgendwelche anderen Pflichten zu erfüllen hatten. Lag vielleicht grade ein Kahn aus Schnee-Land Kolumbien in Amsterdam im Hafen, den die Jungs für einen kurzen Duty-Free Shopping-Trip besuchten 1?!?! Aber ich will ja hier keine Gerüchte in die Welt setzen, auf jeden Fall war es sehr schade, daß die Cheeks nicht spielten, da sie sicher hervorragend in's Programm gepaßt hätten & den B' Creatures vielleicht den Rang hätten ablaufen können! Zum Abschluß dann noch Demolition Girl, die wir am Nachmittag im New Lifeshark-Laden bereits akustisch von ihrem gerade erschienen Debut-Album antesten konnten. Auf Platte guter Punk á la No Talents, aber Live ging mir das Gekreische & Gekeife von Sängerin Hedwig doch gar gewaltig auf n Geist, so daß ich die Band nicht bis Ende durchstehen KONNTE! Gleiches galt für Norb & wir zogen es vor, mal langsam an Aufbruch zu denken & die Besatzung des Mühlheimer "Taxi"unternehmens im Gewühle ausfindig zu machen!

Abschließend darf keinesfalls vergessen werden, zu erwähnen, daß ich es eine SUPER Idee & SEHR begrüßenswert fand, das die Veranstalter den Bands & auch Fanzinern die Möglichkeit boten, ihren Kram bei extra für den Verkauf engagierten Leuten zu hinterlegen, so daß man sich nicht um seinen Kram kümmern mußte, das Festival zu 100 % genießen konnte & am Ende lediglich die Kohle sowie den verbliebenen Rest des "Merchandise-Stuffs" einsammeln durfte! SO WAS SOLLTE SCHULE MACHEN, opfert man ja schließlich als Fanziner genug seiner Zeit & möchte ein Konzert ja auch mal genießen, ohne immer eine Tasche mit Heften rumschleppen zu müssen! Ebenso Klasse fand ich, daß das Festival bereits um 19.30 Uhr begann & pünktlich gegen 1 Uhr Zapfenstreich war I Man braucht schließlich seinen Schönheitsschlaf & das erklärt vielleicht auch die Tatsache, daß in Solingen doch über-Ø-lich viele schöne Mädels, äääh

Menschen zugegen waren! mit Norb's Auto, seinem noch relativ nüchternen Besitzer sowie El Fisch & einer von Norb's vielen Puppen im Gepäck auf in Richtung Mühlheim. Die Fahrt wurde uns versüßt durch ein Tape der netten Begleiterin mit mas-

Menschen zugegen waren!
Ich machte mich dann also
mit North's Auto seinem noch
Firma gegen über vom Getaway Punktol senweise US- (A-side) & und das ist weder Aussie (B-side) -Punk-Klassikern. Peinlich für mich

war nur, daß ich bei der Ami-Seite ziemlich im Regen stand & trotz eines mir in frühester Kindheit angeeigneten Basiswissens so gut wie keines der Stücke wiedererkannte! Nach schneller & ruhiger Nacht in der Norb'schen Höhle gab es noch mal Mitch-Droge mit reichlich Kaffee & frischen Brötchen, bevor mich mein Gastgeber, der Judge, dann bis zum Bahngleis geleitete & zum Abschied freundlich die Hand zum Gruß im Winde shakte! Rückfahrt dann ohne besondere Ereignisse I Und Suzie's Empfang am Bahngleis (das hatten wir in der Vergangenheit ja schon zur Genüge geprobt) war wie immer herzlich, die leider nicht hatte mitkommen können, da sie an diesem Wochenende in Sachen Rockstar-Betreuung arbeiten MUSSTE!

Es wird euch zwar nicht interessieren, ich möchte aber trotzdem keinesfalls versäumt haben, dem guten Onkel Norb nochmal - & nochmal - 1000 Dank für die vorzügliche Bewirtung & Tätigkeit als Hotelier auszusprechen! Unser Heim steht dir ebenfalls immer offen! Solange keine Platten angefaßt werden, hähähä, grummel, grummel!

Auf Wiedersehen in Berlin!

Mitch Useles

### TEUER UND SCHEISSE

MANUFAKTUR

Fernruf: 0202 - 73 16 58 Fernkopie: 0202 - 73 87 214

CD - HERSTELLUNG, z.B. 1000 St. (bis 74 min.) DM 2.189,- zzgl. MWST.

CD - PREMASTERING (lauter - fetter - breiter) DM 65,-/Std. zzgl. MWST.

(incl. Glasmaster, Jawal Box, Tray, Booklet 4s. 4/1fbg., Inlaycard 4/0 fbg., 2fbg. Label, Fracht) 



Im Zuge eines Supports des von ein paar totalen Ramones-Religionsfanatikern (war'n sicher wieder die Hübschen vom Subsonic Speed-Zine

??) gegründeten "Ramones Fanatis= mus Unterstützungs Fond e.V.

1998" haben wir unserer Meinung nach mit der Auswahl einer geeigneten Anschrift (Boppstraße) sowie der Erstellung einer adretten Optik beim Kochen (siehe Fotos "Blick aus unserem Küchenfenster") unser Möglichstes getan & möchten dringendst darum bitten, von weiteren Drohbriefen, Erpressungsversuchen sowie total blödsinnigem Wegelagern vor unserem Heim abzusehen! Wir müssen unser sauer geschnorrtes Geld bereits dafür verwenden, die im Hinterhof vorbei pilgernder

Fans durchzufüttern & unsere UE-Kasse erlaubt es keinesfalls, auch noch ein paar vor unserer Tür herumlungernde Asseln zu verköstigen! Des weiteren soll dann auch noch allen unverbesserlichen Elvis-Fans gesagt sein, daß ähnliche Versuche, Ihren Liebling zu featuren, nach wie vor in keinster Weise fruchten werden & uns hier keine Folter der Welt dazu bewegen könnte, Ähnliches für "The Schmiernudel King" zu unternehmen, d.h. wir wer-

den ganz sicher nächtens keine Elvis-Bilder an "unsere" heilige Mauer projizieren (außer als Weightwatchers-Werbung) oder gar eine Umbenennung unserer Straße in "That's alright, Mama-Allee" beantragen! So viel dazu!





**DESTINATION VENUS** CD Speak Up Brown ... Your Mumbling Melodic '77 style UK punk. The new line-up with an additional guitar and more energy.



CD / 10" Rock 'n' Roll Enemy #1 Dirty rock'n'roll punk from Canada following in the footsteps of the HUMPERS, DEVIL DOGS, etc.



**MERE DEAD MEN** CD Stacks, Stilettos, Make-Up & Mohicans Aggression and catchy tunes held together by charismatic singer Mandy.



THE GEE STRINGS CD / 10" The Gee Strings Furious, cynical and powerful LA 77 style punk with female vocals.



STIMPY CD Takin' Care Of Business Excellent mixture of '77 punk rock, glam

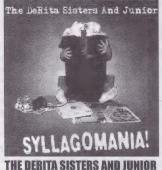

CD Syllagomania!
Punk rock like the kind mama used to



INTERNATIONAL

eMail: hsirecords@aol.com fax: +49 40 / 36 03 08 05 39 Alle Scheiben gibts bei Amougnarung St. Petersburger Str. 4, 18107 Rostock CD je 22 DM, 10" je 15 DM + 3 DM Porto

check our website: www.bildpunkt.de/amoebenklang







(SC): SUZIE CREAMCHEESE / (MU): MITCH USELESS / (MK): MIKE KORBIK / (AK): ANDY KNOWNOTHING

Abkürzungen/Abbreviations: VÖ = Veröffentlichung / MC = Melodycore / HC = Hardcore / R&B = Rhythm & Blues lt. = laut / ltd. = limitiert / inzw. = inzwischen / RI = Re-Issue / o.g. = oben genannt

For all our English speaking customers: Ranking goes from 1.0 (best) to 6.0 (worst) according the German school education system!

## 13 Frightened Girls-"Smoke this & walk" (7", Get Hip, #GH-214, 98, USA)

Die 13 sich fürchtenden Mädels sind im "wahren Leben" 4 Jungs, die wohl gerne mal ein Mädchen hätten, aber aufgrund der Coverzeichnung anscheinend zu fürchterlich aussehen (???), um jemals eines abzukriegen. Zwiespältig auch die Musik. Beginnen wir mit der Rückseite: nichtssagender Mid-Tempo-Rock à la Neil Young goes Punk, dem eine gewisse Wehmütigkeit eben jenes Herrn Young nicht abgesprochen weden kann. Gut dagegen "Smoke this & walk" auf Seite A, ein donnerndes Punk'n'Roll-Stück mit einer stark 60's-Punk-lastigen Stimme, das ein wenig für die üble Flipside entschädigt! (3,5/MU)

Aerobitch/Loudmouths-" Shock & acceleration EP" (7"-EP, Punch, #008, 1998, Spanien) Split mit je 3 Songs pro Band. Aerobitch mit HC-beeinflußtem, holprigem Punk & rotzigen Vocals, die mich stark an diese US-Bands aus den "early days of HC" erinnern. Insgesamt je-

doch einfach nur Øs-Geprügel, & daß da 'ne Puppe singt, ist nicht einfach zu erkennen! Böses, böses Weib muss das sein! Dann die Loudmouths mit ebenfalls überwiegend weiblicher Stimme, 2 eigenen Songs & 1 Cover von Lewd. Die Musik ist an sich ganz gut rockend & treibend, aber die haben leider das gleiche Problem wie inzwischen die No-Talents: klasse Instrument, aber kreischende Stimmen, die irgendwann einfach nur noch nerven. Da hebt sich das Cover "Kill yourself" schon deutlich ab, da hier Jay Loudmouth den Vocalpart übernommen hat & seine Aufgabe gut meistert. Muss man als Fan, sonst aber nicht! Doch, ich, ich muss jetzt mal! Aber was anderes! Tschüß! (3,5/MU)

Alien Crime Syndicate-"Supernatural" (7", Am. Pop Project, #8, 1998, USA)

Träumerisch-spacige Popballade, mit der Jr. Samples, Captain Insensible & Da Snowman hier aufwarten Ätherische Sounds, die zur sofortigen psychedelischen Kosmoserweiterung führen & zum Genuß bewußtseinserweiterender Mittelchen animieren. B-Seite "Really Got A "C" geht in Lo Fi Pop Tradition etwas härter zur Sache, hätte in England bestimmt sofort die Brit Pop Charts gestürmt & Weezer vor Neid die Gesichtsfarbe wechseln lassen. Smarter Pop mit großem P & großartigem Sänger. (2,5/SC)

Allan, Davie, & The Arrows-"The Born Losers Theme" (7", Get Hip, GH#209, 199?, USA) Soundtrack zu 'nem 67er Biker Trash Klassiker, bei dem Billy Jack 'nem Haufen sadistischer Outlaw Motor-cycle-Freaks zeigt, wie böse es enden kann, wenn man kalifornische Bikini'n'Boots Schönheiten terrorisiert.

Die Biker tragen so furchteinflößende Namen wie Child, Cueball, Gangrene, Speechless oder Crabs, & in einer der ergreifendsten Szenen des Sets führt Starlet Jodell einen beeindruckenden Striptease für ihr über alles geliebtes Stoffhündchen auf. Aber keine Angst der Soundtrack ist besser als das Drehbuch. Jede Menge hochgedrehter Amps wummernder Bässe, 'ne verzerrte Leadgitarre drübergelegt - & los geht der Höllenritt. Was man vom "Glory Stompers" Soundtrack der B-Seite leider nicht behaupten kann: unspektakulärer geht's kaum noch. Aber so was geschieht halt wenn man unschuldige Mädels auf dem mexikanischen Frischfleischmarkt verticken will. (3,0/SC)

Ass-Draggers, Los-"Kings of Cheezy" (7" EP, Get Hip, GH-194, 1996, USA) Ich gebe ganz offen zu, ich verstehe den Kult um diese Band nicht. Nicht, daß ich die Artwork Künste von "El Brat" Mr. Cheapo nicht zu würdigen wüßte, die Jungs sind auch ganz sicher herzallerliebste, sympathische Zeitgenossen, abe musikalisch gibt's doch nun wirklich zehntausend bessere Bands dieses Kalibers "Karate Mountain Men" ist schlichtweg eine Zumutung, & den restlichen 3 Tracks muß man zugute halten, daß sie einfach zu kurz sind, um wirklich zu nerven.

Knüppel Lo Fi Trash ohne jeglichen Sinn für Melodien, im Null-Komma-Nix Tempo runtergeschrammelt inklusive nölender outta tune Gitarre. Halt was für die wahren Los Ass Draggers Fans, zu denen ICH mich sicherlich NICHT zähle, Herr Mitch nach eigenen Aussagen aber wohl schon! (5,0/SC)

hang around with you", 'ner Ramones-Midtempo-Ballade, dann "...When the next summer comes", einem super Surf-Pop-Punk-Hit, dann die Flipside mit 'nem tollen Hit namens "We can't surf", der dann auch alles von Pop Punk über R'n'R bis Surf vereinnahmt & als Singalong-Hymne wieder ausspuckt. Gleiches gilt für den Abschlußtrack "Punk rock queen", der mehr Pop Punk nach dem deutschen Reinheitheitsgebot zu bieten hat, flotter & punkiger kommt, dafür aber nicht ganz die Mitsingqualitäten von "We can't surf" hat ! Aufgenommen & abgemischt wurde die Scheibe wie so viele andre in letzter Zeit von Herm Cristoph C'Sucker Rath, was sich zu 'nem Qualitätssiegel zu entwickeln scheint! Deutscher Mass Giorgini, wa ? Kommt übrigens in super Aufmachung mit Sticker, Faltposter, Hot Rod-Cover, klasse ausklappbarem Comic & blutrotem Vinyl! Was will man denn da noch mehr? Ich jedenfalls bin rundum zufrieden & lege die Scheibe hiermit jedem an's Herz !!!! Die Jungs werden mit dem ihnen eigenen Surf-Pop-Punk hoffentlich ihren Weg machen! Hey, reade from abroad, this is a new German band highly recommended by us! (1 - / MU)

Backyard Babies-"(Is it) still alright to smile?" (7", Bad Afro, # FRO-012, 1998, Schweden) Ich habe die Live auf der Pop Komm ja gehasst, aber trotzdem muss ich zu meinem eigenen Leidwesen zugeben, daß sie nach ihrem letzten Album auch diese 7" klasse hinbekommen haben. Kommt in gelbem Vinyl mit klasse Cartooncover & 2 Songs, 1 x "Still alright to smile?", einem wunderbaren, melodischen, leicht ange-Glam-ten Rocker, bei dem dann auch wieder alle SD-Vergleiche herangezogen werden dürfen Die Flipside bringt "Babylon", eine Coverversion, als weit heavier rockender Song mit fetten Riffs, bei denen mir wieder der unsäglich posende Dregen in's Gedächtnis kommt. Ist aber noch gut & kommt ohne Heavysolo, für das man ja schon dankbar sein muss! Seite A ein Hit, Seite B knapp über Ø, macht (2-/MU)

Basement Brats-"One Night Bitch" (7", No Tomorrow, NT041, 1998, Spanien)

Absoluter PUNK Pop Überflieger - diese treibenden Gitarren, der geniale Refrain - ein Song, der sich in nullkomma-nix über die Gehörgänge in deine Gehirnwindungen einfräst & dich nicht mehr losläßt. Was für ein Energieschub!!! Habe den Track zum 1. Mal auf einer von Mitchs Mixkassetten im Auto zu hören bekommen, & der arme Kerl mußte fortan das Tape zurückspulen - immer & immer wieder. Für mich DER Pop Punk Klassiker '98 (auch wenn der Song selbst bereits im Jahre '96 aufgenommen wurde). Das Actionteam aus Norwegen scheint den Weggang ihres Sängers blendend verkraftet zu haben, wenn es zum Schreiben

solcher Megahits fähig ist. Und was machen diese Saftsäcke namens Egil inas, Nils Tempo, R.C. Turbo & Mads Bratman ... Sie lösen sich einfach auf !! Na ja, vielleicht auch gut so, wie soll man solch einen Song denn auch noch toppen, da kann's eigentlich nur noch bergab gehen. Da kann dann auch die B-Seite "She loves me", für sich allein genommen absolut A-Seiten auglich, nicht mehr gegen anstinken. (1,0/SC)

Ben's Diapers-"Warriorette" (7", Popatak, 1998 FIN)

Diese Band klingt am ehesten wie die typischen schwedischen Vertreter des Powerpop. Große Melodien, die sich im Unterbewußtsein des Hörers & der Hörerin festsetzen. Kleine Liebeserklärungen an die Frau seiner

der Hörenn testsetzen. Neme Lieueserwarungen.
Träume & die Stadt Frankfurt am Main (?) liefert hier Mikko Lappalainen, der übrigens auch ein sehr empfehlenswertes Fanzine in englischer Sprache herausgibt. Für Freunde des Gitarrenpop zwischen Marsh & Marigold unverzichtbar. (2-/MK)

Bitter Boys"We Outdrink You" (7"-EP, Stupido Twins, 1998 FIN)

Der Titel verrät schon, wo's lang geht. Saufen bis zur Besinnungslosigkeit. Finnen sollen darin ja ganz geübt sein (alles Lüge!) & Oi-Skins sowieso. Zur Mitgröhl- & Saufparty laden Olli, Hermanni, Sami & Reko aus Helsinki. Na denn Prost! (4,0/MK)

Blochin 81-"Groovy Time" (7", Marsh Marigold, 1998 D)

Hi Popkids! Here's the brandnew single by your favourite popband, Blochin 81 from Berlin! - So kündigt Des Squire, der Sänger, sie jedenfalls an. Des ist 'n bißchen verrückt. Also ziemlich überdreht, wenn ihr mich

fragt. Aber die Platte ist schon ok. Besser sogar als die 1. 7" der Blochins. Für Freunde heimischen Britpops unverzichtbar. Und wer der russischen Fußball Legende Oleg Blochin seinen Tribut zollt, ist ein guter Mensch & darf auch Popmusik machen (3+/MK)

Blochin 81-"Popstar" (7"EP, Marsh Marigold, 1998 D)

Eine gelungene Mischung aus cheesy Orgelpop mit Lounge Anleihe & typischem Britpop. Sänger Des Squire (der gebürtiger Engländer ist) schreibt die Texte & dominiert die Band rein optisch bei Auftritten. Das Songwriting Blochins ist noch entwicklungsfähig. Popstar - obwohl mit viel Aplomb vorgetragen - versickert irgendwann in den Gehörwindungen. Sehr hübsch ist

die verträumte Telefon Nummer mit Suzie von Ralley als Gaststar auf der B-Seite. (3+/MK)

Bobbyteens-"Treat Me Right b/w Girl Downtown" (7", Screaming Apple, SCAP 053, 1999, D)
Was enwartet man von einer Band, die ihrer Lipstick LP den Titel "Fast Livin' & Rock'n'Roll" verpaßt hat?! Richtig, ein supremes R'n'R Inferno der Sonderklasse. "Treat Me Right" schafft es, das gängige 3-Akkorde-Schemata sogar auf minimalistische 2 Riffs runterzuschrauben. Zwischenzeitlich geben dann die Drums im Alleingang den Takt an, bis zum fulminanten All-In-One Refrain durchgestartet wird. Über all dem weibliche Vocals, die Erinnerungen an Penelope Houston oder die allgegenwärtigen No Talents hervorrufen. Die B-Seite "Girl Downtown" frönt erwartungsgemäß Humpers'schem midtempo Bar Room Rock'n'Roll, bei dem sich eine Old Style 77er Gitarre ihren Weg durch trashige Drums & bratzige Bassläufe fräst, um mit dem einen oder anderen klassischen Rock'n'Roll Soli den Führungspart zu übernehmen. Ass-kickin' Zerosmeets-Heartbreakers Rock'n'Roll für all diejenigen, denen die Donnas mit ihrer letzten Scheibe zu sehr dem

Bomber-"Freight Train To Hell" (7", Sörlem Baboons, 1998 FIN)

Die beiden Gitarristen der Flaming Sideburns betreiben hier ein kleines Side-Project. Diese Single rangiert stilistisch zwischen dem schweißtreibenden Garage Rock der Sideburns &

noch traditionelleren Formen des Rock'n'Roll. Unwillkürlich muß man an Link Wray denken (Rumble) oder an Duane Eddy. Die Gitarren kommen ungeheurer brachial aber doch kontrolliert & sauber rüber. Dazu singt einer mit einer Stimme wie aus dem Grab oder aus dem tiefsten Keller. Auf der B-Seite geht die rasante Fahrt über einen Mexican Highway ohne Gesang aber mit ebenso großartigen Gitarrenriffs wie schon auf Seite A. (2+/MK)

Boris The Sprinkler-"Kill the Ramones" (7", Junk, #JR #187, 98, USA) Grandioses Teil, das ! Der verrückte Rev. Norb, nicht verwandt, verschwägert oder in irgendeiner verwandschaftlichen oder sexuellen Beziehung zu

unserem deutschen "Judge Norb" stehend, killt gleich 2 x mit seinen "Tötungshymnen", einmal auf Seite A mit einem perfekten Ramones-Klon namens "Kill The Ramones", mit einem Intro, das "Blitzkrieg bop" doch sehr ähnelt! Ich bezweifle allerdings die Ernsthaftigkeit des Textes. haben Boris The Sprinkler doch schließlich auch 'ne komplette Ramones-LP gecovert! Trotzdem textlich 1 Sahne, wenn Norb singt: "K-I-L-L then we go to Taco Bell. And if you beat me to the punch and kill 'em first I'll buy you lunch. Kill The Ramones"! Auf der Flipside dann der nächste Mordversuch mit "Kill the Sex Pistols" diesmal leider ohne Textabdruck, da dies (O-Ton Norb auf dem Cover) "nicht pistolsish" wäre! Schade denn gerade mit 'nem Song mit diesem Titel könnte ICH mich textlich nur allzu gerne identifizieren. Musikalisch bestehen hier keine allzu großen Ähnlichkeiten mit den Originalen, sondern es gibt vielmehr einen stark Gitarrenriff-dominierten Pop Punker, zu dem es sich wunderbar den Tod der Sex Pistols feiern & dazu tanzen lässt! Am Ende dann ein typisches Rev.Norb-spoken-word-Outro! KLASSE! Vinyl wie fast alles von Junk Records in bunt, hier ist es ein leuchtendes Rot! (1.5/MU)



BE

C

H

O



Backwood Creatures-"S/t EP" (EP, Wild Weekend, #WWR-003, D, 98) Darauf hat die kleine Welt des Mitch gewartet! Endlich die 1. VÖ der Hinterwäldler Ramones-Punks. So sehr sie Live auch nach eben diesen klingen. scheiden sie sich doch auf Scheibe von ihnen. Die & rauher & haut mich vielleicht gerade deshalb momen-



Boyettes-"I Got A Guy" (7" EP, Wig Wam, WW2, 1998, Australien)

Wie der Name schon erahnen läßt, handelt es sich bei Jo Boyette (vocals guitar), Maria Boyette (bass & backing vocals) & Claud Boyette (Drums) um ein weibliches Trio aus dem fernen Australien, das sich mit Kopf & reichlich Haarer dem rauhen & primitiven Garagensound verschrieben hat. In Pebbles Tradition werden 4 Originale zum besten gegeben, die zwar noch nicht ganz an die grossen Vorbilder der Pandoras & Brood heranreichen, in ihrem etwas dilettantischen Charme aber durchaus zu entzücken wissen. "The Boyettes" Theme ist ein 3-Akkorde-WahWah-Stomper, "Hey Little Boy" eine fräsende Fuzzorgie, die ob Orgeleinsatzes v. Jackie Vidot & Marias Background Vox an Bands wie 1313

Mockingbird Lane oder die Fiends erinnert. "I Got A Guy" beweist, daß Jo ihr WahWah Pedal durchaus zu bedienen weiß, & "Rock it!" könnte - wenn es denn eine Instrumentalversion wäre - durchaus auch aus den Anfangstagen der Trashwomen stammen. Eine Band, an der nicht nur Phil Spector seine helle Freude gehabt hätte (nein, auch Produzent James "Fatty" Saunders ließ es sich nicht nehmen, sich mit den 3 Grazien in Headcoat'scher Pfeifen- & Karojackett-Manier auf dem Backcover ablichten zu lassen!). (2,0/SC)

Bradipos Four-"Beach Fool" (7", Kill Yourself Punkarrecords, 1997, talien) Italienisches Quartett, das sich na ?! was wohl dem Surfpunk verschrieben hat. Diesem wird dann auch auf ganzen 5 (ja-ha, hier kriegt Ihr was für Euer Geld geboten!!!) Instro-Tunes gefrönt, die so illustre Titel wie "Wray-Man, "Do-Da-Dee-Dee-Doo", "Hyperpilocity", "Chicken Dance" oder "Mosquitos" tragen (wobei letz-

terer Song übrigens fatal nach 'ner Instrumentalversion von Kliek's "Hauted House" klingt). Exquisite, ab wechslungsreiche Mischung aus Link Wray & Huevos Rancheros auf Speed. Produziert im klassischen "Sloth-O-Phonic" Sound & gespielt von Musikern, die, wenn man ihrer Selbstbeschreibung Glauben schenken mag, auch ma kräftig über sich selbst lachen können (Chico Bradipo no talent bass, Enriquez Bradipo monotonous drums; Max Bradipo rhythm guitar & improbable solos Franz Bradipo rhythm guitar & geometric solos). Was nicht über die Tatsache hinwegtäuschen soll, daß es sich bei den Vieren um wirklich exzellente Musiker handelt, die jede Surf Party zur ungetrübten Strandorgie verwandeln. (1,5/SC)

Bristols-"Turn it on/Hello" (Damaged Goods, Damgood 145, 1998, UK)

Wenn es jemals eine Falke Single gab, dann diese hier !!! Die A-Seite ist ein genialer Rip-Off des T.Rex Klassikers "Get it on", dem die Stimme von Sängerin "Ms Emma Peel" Fabienne einen überaus reizvollen, französischen Beat Charme verleiht. Seite B kontert mit einer Doors-Adaption von "Hello I Love You", auch hier wieder mit twangy Medway Gitarren im typischen Toe-Rag Stil produziert. Was nicht weiter wundert, macht Mastermind Liam Watson doch ein Drittel der Bristols aus. Beide Tunes gehen mehr als großzügig mit ihren Vorlagen um, & zwar so freigebig, daß sich die Resultate locker auch auf jeder "Girls From The Garage" Compilation finden könnten. (2,0/SC)

Brodie, Mark, & The Saboteurs (7" EP, American Pop Project, AmPop 6, 1998, USA)

Kanadisches Instro-Surf-Quartett um Leadgitarristen & Namensgeber Mark Brodie, der hier stolz mit seiner Fender & akkuratem Fönseitenscheitel auf der Rückseite posiert, während der Rest der Mannschaft augen scheinlich sabotiert ist. Man covert "T.I.G.E.R." Rock von den Rocking Tigers, "Our Man Flint" der

Challengers & gibt mit "Secret Service" auch noch ein Original zum Besten Absolut authentischer Ventures-Surf'n'Twang-Sound, der all die leichtbekleideten Strandhäschen in Scharen dahinschmelzen läßt. Fin bißchen mehr Fuzz'n'Trash Partytauglichkeit & etwas weniger Saubermann-Image hätten trotzdem nichts geschadet. (3,0/SC)

Bulemics-"Can't keep it down" (7", Junk Rec., #JR-028, 1998, USA) Auf den 1. Blick auffallend durch ein leicht anzügliches Cover, vom dem dir 'ne saufende Puppe sowie ein vorzüglich knackiger Hintern in's Auge springen, beides von 2 "Mädels" namens Holly Hobby & Tammy Dee. Der Rückseite (der Platte - nicht der Mädels) ist dann zu entnehmen, daß Gerry Atric, der Sänger, anscheinend bei Liveauftritten öfters mal "Blut spendet" &

daß die Songs von Mike Mariconda abgemischt wurden. Das Vinyl ist ebenfalls rot, genau so wie Etikett & Bandlogo. Musikalisch zwar nur 2 Songs, aber die stehen ganz im Gefolge von Spät-70er & Früh-80er-Bands aus Amiland mit böser, rotziger Stimme & Songtiteln wie "Austin strangler". Auf Seite A sogar sowas wie 'ne RnR-Gitarre mit leichten Surfanklängen & Orgel, so daß 'ne, wenn auch kleine, gewisse Verbindung zu dem dreckigen Garage-Punk der heutigen Zeit schon besteht. Beide Songs sind voll im Junk Records Trend, tempomässig zwischen Mid- & Uptempo & qualitativ hier bei uns vorne mit dabei! (2+/MU)

Bulemics-"Dietonight" (7", Junk Rec., #JR 031, 1998, USA)

Auf ihrer brandneuen 7" auf Junk 2 von Mike Mariconda produzierte Tracks, einmal"...die tonight" in bester "frühe Freeze"-Manier, könnte glatt von einem ihrer 1. zwei Alben stammen & erinnert mich auch verblüffend an einen der Hits von eben diesen, dessen Titel - es kam wie es kommen musste - mir um's Verrecken

nicht einfallen will. Uf der B-Seite dann "Watch the bastard fry", ähnlich, aber zugleich mehr dreckigen '77-Punk mit sehr r'n'rolliger Gitarre vereinnahmt. Es ist der Sänger, der immer wieder Erinnerungen an US-Bands der Früh-80er wach werden lässt. Another winner from the "Junk-House"! (2.0/MU)

Candy Snatchers-"Shut Your Mouth" (7", Junk, JR#016, 1995, USA) Die Band hat mich ja bei ihrem Liveauftritt in NY bitter enttäuscht, aber diese Single hier ist wirklich gnadenlos gut. Was vielleicht auch an der Tatsache liegen mag, daß ein gewisser Steve Baise in Devil Dogscher Manier produziert hat. "Shut Your Mouth" besitzt alles, was einen Rock'n'Roll-Überflieger ausmacht: Energie, ein volles Gitarrenbrett eingängige Riffs, durchgeknallte

Bass- & wir-belnde Drum-Einlagen sowie einen Sänger, der sich die Seele aus dem Leib schreit - & sich dabei angemessen kurz hält. Als kleines Schmankerl gibt's dann auf der B-Seite noch die Ramones Hommage "I Wanna Be Your Boyfriend", bei dem sich die Masters of Drunk'n'Destroy im Lieblingszustand der absoluten Suffseligkeit präsentieren. Prost! (2,0/SC)

Cannics-"Psycho dad" (7"-EP, Incognito, #INC.108, 1998, D)

Ist ja eigentlich "nicht-Incognito-kompatible"-Musik, was Barny da auf seiner 1. 60's-Punk-VÖ anbietet, zeigt aber andererseits auch, wie vielseitig Stuttgarts '77-Punk-Papst in den letzten Jahren doch geworden ist Die 1. & zugleich (wegen Auflösung der Band) wohl auch letzte VÖ der Cannics bringt 2 x dreckigen LoFi-60's-Punk auf Seite A, aus dem an allen Ecken & Enden die Sonics blinzeln, die Fuzzgitarre dir die Magenwand vibrieren lässt & Reverend Reichsstadt sich die Seele aus dem Leib schreit ! So weit so gut, & jetzt kommt mal wieder, was ich gar nicht so sehr mag, nämlich nette Bekannte zu kritisieren. Hier ist es die Stimme, die mir in manchen Momenten einfach entschieden zu hoch ist & der insgesamt zu dumpfe Sound! Nicht zu LoFi, dagegen gibt es ja rein gar nichts einzuwenden, sondern einfach 'ne Spur zu dumpf, if you know what I mean !? Auf der Flipside dann ein etwas r'n'rolligerer Track sowie "Everything", der most punkiest Song dieser EP, der mich sogar ein wenig an die "Yesterday started tomorrow"-Songs der Angry Samoans erinnert. Im übrigen wurde mir zugetragen, daß ich keinesfalls ausplaudern soll, daß der besungene & auf dem Cover abgebildete "Psycho dad" der Papi der so unschuldig aber auch immer etwas böse, dreinschauenden Basserin Sarah ist ! Nun gut, dann petze ich DAS eben nicht! Jetzt, nachdem ich ihren Papi kenne überleg ich mir das mit dem Heiratsantrag an Sarah aber doch noch mal

MILE HELLAKISERS Wes

THE CAVE DOGS

Ultra-super-kultig & höchst lesenswert die Cannics-Fake-"History" auf dem Beiblatt! (2,5/MU)

Cartoon Tree-"Roller" (7", Popatak, 1998 FIN)

Nie ich höre, gefällt diese Band dem guten Mitch auch, & er hat das wohl auch schon kundgetan (siehe unter V/A). Deshalb nur noch soviel: Roller ist ein Supersong, eine großartige Powerpop-7". Und das ist erst der Anfang! Die Band war kürzlich mit Dom Mariani als Produzenten im Studio. Eine LP steht im neuen Jahr (1999) an. Also Augen & Ohren auf! Übrigens ist die B-Seite der 7" nicht auf der CD von Popatak. Dafür ist der andere Cartoon Tree Song von der CD auch nicht auf der 7". Böse Falle. Da zwingt euch das hinterhältige Label mal wieder, Vinyl & CD zu kaufen, wenn ihr wirklich alles wollt. Die Band ist trotzdem große Klasse! Die könnten richtig groß rauskommen, wenn sich außerhalb Finnlands jemand ihrer . Stay tuned for more in der nächsten Nummer deines Lieblings-Zines. (1,0/MK)

CREAMERS

Cave Dogs-"The Hellraisers Vol.1" (7"-EP, Kill Yourself Punkerrecords, #KYS 003, 1998, Italien)

Diese 2 Boys + 2 Girlies stammen aus Norditalien & existieren (natürlich als Band) schon seit längerem nicht mehr, musizieren aber anscheinend etzt teilweise bei den Garagepunk-Asseln von Killer Klown weiter! So weit so gut, es handelt sich hier also um das Testament einer 60's-Punkband aus der 1. Hälfte der 90er, die es immerhin zu einem Auftritt beim berühmtesten Festival in Italien, dem "Festival Beat" (siehe Beitrag in dieser Ausgabe), brachten & von denen ich auch vor etlichen Jahren mal ein klasse Demotape zugeschickt bekommen habe. Obwohl 1 Song des Tapes, "Reptile", in einer neuen Version auch hier auf dieser EP vertreten ist, kann

ese Scheibe doch nicht ganz mit dem Tape mithalten. Es finden sich auf der auf 666 Stück It. Scheibe 5 ongs, die zwar durchaus zu gefallen wissen, aber mir ab & an zu scheppernd & düster ("Temple of love"), zu holprig ("Hit & run" oder "Reptile") sind, aber trotzdem noch über Ø liegen. Abzulegen unter Cynics-like 60's-Punk meets trashig-rotzigen LoFi-R'n'R ohne Bass, aber dafür mit typischer 60's-Fiepsorgel! (3+/MU)

Cellophane Suckers-"Schweinhund EP" (7", #TRAMP 002, 1998, UK/ für GB-£ 3 oder 5 US-\$ inkl. Porto) EP # Zwo auf dem neuen Saddle Tramp-Label aus Britannia kommt von den deutschen "Automechanikern" Cellophane Suckers, mit 2 Songs & "Schwein" egeilem Cover von irgend so 'ner Indianersquaw (??)! Natürlich ist dies keine - wie der Titel sagt - EP, sondern eine 7" mit 2 Stücken, einmal "Schweinrock" vom

aktuellen Album & zum 2. der unveröffentlichte Highspeed-Punk'n'Roll-Killer "Saturday night" ! Was unterscheidet die C'Suckers von Bands wie Hellacopters & Grinners? Nun, von den Grinners gar nicht so viel, aber sie würden sich wohl höflichst verbitten, mit den Hardrockern von den würden sich wöhl höflichst veröitlen, mit den mandichen von Hellacopters in einen Topf geworden zu werfen !?!? Dafür sind sie mir dann auch zu schade, denn außer den phänomenalen Livequalitäten der Suckers haben diese natürlich einen weit höheren Punkfaktor, die WEIT besseren Gitarrensoli & ihnen ist es dann als "gelernte Autotuner" auch in der Umsetzung folglich ein Leichtes, den Schwedenasseln beim Gasgeben ne Portion Schlamm in's Gesicht zu spritzen! (1,5/MU)

Challenger 7-"The great slump... EP" (EP, Tom Boy, # CHAL-1, 98, AUS)

Da gibt es viel an Infos zu berichten. Bei Tom Boy Rec. handelt es sich um das Label des Masterminds der Band, Ian Underwood, der vor langer Zeit ja schon zahlreiche "echte Insider" hier bei uns mit seiner Band "Kryptonics" verzücken konnte! Tja, legendäre UE-Geschichtchen: auch Frau Creamcheese hatte sich damals bei unserem Kennenlernen als "geouteter Kryptonics-Fan" die 1. dicken Bonuspunkte erworben! Der Kontakt mit lan kam über Spinnin' Dave zustande. Und eben dieser lan war dann auch bei unseren 1. Mails ganz verwundert & gleichzeitig verzückt, daß es hier in Deutschland tatsächlich mehr als 1 Person gibt, die sich öffentlich zu ihrer Kryptonics-Liebe bekennt! Tja, & lan hat dann auf seinem neuen Label nach diesen 2 hier besprochenen EP's gleich noch das nächste dicke Ding zum baldigen Release in der Hinterhand, nämlich einen australischen Replacements-Tribute, für den er schon einige namhafte Bands wie die Celibate Rifles oder You Am I verpflichten konnte ! Doch zum Lauschangriff auf dieser EP: es gibt 4 melodische, aber rockige Power Pop Sonas mit Hann zum tynisch australischen Gitarren Bock/ Punk der 80er, der ia grade



Tia

EP

limitiert & ehemals nur als Konzert-Freebie bei 'nem Gig im Aug. 98 im Sandringham Hotel in Sydney abgegebene EP mit je 2 Tr. pro Band. Challenger 7 killen mit 'nem noisigen Midtempo-Power Pop-Song namens Where's the playground, Suzi" sowie meinem neuen Fave der Band, dem voll Powermässig rockenden Melodiehammer "Candlabra", aufgenommen wie könnte es anders ein, natürlich in den Pet Rock Studios in Perth! No doubt: "Thumbs up to the sky"!! Dann die Pyramidiacs, die mich mit, von ein paar ganz wenigen

Stücken abgesehen, z.B. auf Ihrer "Totter"-CD zutiefst enttäuschen! Hier darf ich meine Meinung mal wieder revidieren, denn mit dem ebenfalls ockenden Power Popper mit Betonung auf Power, "Call you round", & einem tollen Gitarrensoli, bei dem mir sogar mal die Stimme von Michael O'Regan gefällt, erwerben sich die Pyramidiacs wieder ein paar Bonuspunkte bei mir. Zum Abschluß dann noch der Midtempo-Popsong "Sober" der genau das reflektiert, was ich an der Band nicht so mag, klasse owerriffs, aber eine zu lahmarschige Stimme, diesmal die von Eddie Owen. Doch auch hier kann man zumindest die Aufstriche (Gegenteil von 'Abstriche") machen, daß der Song gegenüber manch anderem der Band wenigstens noch genug Melodien hat! (Ch7: 1 - / Pyr: 2,0 / MU)

Chargers-"Don't mind if I fuckin' do EP" (7", Saddle Tramp, # 003, 1998, UK)

Der 3. & für diese Ausgabe wohl letzte Schuß von Saddle Tramp kommt mit einem erneuten 2-Tracker in ebenso geiler Aufmachung wie die beiden Vorgänger-7"es. Geplant sind für die nahe Zukunft noch 'ne 7" der Blacks aus Schweden & 'n komplettes Album von eben diesen Chargers! Mit leicht holprigem Rhythmus & ebenso leicht angefrickelten Solos werfen die Briten 2 Punk'n'Roll-Bomben namens "New high" & "Not tonight" über Deutschland ab, & wenn dies die Rache für die "V2" sein soll, dann wünsche ich mir mehr Sprengstoff dieser Art vom Inselreich. Ist schon verblüffend, was für ein sicheres Händchen die Saddle Tramp-Leute bei der Auswahl der Bands beweisen, den egal ob es die X-Rays, die Chargers oder die Cellophane Suckers sind, alle scheinen dem gleichen Punk'n'Roll-Motto "First tune the engines, then the guitar"-Motto zu folgen, d.h. alle 3 klingen ähnlich, mal mit mehr oder weniger Garage oder Hot Rod, aber alle brav der Devise folgend, daß die Zuhörer möglichst im 5. Gang & nicht im 2. überrollt werden sollten, ja müssen! Und das ist gut so! "Big bad boys, gimme more o' that burnin' rubber!" (1,5/MU)

Chinese Takeaway-"Totally Taken Away" (Do7" EP, New Lifeshark Records, NLR 022, New Lifeshark haben die ehrenvolle Aufgabe übernommen, die Debüt Mini-CD der Schweden Jahre 1996 wieder aufzulegen — in einer auf 250 Copies lim. Edition in Pink-Vinyl, & für die wahrhaft Glück-lichen sogar im Glam-Glitter-Look !!! Die musikalischen Qualitäten des Quartetts aus Hägersten stehen diesen optischen Vorzügen allerdings in nichts nach. Da werden in ultramelodischer midtempo '77-Punk Manier die Lead- & Rhythmus-Gitarren geschwungen & Background Chorräle vom Stapel gelassen, daß es einem die Freudetränen in die Augen treibt. Auf 6 Originalen & 2 Covern ("First Time" von den Boys & die Phil Spector Nummer "Be My Girl") zeigen Ego T. Superstar, Chrille, Micro & Kim 16 Min. lang all den "Rn"R Boredom(s)" & "Pathetic Wanna-Be's" dieser Welt, wie sich hard hittin' Punk Pop anzuhören hat. (2,0/SC)

Confusions-"Steroid Hearts" (7", Clearspot/EFA, 1998 D)

Moderner Gitarrenpop aus Schweden. So wie ihn eben nur Schweden spielen. Nett, eingängig - im vorliegenden Fall eher unspektakulär. Für Fans der Cardigans oder der Wannadies eine Empfehlung. (3+/MK)

Coyote Men-"Any port in a storm" (7"-EP, Larsen, #LZ 050, 1998, FRA) Heee, die klauen wie die Bekloppten, die irren Tommies! Totale Von Zippers-Gitarren rocken zu 'nem ungewöhlichen Song mit 100 % Mitsingqualitäten & 'nem kurzen R'n'Roll-as-Fuck-Gitarrensolo! Ein Hit-HIT- HIT! "Nothin' to me" dann mit Harp, aber auch gleichzeitig härter als die Hymne auf Seite A, ein bewährter Coyote Men-Rock'n'Roller mit der Stimme von Ratty (ehemals "16 Forever"), die mich, kann einer sagen, was er will, viel eher an die ihres Gitarristen erinnert, der aber unbedingt anonym bleiben will. Aber bei den Verwandschaftsverhältnissen der nordenglischen "Ruhrpott"-Boys blickt eh' kein Schwein mehr durch! (1,5/MU)

Coyote Men-"Call of the Coyote Man" (DO-7"-EP, Estrus, #ES 7125/6, 1998, USA)

6 Tracks, verteilt auf 2 EP's, wenn ihr viel, viel Glück habt, sogar in der auf 100 Copies lim. bunten Version, der Rest bleibt in schnödem schwarzen Vinyl! Kommt teils Hot Rod-mässig wie der Titelsong, teils in bewährter Trash-R'n'Roll-Manier ("Shake! Baby! Shake!" oder "Wide load"), teils richtig garagepunkig wie "I can't deny", teils wie auf der zuvor besprochenen "Any port"-EP wieder Von Zippers-like mit fett verzerrter Stimme ("All action man") und, last not least, mit einem trashigen, frech rausgerotzten "Not of this earth", das mich komischerweise (???) an Angry Samoans auf dem LoFi-Garage-Trip erinnert! The future of R'n'R for the next decade, even the next century! Top Notch wrestling R'n'Roll as we like, love, adore it! (1,5/MU)

Creamers-"Two olives EP" (7"-EP, No Tomorrow, #NT-040, 1998, Spanien)

Wusste gar nicht, daß die noch existieren !? Tun sie das ? Die 4 Songs stammen jedenfalls vom Sommer '96 & es gibt die gewohnt "männliche" Stimme von Frontfrau Leesa G., gepaart mit ordentlich rockender Gitarre.

Ist sowas wie r'n'rolliger Power Punk, der aber trotzdem ganz leicht garagig klingt & genug Melodien hat, um nicht unter "Geknüppel" abgelegt zu werden! Es spricht der Emanzenhasser: "Bedenkt man die Tatsache, daß 'ne Frau singt, echt Klasse!" Höhöhö! Meine Faves sind "Gender traitor" sowie der SUPER R'n'Roll-Smasher "Squid song". Ach ja, gecovert wird 1 x, & zwar der allseits bekannte Spector-Song "Going to the chapel"! (2-/MU)

Creatures From The Trash Lagoon-"Prehistoric Hits" (7", Sinner, 1998, D)
Cramps- & Mad Daddies-Fans aufgepaßt !!! Es gibt Zuwachs im Lager der lebenden Friedhofsschänder. Die Kreaturen d. Trash Lagune stammen aus Fischstäbchen City Hamburg & bieten Punk'n'Rockabilly in einer Perfektion, die den Songwriterqualitäten Lux Interiors & Poison Ivys anno "Psychedelic Jungle" & "Off The

Bone" Zeiten in wirklich nichts nachsteht. Eva Constantine wartet mit einer satanisch guten Stimme auf, Klaus Grix an d. Drums & Frank Agoglia Nielsen an d. Gitarre vervollständigen d. minimalistische Triumvirat des raw'n'primitive R'n'Rolls. Die A Seite "The Purple Knif" hat alles, was man zum Besuch der Sin Alley braucht (inklusive "Stay Sick" Refrains). "Whisper Your Love To Me" der B-Seite stellt DIE Liebesballade für jeden anständigen Untoten dar. Mein absoluter Fave ist allerdings "Jungle Fever", das sich mitsamt animalischer Background-Kulisse, gutturalen Gesangeskünsten & tropischer Drums innerhalb kürzester Zeit zu 'nemwahren Überflieger entwickelt. Ist auf 500 limitiert, also haltet Euch verdammt noch mal ran. (1,5/SC)

THE DERES OF HANDERS

v. Richard's "Teenage letter", hier "Deranged letter", & mit harten Sonics-Riffs bei "That's for sure" überzeugt d. Quartett auf der ganzen Linie & selbst das Abschluß-Instro "Gutterball" weiß mit seiner Härte deine Bones zu rocken! Alles unter der Voraussetzung, daß du diese Platte LAUT hörst, denn was gibt es Schlimmeres als LoFi at LoVolume??? Tip!!! (1,5/MU)

Depressing Claim / Frogger-"Bang Bang" (Split 7" EP, Punch Rec., # PUNCH 008, 1998, Spanien)

Split-EP 2 spanischer Bands, die sich dem Pop Punk verschrieben haben. Frogger geben auf ihrer Seite gleich 3 Songs zum Besten. "Going To The Moon" & "Air Mail Love Songs" sind klassische Ramones Smasher der oberen Melodic Punk Liga. Wer auf Groovie Ghoulies & jede Menge snotty

Vocals steht, wird diese Band lieben (leider nur platonisch, da sie sich inzwischen aufgelöst haben). Der letzte Song "Murder In America" fällt allerdings aus dem musikalischen Rahmen, 'ne ½ Min. lang wird munter drauflosgeknüppelt, was das Zeux hält. Ihre Counterparts Depressing Claim wandeln für "Bang Bang" gleichfalls auf Pop Punk Pfaden, von den neuerdings zur Schau getragenen Power Pop Einflüssen ist auf dieser EP noch nicht allzu viel zu merken. "Las Chicas Que Pasan Hoy" erinnert streckenweise an frühe Scr. Weasel, kann sich aber kurzzeitiger R'n'R Gitarrensoli nicht verwehren. "Estare Alli" schaltet dann noch mal 'nen Punk Gang höher, druckvolle Turbogitarren versuchen hier sämtliche Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Fazit: Kurzweiliger Hörspaß für passionierte Chucksträger & Lederjacken Afficionados. (2,0/SC)

<u>Diaboliks-"ILove Johnny Bravo b/w Just Like Me/ It's Not Easy</u> (7" EP, Thunderbaby, THB 022, 99, D)

Nach ihrer LP & 10" auf Dionysus & 7 Inchem bei Thunderbaby, Screaming Apple & Mademoiselle ist jetzt wieder Anouschka am Zuge. Mit gewohnter Liebe zum Detail erscheinen die Diaboliks deshalb im bauchfreien Leoparden-Outfit nicht nur auf blauem Vinyl, sondern das Sigle-Innencover wird auch gleich noch mit einem diabolischen Kalender für 1999 versehen, der allein schon den Kauf dieser Single rechtfertigt. Musikalisch setzen Babz (vocals), Anja (bass), Sophie (drums) & Quoten-Gitarrero Dan wie gewohnt auf primitive Garagensoundz. Die Liebeserklärung der A-Seite besticht vor allem durch Dans twangy Trashabilly Gitarre & sichert den Mädels ihren Platz auf jeder "Girls From The Garage" Compilation. Die B-Seite startet mit "Just Like Me" (R. Dey / R.

Paul Revere & the Raiders hier zu einer wahren Fuzz Stampede ausdehnen. Beim darauf folgenden Stones Klassiker "It's Not Easy" hält sich das Londoner Quartett allerdings zu sehr ans Original. Seit den Swamp Rats wissen wir, daß solch eine Nummer durchaus zu einem Erotik Thriller ganz eigener Art aufgewertet werden kann - was Sängerin Babz stimmlich bestimmt keine Schwierigkeiten bereitet hätte. Insgesamt aber der einzige Wermutstropfen auf einer rundum gelungenen Scheibe. Hot Saucy Feline Raunchiness für alle, die sich immer noch ärgern, daß sie Londons "Wild Weekend" verpaßt haben. (2,0/SC)

Dipshits-" In holiday drunk fest EP" (7"-EP, Junk, #JR-015, 1998, USA)

Unüberhörbar singt hier Larry May (Candy Snatchers), der stimmlich auf Platte auch meist überzeugend rüberkommt, doch Live 'ne Riesenenttäuschung & der Eunuche vom Dienst war! Komplettiert werden die Dipshits durch Mitgleider von den Slobs & den Tiger Lillies. Soweit so gut! Die Songs wurden an 2 verschiedenen Wochenenden aufgenommen, an denen Larry grade mal auf Besuch bei Mami & Papi in seiner & der Heimatstadt der Slobs war. Auch die Musik stellt keine

seiner & der Heimatstadt der Slobs war. Auch die Musik stellt keine Überraschung dar & bringt nichts Neues, gefällt mir aber besser als das, was die Candy Snatchers in letzter Zeit so alles verbrochen haben. Genau denen unähnlich sind die Dipshits zwangsläufig dann auch nicht & bringen die bewährte Mischung aus garagigem '77-Punk & Rh'l'R! Auf der A-Seite 2 eigene Songs & auf der Flipside Coverversionen des Zeros-Klassikers "Wimp" & des Lewd-Songs "Kill yourself". Kein hervorragender, aber guter Sound du klasse Gitarren ergeben eine EP, die ich euch (ausnahmsweise mal unvoreingenommen) trotz meiner Larry May-Antipathie an's Herz legen möchte. (2,0/MU)

Mostk at the second of the sec

3

Evaporators

Driveway Service-"Under my hood" (7", WigWam # WW003, 98, AUS)

Neue australische Band, die mich von der 1. Sek an voll begeistert. Es ist dieser typisch australische Soundmix aus 60's-Punk & 80's-Aussie-Gitarrenpunk, der einfach spitzenmässig kommt & kickt. Seite A mit "Under my hood", 'nem eigenen Stück, das d. 60's-lastigere der 2 Tracks ist, & Seite B mit 'ner Coverversion der
Sunnyboys, "Let you go", für mich eine der überbewertesten Bands in d. 80em, aus dem Driveway Service
'ne coole Midternponummer machen, die irgendwo zwischen gleichgearteten Stücken anderer Oz-Bands
wie D.Pretty, Celib.Rifles & R.Birdmen liegt, d.h. 1. sehr & 2. auf die 110 % richtige Art & Weise gitarrenbetont mit 'nem Vocalmix aus Monotie & Melodie! 'Ne Überraschung & 'n Winner! Australia still lives! (2+/MU)

<u>Dukes Of Hamburg-"It's My Fault/Little Lover"</u> (7", Screaming Apple, SCAP051,1998, D)

Neue 7" der bekennenden Hermans Hermits Fans, die so illustre Mannen wie Ex-Mummy Russell Quan oder den Exil-Deutschen & ehemaligen Pin-Up Thilo Pieper in ihren Reihen beherbergen. Die Dukes werden ihrer Vorgabe, wie eine Mischung aus "den Beatles zu ihrer Pete Best Ära & den Kinks mit Dave Davies

am Mikro" zu klingen, vollends gerecht. "It's My Fault" & das Nash/Clarke
Cover "Little Lover" (ein Song, der bereits die Cherokees in den 60ern zu
ungeahntem Ruhm katapulitierte) bieten traditionellen Sixties Beat, der
im Star-Club anno dazumal sicherlich zu wüsten Zerstörungsorgien
geführt & wie das Cover schon suggeriert mehr als eine unschuldige,
hysterisch kreischende junge Dame in die Arme der passionierten
Perückenträgern getrieben hätte. DIE Boygroup der 90er!!! (1,5/SC)

Kontrast: Ich hab' die Dukes letzte Woche live gesehen. Schon witzig, was die 4 da auf der Bühne abziehen. Gute Show! Ihre Masche ist es ja, die Hamburger Star Club Bands der Mitt-60er zu kopieren. Nein, nicht stur zu kopieren. Sie übertreiben dermaßen, daß eine absolut durchgeknallte Rock'n'Roll Show dabei herauskommt. Auf der Platte fehlt der

optische Amüsierfaktor leider. Ich weiß nicht, wen sie hier covern (das Label verrät nichts), aber es sind wohl eh nur drittklassige Albumtracks der Rattles oder anderer Vertreter deutschen Beatgutes. Das scheppert & schrängt zwar heftig, hat aber nur kurzzeitigen Unterhaltungswer. (4,0/MK)

Duplo-"I'm the king EP" (7"-EP, Stupido Twins, # stupido 040, 1998, Finnland)

Ne EP, die dich voll runterzieht! Hier aber aufgrund des Gewichts der ultrafetten Scheibe, das schon fast an das einer LP rankommt! Musikalisch bringen die finnischen (??) Rotzlöffel auch genau das: Rotz - aber mit der Schaufel statt 'nem "Löffel". Kaputt klingende, verzerrte Kinks-Riffs mit Sonics-Power & vor Bösheit triefender Stimme, die schon fast der eines Herrn Beat-Man entspricht, gewürzt mit ein wenig R&B & R'n'R in 4-facher Ausfertigung, doch vornehmlich einfach eben "snotty as snotty can be"-Garagepunk, der mit den Hämmern "I am the king" & "Ride on" aufwarten kann, bei "Bad to be mad"

Hämmern "I am the king" & "Ride on" aufwarten kann, bei "Bad to be mad" immer noch ultraböse kommt & lediglich bei "Good morning Paris" mir zu schleppend & noisig kommt! Der Soundtrack für die Serienkiller unter den LoFi-Garagepunks! (2,5/MU)

Duplo-"The cold ring of R'n'Roll EP" (EP, Bad Afro, #FRO-011, 98, DK) und nochmal die "längste Praline der Welt" in der Smoerebröd-Version mit wieder 4 Stücken & klasse Coverzeichnung (s.Abb.)! "Rocket girl" manisch depressiv verschleppt, daß es einem Angst & Bange wird, "Morbid illusion" superflott schrammelnd im Stile der Makers mit Sänger kurz vor dem Mord in Rage an seiner dauerquasselnden Großmutter, "Cold ring of rock" ein weiterer Soundtrack für Serial Killers & "Hey! Hey!"

Crusaders-"She wants more EP" (7"-EP, Hellfire Club, #HFC 7004, 1998, FRA)

Die 4 australischen Kreuzritter der Neuzeit präsentieren sich hier wieder einmal mehr ultraböse in bester "Shake your garage down"-Manier & geben dir 4 x 'ne Breitseite Fuzzpunk vom Feinsten mit rotzigen VoX, wilden Guitarsoli, harten Rhythmen & 60's-Orgel. Also alles Grundvoraussetzungen, um sich vom Start weg 'nen Stammplatz auf unserem Turntable zu sichern! Zusätzlich kommt hier der Brutalo-Effekt hinzu, wie ihn z.B. auch die kanadischen Fiends haben, der dich, falls nicht akustisch-sexuell schon total erschlafft, einfach aus dem Sessel beamen MUSS! Produziert wurden die 4 Songs von 'nem gewissen Eric von Zipper! Habe jetzt zwar keinen Stammbaum der Von Zippers-Family aus CDA parat, würde mich aber auch andererseits nicht die Bohne wundern, wenn auch dieser Herr bei selbiger Band mitdrischt!?!? Die Crusaders sparen weder an Wildheit, noch an R'n'R & lediglich "Mummified hands"

sparen weder an Wildheit, noch an R'n'R & lediglich "Mummified hands" driftet etwas in d. Midtempo-Bereich ab. Aber es soll ja außer Suzie C. noch andere Leute geben, die auch mal auf "verschleppte Nummern" (O-Ton!) stehen. Ich halte mich da lieber an die 3 anderen, nach vorne abgehenden Hell-Tracks, wähle "No brain, no pain" zum Fave & vergebe (1,5/MU)

<u>Daddy Memphis & The Oiberts-"Tu nicht's gut EP"</u> (7"-EP, Ziegenkopf, #ZKO-018, 1998, D)

So genial ich die Covergestaltung & die in zartrosa mit braun gehaltene Vinylfarbe auch finde, so wenig begeistert mich die Musik. Hat zwar 'nen gewissen Trashfaktor, deutsch gesungenen Oi-Punk mit Kirmesorgel zu vermischen, textlich liegt auch kein Grund zur Beschwerde vor, doch

vermischen, textlich liegt auch kein Grund zur Beschwerde vor, doch insgesamt klingt mir doch alles zu Brei-förmig, als würde die Platte eiern, mir fehlen die Melodien & die Stimme ist auch nich' grade das, was im Dunlop-Führer mit ein paar Sternchen bedacht werden würde ! Da hilft auch keine Coverversion von Devo's "Mongoloid" mit deutschem Text & ich frage mich außerdem noch immer, was für eine Sprache das wohl sein mag, in der der Song "He' So' Wi" gesungen ist! (4,5/MU)

Dee Rangers-"Just wanna rock'n'roll EP" (7"-EP, Rockin' Bones, #RON 002, 1998, Italien)
Die Skandinavier mit dem sicheren Gespür für geschmacklose Cover (und gute Musik !!!), wie sie höchstens
Trash-Damen wie Babette Vageena oder dieser ominösen Suzie Creamcheese gefallen könnten, geben
ans einen weiteren, diesmal 4-fachen, Hammer in Sachen LoFi-Garagetrashpunk in auf 500 Exemplare lim.
Auflage auf dem kleinen, aber feinen italienischen Label "Rockin' Bones" (was ja im übrigen ein sehr

st) aus der "Schinkenstadt" Parma! Mit Songs wie "I just wanna rock'n'roll", der Adaption

POCLA

Hey!" der absolute Winner, ein fantastischer Highspeed-Garage-Trash-R'n'Roller, bei dem das Publikum bei Livekonzerten sicher alle während der 3 vorangegangenen Songs genährten Mordfantasien dann in die Tat KEFFUHKROCKI umsetzt! Fazit: MidFi-Garage-Punk der feinen Art, mir teilweise aber zu verschleppt oder gegen Songende zu abgedreht! (2,0/MU)

Early Hours-"Evolution" (DO-EP, Hellfire Club, #HFC 2701, 98, FRA)

Nun denn, ein schwieriges Unterfangen, eine Platte zu besprechen, die wir schon in der letzten Ausgabe hatten & auch wieder in dieser, diesmal im Original aus Australien, von Suzie besprochen! Dazu kommt als 3. noch eine Pressung aus Frankreich, die dann auch als letzte kommt & es deshalb wohl ungleich schwer haben wird, sich zu verkaufen! Schade eigentlich,

denn sie ist sicher die schönste aller 3 Versionen. Kommt als Doppel-7"-EP mit je 3 Stücken je Seite! Musikalisch bestehen keine Unterschiede zu meiner in UE 4/5 besprochenen LP-Version auf Corduroy, optisch jedoch stellt diese auf Hellfire Club die schon tolle Corduroy-Pressung in den Schatten & das Schlußlicht bildet ganz klar die CD-Version auf Phantom! Zunächst mal kommt eine EP in zitronengelb & die andere in knallrot! Dazu gibt's ein tolles mehrseitiges Coverartwork mit der Bandstory, einer Geschichte über den lag, einer über die Entstehung des Albums & einer über den Gig, zu dem die Band am weitesten fahren musste! Die dann im übrigen auch die Angaben von Dave (Spinning Top) im Interview in dieser Ausgabe voll & ganz bestätigt! Super Power Pop, der sich zur Note 1,5 (letzte Ausgabe) noch einen Optikbonus von 0,5 "einhandelt"! Hoffe, der Mensch aus Frankreich wird die Teile auch los! Wert ist sie's allemal! (1,0/MU)

Electric Frankenstein-"Clock-Wise" (7", Junk Rec., JR #027, 1997, USA) "If you don't know about this guys, kill yourself". Treffender hätte ich's auch nicht formulieren können. Seite A ist ein typischer EF High Energy R'n'Roll Stomper, B-Seite "Frustration" wartet mit einem Crime Cover auf. Was die Welt im allgemeinen (und die Amis im besonderen) an dieser nun wirklich grottenschlechten Band aus San Francisco findet, bleibt mir nach wie vor ein "Rätsel. Electric Frankenstein holen auf jeden Fall das Beste aus dem ""

bekommen. "Leave no stone unturned" würde dort doch als nette Aufforderung schmucke aussehen, nich' wahr? Na, habt ihr das jetzt auch kapiert? DIE beste 7" dieser Ausgabe! (1 +++++/MU)

Freewheelin' Franklin-"Time Tunnel 62 Revisited" (Middle Class Pig, MCP 005, 1998, D)

Lou Reed inspirierter Pilzkopf tritt mit Eddie Cochran Riffs die 77er Punk Reise durch den Zeittunnel an - mit einem so simplen, in D.I.Y. Manier effektiv eingespielten & dabei unglaublich göttlichen Tune, daß mir einfach nicht in den Kopf will, warum seine Angebetete bei "Dial 3412" nicht sofort zurückruft. B/W "Hey Babe" weist einen ähnlich charmanten, wenngleich poppigeren LoFi Ansatz auf, kann der genialen A-Side aber leider nicht das Wasserreichen. Für Beatniks, B-Girls & Fat Freddy's Cat. (2,0/SC)

Goncholettes/Neutronics-"Sweet Man/Sweet Ann" (7", Middle Class Pig, MCP 004, 1998, D)
Wie der Titel schon vermuten läßt - ein Song, 2 Versionen !!! Während die Damen der Goncholettes ihrem
"Sweet Man" einen leicht psychedelischen Einschlag verpassen, der selbst vor einem Sitar-Intro nicht zu-

Tückschreckt & an die 12-saitigen Zeiten der Byrds erinnert, zollen die Herren der Neutronics bei der "Sweet Ann" Variante erfolgreich den Yardbirds Tribut (Harmonika-Einsatz inklusive). Geniale Idee, gelungene Umsetzung - Garage Pop at its best! Schönes "Malefiz"-Cover auch. (1,5/SC)

Los Guarriors+J.Dahl-"City Kids" (EP, No Tomorrow, NT036, 98, Spain)

Hat sich jemals jemand gefragt, was aus Benny geworden ist ?! Ja, genau der Typ, der uns anno dazumal m. "Surfen auf d. Baggersee" & jeder Menge unsäglicher deutscher Teenie-Trash-Filmschinken quälte !!! Der Mann ist putzmunter & spielt jetzt in 'ner span. Punkrockkapelle, so is dat. & weil unser Benny schon immer 'n überaus charmantes Kerlchen war, konnte er mit seiner Band Los Guarriors auch gleich noch Punk Urgestein & R'n'R or durchaus als gelungen zu betrachtenden Coverversion von "City Kids" überre-

Übervater Jeff Dahl zu einer durchaus als gelungen zu betrachtenden Coverversion von "City Kids" überreden. Die B-Seite - diesmal ohne Dahls klassisches Falsetto - geht in typischer Guarriors Manier dann etwas tiefer gelagert m. Motor-Riffs&Songs wie "Tu Y Tus Lameculos" (heißt: "Du & deine geleckten Arschlöcher") & "Sigo en mis trece" (frei übersetzt: "Ich zieh' mein Ding durch") zur Sache. So ist der Benny halt, mit Sunshine-Attitüde hatte er noch nie viel am Hut, er braucht halt was, das richtig Arsch tritt. Muy bien! (2,5/SC)

Hentchmen-"My Catalina EP" (7"-EP, Get Hip, # GH-176, 1998, USA)

Orgel, Gitarre & Drums, das klappt! Wer braucht 'nen Bass ? Fiepsende Farfisa wie wir bei ihrer D-Tour selbst feststellen konnten trifft scheppernde Drums & Schrammelgitarre mit leicht angerotzten Vocals. Mal abgesehen von dem Ø-lichen Surf-Instro auf Seite B wir noch 2 x herrlich erfrischender Trash-Garage-R'n'R

geboten, ohne zu LoFi zu wirken, wobei es sich bei "My catalina" um ein eigenes Stück & bei "Down the old mill stream" um ein Cover handelt. Wäre da nicht das Instro, wäre die Wertung noch besser! (2-/MU)

Hot Pockets-"I live on Rocket Street" (7", Kogar, # Hairy 007, 1998, NL)

Gleich Nachschlag von den Hot Pockets (bei denen im Übrigen noch mehr Tracks für weitere VÖ's im Keller schlummern) kommt mit 'ner 7" auf dem holländischen Rennomierlabel Kogar! 2 Stücke, der genial trashige LoFi-

R'n'Roll-Killer "I live on Rocket Street", der mir runter geht wie das berühmte Öl & sich bei mir im Kopf festgefresen hat wie die Läuse im Pelz der vor'm Karstadt bettelnden Asselpunks, sowie der Trash-Lovesong "Every time we get married", der zwar alleine schon aufgrund seiner Geschwindigkeit sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber sich so langsam zu 'ner Hymne bei uns entwickelt, wenn ich denn mal in teifen Depressionen zergehend unter der Dusche singe, also sozusagen das "UE-Shower-Theme for suicide days" I Vorsicht, die Label sind zumindest bei meiner Kopie vertauscht auf die Platte aufgeklebt! Alle weiteren Infos zur Band siehe Review zu ihrer Debut-EP! (2+/MU)

Hot Pockets-"Rejected at the... EP" (7"-EP, High School Reject, #3, 1998, NL)

Ist die 1.EP aus einer Serie, bei der verschiedene Bands den Song "Rejected at the highschool dance" der Mean Red Spiders (Vorgängerband der Chesterfield Kings) covern & zusätzlich eigene Songs beisteuern. Bei den Hot Pockets handelt es sich um ein holländisch-kanadisches All-Star-Team aus Mitgliedern der

Stipjes, der Krontjong Devils sowie Adam von d. Spaceshits. Da diese aber immer nur mit Decknamen auftreten, kann ich nicht mal sagen, welchen Part Adam bei den Spaceshits inne hat. Doch in genau der Tradition der 3 genannten Bands kloppen auch die Hot Pockets ihren LoFi-Trash-Rn Rraus, daß die Schwarte kracht, somit sämtliche Soundpuristen schockt, dafür aber real RnRoller auf den Plan ruft. Besonders der Song "On tour" hört sich dann auch verdächtig nach Spaceshits an & ehrlich gesagt, wundert es mich sogar, daß da nicht auch noch Stefan Moutty v.d. Steve McQueens mit am werkeln war, wo doch 1. sein Buddie Robert v.d. Stipse (& Macher des "You Suck"-Fanzines) mit am Start ist & 2. er ja mit nur rund 3 Bands ja eh' noch nicht völlig ausgelastet ist. Uneingeschränkt empfehlenswert! (2+/MU)

Invaders-"Keepunkrockin'" (7" EP, No Tomorrow, NT031, 1997, Spanien)

Na, wenn da mal nicht der Titel Programm ist. Debutsingle des spanischen Quintetts, das in unspektakulärer Weise mal in englisch, mal muttersprachlich den Punk hochleben läßt. Von den 3 Originalen gefällt mir noch am ehesten der erste Track der B-Seite, "I'm alone", der insgesamt mit etwas mehr Drive als die restlichen Songs daherkommt. Auch das Desechables Cover "Destruye y mata" kann sich durchaus hören lassen. Am Spektakulärsten ist jedoch das Cover, wo in Akte X Manier ein wehrloses Alien zu Tode gevögelt wird, während es sich die infizierte Mamsell im Area 51 Versuchslabor mit dem Security Mann beim Blow Job gemütlich macht. Wenn das Fox Mulder wüßte! (3,0/SC)

Irritations-"Motorcycle gang EP" (7"-EP, Sultan Rec., #SLTN-702, 1998, CDA)

Lt. Norb mischt bei denen der kleine Bruder von einem der Spaceshits mit, was nach Hören der EP auch SOLCHE Xmas-Cards durchaus nachvollziehbar ist, da die logischerweise-dann-auch-Kanadier tatsächlich Einflüsse der Big Brother-Kombo Spaceshits aufweisen können. Doch kommen die Irritations noch 'ne Spur mehr LoFi, trashiger & dreckiger. Die EP erschien dann auch auf Sultan, dem Label v. Creepy Spaceshit & ist d. 2.VÖ des sympathischen Kanadiers. Traurige Nachricht ist jedoch auch, daß die Irritations nach nur 1 Jahr nicht mehr unter uns weilen, so daß es ausser dem Track auf der "Nothing beats a royal flush"-Compil & der "Schoolyard justice"-EP nur noch diese 4 kurzen, knackigen Rip Offschen LoFi-Killerhits für die Nachwelt zu erhalten gilt! (1,5/MU)

Jacks, Les-"The phenomenon of... EP" (7"-EP, Clash City R., 97, D) Mann, wie konnte diese klasse EP nur so lange ungehört & unbesprochen in meiner Reviewkiste vor sich hin gammeln, hätte doch der Killeropener "Rehearsal murder" bereits alle teilweise berechtigten Zweifel an neuen deutschen Bands Lügen gestraft. Fantastischer '77-Punk-R'n[Roll] mit super Stimme, rauh wie die von Nips (Shane McGowan), Clash oder SLF! Und wer nach Drehen der Scheibe die oft auftretende "B-Seite-unhörbar". Krankheit erwartet, dem werden auch hier gleich vom nächsten R'n'Roller die Eier zu Brei getreten (Eierbrei ?)! Ein hoher "Mitsing-Faktor", klasse Gitarren & die Vocals, die aber auch 1000%ig meinen Geschmack treffen! Hoffentlich sind die Live genau so gut !?!? Werd's in 1 Monat auf dem Stay Wild-Festival ja sehen. Der absolute Killer ist aber, last 3. ganz bestimm

ot least die Highspeedversion eines perfekten Mixes



THE SO'S SECTION OF AMERICAN SECTION OF AMERIC

instein Bros.

Inc.\*! Gibts als CD oder auch als 4-17.7 - EP in zitronengenem viriy, it. aur 1000 ex., mit Nappcover! Alle Songs sind Live in akzeptabler, aber nicht guter Soundqualität. Im Grunde sind EF hier lediglich die Backing Band für den Sänger von F-Word, Rik L.Rik, der hier dann konsequenterweise 4 seiner eigenen Songs zum Besten gibt! Musikalisch eher Ø-licher 80er-US-Punk & mit das Schlechteste, was mir von EF bisher an die Backen geriet! Außerdem ist meiner Meinung nach Rik L.Rik auch der bisher definitiv mieses bisher an die New Yorker Recken. Also eher was für Fans (der ich auch noch bin, wenn die Jungs aber mit ihrer doppelt & 3-fach VÖ-Wutso weitermachen, die längste Zeitwar!), aber zumindest in netter Aufmachung (3,0/MU)

Elvis Pummel-"The penetrating sounds of" (7"-EP, Voodoo Rhythm, #VR 705, 1998, CH)

Mal wieder wie von Voodoo Rhythm ja auch gar nicht anders zu erwarten war 'ne völlig kranke EP einer Neuentdeckung des Beat-Man. Fette 8 (Acht!) Songs auf Vinyl gepresst stellen wohl das puristischste Tondokument in Sachen trashiger Rockabilly dar, das heute noch zu finden ist! Vergessen wir mal die Lügengeschichten im Promo-Info (er wäne der Enkel von Louisiana Red, die Songs wären teilweise aus den Jahren 72 & 80 usw.), auf jeden Fall sieht der Typ aus wie aus einem Jerry Cotton-Krimi & macht Musik wie Carl Perkins im Badezimmer nach 'ner alkoholreichen Party! Klasse, klasse, mit coolem Groove, swingt, rockt & rollt sich Elvis Pummel übrigens mit einer Dortmunder Adresse durch Tracks wie "Leavin' my baby", "Hick-up, baby", "Break bop" & "Jungle", die allesamt weit mehr zu gefallen wissen als viele der ganzen Rockabilly-Retro-

Bands. Der Höhepunkt des Trash wird dann erreicht bei "One man guitar", bei dem Herr Pummel den beigelegten Infos, daß Beat-Man ihm vom Erlös einen Aufenthalt in der Heilanstalt spendieren wird, völlig gerecht wird! Mein fave Track ist jedoch der kurze, aber grandios swingende Song "Famel". (2,0/MU)

Fishbird-"Machst du gute Musik..." (7"-EP, Stigma, # SM-02, 1998, D)

Die bring't ich um die Typen! Die können zwar nichts für, aber der Steffen & der Till sind viel kleiner als ich, also b-r-i-n-g ich die um! Warum? Weil ich das Review schon geschrieben hatte & jetzt den Zettel nich' mehr finde, also alles nochmal machen muss!!! Was die dafür können?? Na, nichts, ist mir doch aber schnuppe, ich bin größer als die - basta! Auf der 2.EP der Kasseler geht's musikalisch schon viel eher in Richtung UE-Geschmack zu Werke als auf ihrem Erstling, der bei uns ja nich' sooo doll ankam! Diesmal gibt's 6 Songs,

Geschmack zu Werke als auf ihrem Erstling, der bei uns ja nicht sooo doll ankam! Dies alle in Englisch! Aha, die haben gelernt, daß man mit deutscher Sprache im Punk in den meisten Fällen entweder nicht weiterkommt (siehe leider die GENIALEN Shocks aus Berlin, deren Sänger im Übrigen 100% wie Herr Hiller vom OX aussieht & von uns folglich deshalb ohne sein Wissen immer Hiller gerufen wird), als D-Punk-Band abgestempelt wird oder wie die Toten Hosen endet (Bääääl) & von Teeniegroupies die Unterbüchsen sauber geleckt bekommt! Gleich das überaus superbe Intro & Gitarrenriff zu dem Opener "Thoughts..." ist geklaut, aber um dies gerichtlich verfolgen zu können, müsste ich mich erstmal erinnern können, von welchem Song. Muss aber - glaube ich - irgendwas mit 'nem frühen D-Punk Hit zu tun haben!? Fishbird sind jetzt eher in der Punk'n Boll-Richtung unterwens & das aut

Fishbird sind jelzt eher in der Punk'n'Roll-Richtung unterwegs & das gut, wirklich gut ! Nicht mal die Stimme kommt mehr so, sagen wir mal, Ø-lich wie auf ihrem Debut, sondern schön rauh, trotzdem noch melodisch & die Gitarrenarbeit ist auch vom Feinsten. "Aha aha" etwas r'n'rolliger aber eher so die Highspeed Punkabilly-Variante! Überhaupt sind 2/3 der Songs kurze, knackige Smasher, die sich, wieder verglichen mit dem Erstling, weit besser einprägen ! Z.B. bei "Say it isn't so", das schon fast dem Pop Punk zuzurechnen ist! Dann gibt's da noch den Song "Suzy" - wenn ich nur den Text verstehen würde - falls ich aber rauskriegen sollte, daß das Stück von Steffen stammt & awas nich' Jugendfreies über unsere liebliche UE-Redakteurin gleichen Namens ablässt, dann b-r-i-n-g ich den um! Ach so, dat hatten wir ja schon! Aber doppelt genäht tötet besser! Wir haben uns entschieden, daß uns diese EP entschieden besser gefällt, also solltet ihr euch vielleicht mal entscheiden, die anzutesten! (2,5/MU)

Fortune & Maltese & T. Fab.Pallbearers-"Leave no stone unturned" (EP, Get Hip, # GH-212, 98, USA) Ganz, ganz, ganz HEE, G-A-N-Z klar ist dieser Song einer der Top 5-Hits dieser Ausgabe, ja diesen Jahres, Jahrzehnts.....! "Leave no stone unturned" ringt uns alles das zurück, was die Byrds an sich für immer einprägenden Rickenbacker-12string-Gitarrenmelodien & was die Turtles & die Grassroots an fantastisch melodischen Popsongs hatten. F&M sind zwar mit diesen 2 Songs weit von Irnen bisherigen Releases entfernt, aber wennihr '98er Sound solc genialen Pop-Hits hervor bringt, dann bleibt mir nur, vor ihnen auf die Knie zu fallen & sie zu vergöttern bis in die Ewigkeit. "Time has gone" auf der Flipside kommt ähnlich im Stil der späteren Byrds, vielleicht zu der Zeit ihres "Untitled"-Albums, bleibt aber etwas hinter dem Überhit der A-Seite zurück, klingt gleichzeitig etwas folkiger, aber torzdem garagiger & härter, undist ein wunderschöner Folk-Rock-Song mit ebenfalls tollen Melodien. Es ist unglaublich, wie mich diese 7" vom Start weg begeistert hat & wer das Video zu "Leave no stone..." im Okt. auf WahWah gesehen hat, weiß entweder, was ich meine oder hat 60's-mässig eine wichtige Lektion verpasst 1 Ich will, wenn ich mal eingebuddelt werde, diesen Song als "letztes Geleit" gespielt & den Songtitel auf dem Grabstein gemeißelt



mystic eyes





you really wanna dance"! Ich kann's mir wirklich nicht erklären, kann aber auch nicht THE TUTTAS ITES / Mattes & Hauke von den Cellophane Suckers! Mit dem Kauf werden also die richtigen aufhören, bei den Les Jacks an Bands wie Eaters, 101'ers oder Depressions nach de intravenösen Verabreichung von 750 ml (je Bandmitglied!) Kerosin zu denken! (1,5/MU)

Kirks-"Rejected at the....." (7"-EP, High School Reject, #HSR 002, 1998, NL) Mit ihrer 7-Tr.EP auf "Cup of Knowledge" hatten sie ja unser Herz bereits im Sturm erobert, jetzt kommt der Nachfolger als 2. Teil der "Rejected"-Serie nach dem 1. Schlag mit den Hol Pockets. 2 eigene Songs sowie das für diese 7"-Reihe obligatorische Pflicht-Cover v. "Rejected at the highschool dance", was ziemlich krachig, dreckig & abgedreht gemeistert wird. Bei den Orignials ist es vor allem das r'n'rollige Spaceshits-like "Come home", das mich wegbläst aber auch das sehr trashige "Go far out" hat trotz seiner Anhäufung von brutalstem LoFi Krach Killerqualitäten. Ihr Sänger hat eine begnadete, perfekt zu ihrem LoFi-Trash-R'n'R pas sende Stimme. Überhaupt fallen mir wie schon o.g., immer wieder weit mehr die Spaceshit als z.B. die Rip Offs ein! Eine echt schweinegeile Serie, dieses "Rejected at the..."-Konzept von der keine Folge verpasst werden sollte! Bin gespannt, was als Teil 3 kommt! (1,5/MU)

Leslies-"s/t" (7" EP, American Pop Project, AmPop7, 1998, USA)

4 Tracks des schwedischen Quintetts, die einen Überblick über insgesamt 3 Jahre Leslies Schaffen bieten. "That's Me" stammt aus dem Jahre 97, wohingegen "Favorite Waste Of Time" (ein Marshall Crenshaw Cover) & "Boy" auf das Jahr 96 zurückgehen, & "Cinem Song" sogar auf 95 datiert ist. Eine großartige kreative Weiterentwicklung scheint sich in die ser Zeit nicht eingestellt zu haben, die Leslies fabrizieren nach wie vor ultramelodischen, aus tauschbaren Gitarrenpop, der bei mir nicht mehr als gepflegte Langeweile & ein müdes Achselzucken hervorruft. 3 der Tracks wurden übrigens von Tore Johansson abgemischt, der auch schon bei'n Cardigans hinterm Pult stand. Nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. (5,0/SC)

Mädels No Mädels-"Take That!" (7" EP, Incognito, Inc.#111, 1998, D)

Sindelfingens very own Boygroup, immer noch ohne Robbie Williams, dafür aber mit jedei Menge Old School Punk Smashern im Gepäck. Die Mädels Seite erhält mit "Open End" leichten Devo-goes-Punk Einschlag, während "Way" in typisch britischer '77-Attitüde mit ehemaligen "Helden" abrechnet. Die No Mädels Seite geht mit "Shocked" & "Die Natural" etwas schneller zu Sache, gönnt dem Hörer aber durch eine beschauliche Tuba-Heimatmusik-Einlage den einen oder anderen Verschnaufer. Erwähnenswert auch der "Uhh-Ahh" Dschingi: Khan Backgroundchor bei "Shocked", von den grandios schnarrenden Vocals des Sängers ganz zu schweigen. Rauh, kompromißlos, gut. Sichert euch diese Single, bevor ihr von 1000 hysterisch kreischenden Girlies im "Take That"-Reunionsrausch am Plattenregal niedergetrampelt werdet. Und sagt später nicht, ich hätte euch nicht gewarnt! (2,0/SC)

Marionetz-"Wir sind..." (7"-EP, Dirty Faces, #St 81, 1998, D)

RI der ehemals 1980 in 1000er Auflage erschienenen 1.EP der Münchner Funpunks, noch im rauhen, trashigen Stil der frühen 80er punken sich der heute unter dem "Decknamen" Sigi Pop auftretende bajuwarische Schönling & his boys durch 2 melodische, fetzige Smasher, zu denen man damals noch alleine schon aufgrund der Fröhlichkeit der Songs in's Pogogehüpfe verfiel. Absolut überflüssig, abgedreht & mit schrecklichen Vocals dagegen das 3. Stück auf Seite B, "Trunkenbold", bei dessen Aufnahmen wohl einer oder mehrere der Jungs den Songtitel zu wörtlich nahmen & der die Wertung LEIDER enorm runterzieht! (3-/MU)

Melchior, Dan-"Something Wrong/Crow Jane" (Hangman's Daughter, Ketch21Up, 98, UK) Auch ohne das Label wäre die Nähe zu Childishs Solo- & Nebenprojekten unleugbar. Dar Melchiors "Something Wrong" ließ Mitch den Vergleich zu einem "betrunkenen Woodi Guthrie" ziehen, "Crow Jane" zelebriert den Hazil Adkins Trailer Park Blues. "Ein Mann, eine Gitarre" - down'n'dirty produziert in irgendeinem Rattenloch in Chatham. Paßt in seiner nihilistischen Machart bestens zum naßkalten Wetter da draußen & läßt dich wieder Hoffnung schöpfen - es gibt halt immer einen, dem es noch beschissener geht als dir. (3,0/SC)

Meows-" Private song EP" (7"-EP, No Tomorrow, #NT-047, 1998, Spanien)
Die Burschen sehen aus wie 'ne Soultruppe oder 5 Südländer mit Rob Tyner-Perücken! Sieht zum Brüllen aus! 2 Songs auf ihrer neuen EP mit schwer einzuordnender Mucke, sowas wie r'n'rolliger, melodischer Power Pop, der aber auch irgendwo Riff-bezogen was Detroitmässiges hat Es ist Alles vom melodischen Punk über Pop Punk bis Power Pop & nicht klar zu definieren, vielleicht so á la Nomads machen rockigen Power Pop, aber auf jeden Fall eine klare Steigerung zu ihrer Debut-EP. Mein Fave ist "Right time, wrong place", die anderen 2 Songs, unter anderem ein Cover von den Nervous Eaters, "She's gonna be my babe", liegen aber nur knapp dahinter. Seite A spielt auf 33, B auf 45! Im Frühjahr '99 kommt dann ihre Debut-LP auf No Tomorrow! (2,0/MU)

Mighty Four-"Hearts" and 3 Other Songs!! (7" EP, Rockin' Bones, RON001, 1998, Italien) Die 4 aus einem Marvel Comic entsprungenen Superhelden entpuppen sich auf dem Backcover als japanisches Quartett um Jet Boy Ono-Ching (okay, okay, Drummerin Skinn) Minnie fehlt eindeutig der asiatische Einschlag, aber darüber schauen wir jetzt mal generös Linnweg). Die "Mighty Side" präsentiert mit "I'll Never Wound Anything But Hearts" & "Right] Now!" 2 kraftstrotzende Punk'n'Roll Originale, die nicht nur aufgrund von Koys weiblichen Vocals an Bands wie Avengers, X Ray Spex oder die Bags erinnern. Die "Rockin' Side' zelebriert den Lock'n'Loll gleich 2-fach in stilsicherer Coverauswahl: bei "Teenage News' schwingt sich Ono himself hinters Mikro, bei "Chez Maxims" gibt in Xscher Manier weiblich. männlicher Doppelgesang den Ton an. Vom japanischen 1+2 Label lizenziert & - wie das Cover zurecht verkündet - "approved by the Rock'n'Roll Code Authority". Und das in nur 409facher limitierter Single-Ausführung. Na dann ... (1,5-2,0/SC)

Miles-"Pretty Day" (7", Spool Rec., 1998 D)
Was ist eigentlich Powerpop? Das Gegenteil von wimpy Pop. & was ist wimpy? Nun, alles was lahm & langweilig ist. Miles sind nicht wimpy. Sie spielen schönen rauhen Gitarrenpop so wie z.B. d. Wanna Dies. Sogar d. Cover Artwork erinnert an die famosen Schweden. Miles haben inzwischen 'nen Deal mit V2. Verdientermaßen. 2 Ohrwurmpopsongs von genialer 2-Min Länge sind das hier. Perfekt! Miles kommen aus Würzburg. Wer hätte das gedacht? (2+/MK)

Moorat Fingers-"You piece of shit EP" (7"-EP, High Noon, #001, 1998, D)

Da werden sich alle Solingen verbundenen Ramones-PunX freuen,. Endlich gibt es wiede was Neues von ihrer "Lieblingsband" Moorat Fingers! Maniac Gax & seine nicht wenige abgedrehte internationale "Backing Band" lassen mal wieder ein Trash-R'n'R-Feuerwerk vom Stapel, das sich gewaschen bzw. richtigerweise eingebrannt hat! Der Titeltrack "You piece of shit" (der noch der schlechteste der 3 Songs ist, sofern man hier an das Wort schlecht überhaupt auch nur denken darf!), der Rock'n'Roller mit Harp (gespielt von DM Bob) & Trommelfellbeschädigungsgarantie "Killkillkill!!" sowie die Leather Nuns-Coverversion mit schon fast wahwah-mässigen rockenden Riffs "No rule". Ich kenne ja das Original nicht, da ich die wenigen Leather Nuns-Songs, die ich mir bisher antat, alle zum Kotzen fand, aber wenn es nur zu 74,6 % (???) so gut wie das Cover der Moorat Fingers ist, dann muss ich mit sofort einiges von denen zulegen! Habe schon ein Vorabtape zum kommenden Album (mit dem "Arbeitstitel" "Schlitzed") der Bremer gehört, & das wird mal wieder Maßstäbe setzen & genau das erreichen, was die Moorat Fingers erstrebenswert finden, nämlich ihre Gegner noch mehr zu verärgern & ihre Fans, zu denen ich mich natürlich zähle, noch stärker an sie tie pur nicht immer so viel Schnaps saufen würden! Da muss man ja Stunder onzer da sein, um dann auch noch ein paar vernünftige Worte mit ihnen wechseln ist übrigens die 1.VÖ auf dem neu gegründeten Label High Noon von



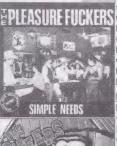













eute doppelt unterstützt, d.h. zum einen die Band zum anderen diejenigen, die sich um den steigenden Bekanntheitsgrad deutscher Bands versuchen, verdient zu machen! (1,5/MU)

Mothers Against Sex Association-"Pause" (7", Hiljaiset Levyt, 1998 FIN)

Sorry, das ist mir ehrlich zu anstrengend. Punk? - na vielleicht. Eher schon Alternativ Rock. Durch den Einsatz einer Bratsche bekommt das Ganze eine besondere (schräge) Note. Auf der B-Seite wird Motörhead gecovert. Für Freunde des anspruchsvollen Krachs. (4,0/MK)

Motormuschi-"s/t" (7" EP, Brocken Productions, 1998. D)

Auf 500 farbige Vinylexemplare limitierte, in Eigenproduktion herausgebrachte D.I.Y. Single ehemaliger G.B.H. & Blumen Am Arsch Der Hölle Mannen. Das Hamburger Trio bringt das chier Unmögliche zustande, ihre 3 anderthalbminütigen Punkrock Smasher in unserer wunderschönen deutschen Sprache rauszurotzen, ohne auch nur im Geringsten in die meallisch-dröge "Deutschpunk"-Schiene abzurutschen. Gratulation! Die Songs tragen so vielersprechende Titel wie "Mach hübsch", "Marathon Mann" & "Sie ist mein Ruin" (persönicher Favorit) & gehen im Punkrock Overdrive kurz & bündig gar mächtig zur Sache. Vielversprechend, was sich da so aus deutschen Übungskellern den Weg auf die Bühne reischaufelt! Obwohl mich ja das kehlkopfkrebslastige Husten am Ende von "Marathon Mann" daran zweifeln läßt, ob es die Band jemals nach Berlin schaffen wird ... (2,5/SC)

Mystic Eyes-"Little girl" (7", Get Hip, #GH-188, 1998, USA)

st so was wie das Vermächtnis der Band, da ihr Gitarrist nach den Aufnahmen an Krebs verstarb, Es existieren zwar noch weitere Songs, deren VÖ aber bis jetzt noch unsicher ist. Hier gibt es 2 Coverversionen von 60's-Songs, die ganz, wie es bei dem Mystic Eyes immer war, als garagige Folksongs mit Byrds-Touch kommen. Einmal der leicht psychedelische Popsong "She's gone" der Dovers & der Klassiker "Little girl" von Syndicate of Sound, das in meiner Gunst wegen seiner höheren Garage-Kompatibilität besser abschneidet. Dazu auch hier die typische 12-string-Rickenbacker im Hinergrund. Klasse! (1,5/MU)

Only Alternative-"Who's the best?! John Lennon?!" (EP, Incognito, # INC. 116, 98, D) Unverkennbar, daß da ein erfahrener Mann mit ihm Spiel ist, & zwar ist dies hier Neil Thompson v.d. Carpettes (never forget "Nothing ever changes", das ja sogar die Cheeks coverten), der vor kurzem beide Bands wieder reaktiviert hat & hier mit Only Alternative nach 'ner LP in d. 80em die 1. neue VÖ vorlegt. Klassischer, treibender & typisch englischer 77-Punk mit piekenden Sicherheitsnadeln & wippenden Bumflaps auf hohem Mitgröhllevel & mit fantastischen Gitarren, Mann, mein Fuß hört nicht mehr auf zu wippen! 3 Songs, 2 davon exklusiv, & der 3. wird bei Empty auf ihrer Debut-CD drauf sein! Hand auf's Herz, lieben wir nicht alle vom Start weg Songs mit Titeln wie "Give the money to Bob Marley's wife" oder ganz besonders meinen Fave, den Pogosmaher "I shot John Lennon" ??? Nehmen wir uns dann doch alle bitte den Coveraufdruck "Play loud! Play proud!" zu Herzen! (1,5/MU)

Outtasites!-"You ain't cool (but I love you!)" (7", Kwality Rec., 1998, D)
Ein Hamburger Trio (okay, okay, ist inzwischen ein Exil-Berliner mit dabei), das bestimmt sämtliche Vinylitäten des Herren Warren sein eigen nennt. Fantastische Lo Fi Trash Garage Sounds, die einem d. Ableben der Oblivians leichter gestalten. Falls es mal 'nen deutschen Sore Losers Soundtrack geben sollte, wären die Outtasites die geeigneten Kandidaten. Lieblingstune auf dieser 4-Tr.-7" ist zur Zeit noch der Titeltrack "You ain't cool", was zu nicht inerheblichem Ausmaße auch an der Tatsache liegen mag, daß dessen Basslauf fatal an "You ain't no friend of mine" der Swamp Rats (oder Sparkles - Urheberrecht ist immer noch strittig, hehe) erinnert. "Faster" ist, wie der Name schon andeutet, 'ne gelungene uptempo Frash Nummer, bei "Alone" bestechen vor allem d. dreckig-wilden Vocals, & "Blues Depression" ruft alles andere als schlechte Laune hervor. High Kwality 7", bei der einfach alles stimmt. Sollten mal als Doppelpaket mit den Moorat Fingers auf Tour gehen! (1,5/SC)

Peechees-"All season sensations" (PIC-7", Damaged Goods, #152, 1998, UK) Also, das auffälligste an dem UK-Release der Kalifornier ist ganz klar, daß er als Bildplatte kommt. Musikalisch kann das Ganze da nicht mithalten mit seiner Mischung aus rotzigem Garagenpunk & melodiösem Pop Punk. Eigentlich ist gegen so 'ne Mixtur ja auch mal gleich gar niX einzuwenden, doch die Rechnung geht hier für mich nicht ganz auf. Ich fand ihr Album auf Kill Rock Stars schon nich' all zu pralle & daran kann ganz sicher auch nichts ändern, daß ihre letztjährige UK-7"-Vöauf Rugger Bugger (muss im Übrigen sowas wie 'Rugbyarschloch" heißen ?) zur Single der Woche im berühmten Melody Maker gekürt wurde. Mir ist der Sound nicht klar genug, die Gitarren zu sehr im Hintergrund, die Stimme zu monoton & das Songwriting zu langweilig, was das Ganze trotz eigentlich guter Musik schnell in Ø-Gefilde abrutschen läßt! (3,5/MU)

Pleasure Fuckers-"Simple needs" (7", Incognito, # INC.114, 1998, D)

Das Quintett zählt ja schon seit längerem zu meinen Lieblingsbands aus sunny Spain! Aber liese 7" spiegelt musikalisch das wieder, was die multinationalen Jungs um Kike seit ihrem Start so alles veröffentlicht haben. Seite A mit dem geilen "Simple needs", 'ner sehr rhythmischen Nummer, die ein wenig an alle unsere speziellen Freunde von Turbonegro & Co. erinnert, aber durch ihr weit höheres Punklevel & Kike's unwiderstehliche VoX UNGEMEIN zu gefallen weiß & ein echter Hit ist. Die Flipside dagegen gefällt mir weit weniger, ist 'n verschleppter Song, denen ähnlich, wie sie bereits mehrfach auf dem Debutalbum der Spanier, "Loud, lubed & live", zu finden waren ! Hat zwar was von Stooges & anderen WahWah-Bands, erreicht aber leider nicht deren Qualität, besonders offensichtlich bei dem noisigen Gitarrensolo! Sorry, Scumpunks, ich stehl eher auf die Uptempo-Songs! Kommt in 500er-Auflage! Shitload in my mind, da muss ich doch grade lesen, daß es sich bei der 7" um ein RI ihrer allerersten Single handelt, die zum 10-jährigen Bestehen der Band wieder aufgelegt wurde! Womit meine - uuups - "Genialität" mal wieder bestätigt wäre, denn die Aufnahmen stammen dann ja wirklich grob so aus der "Loud, lubed & live"-Zeit! Was bin ich doch für'n "genialer allwissender Götterknabe" !!!??? (3 +/MU)

Poison Ivvy-"Where's my brain EP" (7"-EP, Empty, #MT-465, 1998, BRD)

Ich weiß nicht, ob diese EP in der endgültigen Form dann auch so aussehen wird, da mir nur o was wie 'ne White-Label-Testpressung vorzuliegen scheint! Ich finde auf jeden Fall 4 ongs auf einer einseitig bespielten 7", was natürlich kultig, aber eigentlich auch genau so sinnlos wie die 1-seitig bespielten von Ripp Off Rec. ist! 4 neue Songs der Punk'n'Roll-Kings aus der Schweiz, deren Punkfaktor von Mal zu Mal, von VÖ zu VÖ, höher zu werden scheint, denn von den ehemals vorhandenen Surfeinflüssen ist rein gar nichts mehr zu spüren. Grade bei den Songs "She's a snake" & "Where's my brain" erinnert mich das Trio sogar an rühe Freeze mit etwas mehr Rock'n'Roll & bei dem Instrumental "59 seconds" an Peter & he Test Tube Babies. Diese Vergleiche sind sicher nicht bedingungslos zulässig, zeigen ber zumindest auf, daß die Schweizer etwas härter & punkiger geworden sind, & trotzdem noch die gewohnt exzellente Stimme sowie druckvolle Gitarre zu bieten haben! Sagte ich schon, daß sie so langsam aber mal ihre superfaulen Schweizer Schokohintern in Bewegung setzen & Deutschland be-touren könnten! (2+/MU)

Pop. Sigi, & The Sortits-"Hejy, heja APPD EP" (7"-EP, Höhnie Rec., # HÖ 40, 1998, D) anz spaßig, diese "ACAB"-like APPD Hymne mit den aus Fußballsongs wie "Bubbl bekannten Clap-Breaks. Dazu 'ne wirklich klasse Gitarre ergeben 'ne einprägsame Früh-80e Deutsch-Punk-Hymne, die (sogar mir !!) gefällt. Im gleichen Stile, aber mehrfachem Temp geht's bei "Wurstsemmelgesicht" weiter, was mir insgesamt gesehen aber viel zu stumpfer D-Punk ist. Seite B beginnt mit "Plastic Bomb", was zwar wieder mit guten Gitarren kommt, aber für meinen Geschmack einen zu starken Metal-/Crustpunk-Einschlag hat! Hört sich (für mich beschämenderweise) auch nicht anders an als die Onkelz. Den Abschluß bildet Clash's "London's burning" mit deutschem Text, hier "Franken brennt" genannt. Ist OK, aber auch nicht sonderlich pralle! EP kommt dafür im quietschebunt pink-enen Vinyl, wodurch Sigi 'nen kleinen Sonderbonus für sich verbuchen kann. Begleitet wird er beim jeweils 1. Track jeder Seite von seinen Buddies von den Sortits, die sich dann wohl auch für die o.g. genannten exzellenten Gitarren verantwortlich zeichnen! (3,5/MU)

Queers-"Everything's ok EP" (7"-EP, Hopeless, #HR 631-7, 1998, USA)

Und auch die Jüngelchen um Joe King aka Joe Queer, um die es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden war, melden sich mit neuem Line-Up & 4 Songs zurück, die den seit Jahren gewohnten Bubblegum Pop Punk bieten. Was sich verändert hat gegenüber dem letzten Album "Don't back down", das ja schon einige Zeit zurückliegt ?? Nun, die Songs kommen schneller, lauter, härter, um's mal mit diesem "Slogan" auszudrücken, d.h. im Einzelnen z.B. härtere Drums, so'n wenig in Richtung Nobodys, teils dominantere Gitarre & Mass Giorgini-qualitätsgeprüfter Produktion. Dazu die charismatische Stimme von "I only drink Bud"-Man Joe, der ja eigentlich gar kein Bier mehr trinkt, & mit "I enjoy being a boy" einen Midtempo-Pop Punker, dessen Riff sich 100 % verdächtig nach Seattle's Ramones-Klonen-Pride "Head" anhört! (2,0/MU)

Rabid Dogs-"s/t" (7", High Society Intern./Amöbenklang, 1998, D)

Urrgh, das Cover passend zum Bandnamen, 2 sabbernde, äußerst imposante Höllenhunde denen ich noch nicht mal auf 500 m Entfernung begegnen will. Die Musik des Gersthofer Quar tetts versprüht jedoch weniger bissige Aggressivität als vielmehr den ungezügelten Charme die Holprigkeit & die D.I.Y.-Mentalität der Punk Invasion Anfang der 80er. Bärbels Stimme klingt dabei in ihrer Höhenlage z.T. etwas sonor, was aber auch daran liegen mag, daß auf allen Tracks mit tiefer gelagerten Backing VoX gearbeitet wird. Resultat: ein Gesangs- & Melodie-Dopplungseffekt (vor allem bei "All in the name of god"), den die Lompoc County Splatterhea bereits zur formausgereiften Perfektion gebracht haben. Persönlicher Favorit unter den 4 Songs ist momentan noch der Opener "Wait A Minute", Änderungen allerdings vorbehalte denn ich höre die Single jetzt in der 5. Runde, & sie gefällt mir von Mal zu Mal besser. (3,5/SC)

Reekys-"I don't wanna talk to you EP" (7"-EP, Swindlebra Rec., #SB 003, 1998, D)

Das bayrische Teeniestar-Trio hat es nun doch endlich geschafft, nach all den vielen, vornehmlich im Subsonic Speed, gedruckten Features auch mal etwas Gepresstes vorweisen zu können, um all die Kritiker Lügen zu strafen. Was sie dann natürlich auch tun. Kritik kam eh nur aus den Lagern der Pop Punk-Gegner! Natürlich sollte man sich dann auch im Klarer darüber sein, daß es sich hier also um Ramones-meets-Head-küssen- Riverdales-1-2-3-Pop Punk handelt, & genau den beherrschen die Reekys dann auch auf ihren 4 Songs, & zwar in genau der umgekehrten o.g. Band-Reihenfolge, d.h. Riverdales sind eher zu hören als Head, & die mehr als Ramones. Trotzdem bleibt natürlich das obligatorische Ramones-Cover nicht aus, wofür man sich doppelt Bonuspunkte abholen darf, denn zum einen ist es mit dem Song "I don't wanna be learned/I don't wanna be tamed" eine geschmackvoll ausgewählte Raritä der Ramones, & 2. ist die Umsetzung in wundervollster Weise vollzogen worden! Hatte ich noch nach dem Auftritt im Zosch in Berlin rumzu"kritteln", so bin ich ab jetzt wieder treue Anhänger der Bajuwaren! 4 liebenswerte, druckvolle Smasher in 100%-Ramones-"Lyrik" (Der Titeltrack sowie "Dad's gone mental") machen die Weihnachtszeit wieder feiernswert & lassen Hoffnung für 1998 für alle 17-jährigen Teenpunker aufkommen! Logisch wird sich die Hälfte der deutschen Zines fragen, wer braucht die 197. Ramoneskopie? Nun, z.B. ich, da die Originale, mal abgesehen davon, daß es sie gar nicht mehr gibt, ja in den letzten über'n Daumen 15 Jahren ja sowieso fast nur noch lauwarme Fürze abgelassen haben! Außerdem dürften dann noch all diejenigen, die sich meiner Kaufempfehlung anschließen, dieses liebevlle EP-chen gebrauchen, & das werden dann am Ende mehr sein als all die "klingt es nach Ramones- ist es in, es Scheiße zu finden!"-Standardnörgler! Hey, readers from abroad this is the 2nd new German band highly recommended by us! (1,5/MU)

Richies / Greedy Guts"Surfboard crusher EP" (7", No Tomorrow, #046, 1998, Spanien)
Das letzte Lebenszeichen meiner Power Pop-Helden aus dem schönen Wupperland entlock mir eine Träne, die sich gemächlich die Wange herunterkämpft. "Lost In France" & "It Wasn' My Day" poppen superb Richies-like durch die Membran & machen wieder mal klar, was die Welt durch diese Band vermissen sollte. Wer so ein Gespür für Hooks & jede Party muntermachende Rhythmen sein eigen nennt, hat definitiv einen Stein auf dem R'n'Roll-Cemetary verdient. Die Flipside ist mit Punk-Geballer d. Greedy Guts bekratzt, die eindrucksvoll beweisen, daß in der rockenden Diaspora des gallischen Festlandes doch das ein oder andere hoffnungsvolle Pflänzchen zielsicheren Musikgeschmacks durchs Unterholz bricht. Obwohl die Baguette-Punker sicher jede Hard-Ons-Scheibe besitzen, fügen sie "She's A Burger" & "You're Like A Teen" eine gesunde Portion eigenen Humors hinzu & überraschen ebenfalls durch ausgesucht schnuckelige Hooks. Den Richies können sie allerdings nicht das Bier reichen, weshalb ich d. Klassiker-Faktor dieser Split etwas nach unten verlagern muß: (1,5/AK)

Scattergun-"Schönbohm, the brown nosed asshole" (7", Nasty Vinyl, 1998, D)

Eine gelungene Adaption des Bing Crosby Weihnachtsklassikers. Inklusive kehliger Aggro-Vocals von Sängerin Patti & einer uptempo Punkbeat-Fraktion (Matze, Frank & Hardy), die nicht nur rotnasige Rentiere, sondern auch widerwärtige Berliner Innensenatoren innerhalb kürzester Zeit in die Flucht schlagen sollten. Seit seinem Amtsantritt im Jahre 1996 erfreut sich gerade Jörg Schönbohm durch seine ständige Verschärfung repressiver Maßnahmer gegen all diejenigen, die nicht ins Bild einer "sauberen deutschen Hauptstadt" passen, bei vielen Berlinern einer zunehmenden Beliebtheit schön, daß jetzt endlich mal jemand seine Verdienste um Berlin anerkennt & dies in einen würdigen musikalischen Rahmen zu setzen weiß. Allerdings schade, daß es den Song nicht auch in 'ner deutschen Variante zu hören gibt, das hätte den Mitgröhl-Reiz verstärkt. Die B-Seite beinhaltet 2 Eigenkomposition der Berline "Now or never" & "Over The Edge" die etwas melodischer ausfallen, & so einen angenehmer Kontrast zu den "Knüppel"sounds (im wahrsten Sinne) der A-Seite darstellen. (2,5/SC)

Scum-"Meuterei im Eurodisneyland" (7"-EP, Schlecht & Schwindlig, #S&S 016, 1998, D) EP mit 3 neuen Aufnahmen der Münchner Urgesteine Scum, bei denen ja mal der letztes Jahr verstorbene Simon 77 musizierte, der jetzt v. 'nem Menschen mit d. spaßigen Namen "Pamp" ersetzt wurde. Seite A ziemlich '77 & der Vergleich des Labels mit den Clash kommt, mal von der Stimme abgesehen, auch gar nicht so falsch. 2 Gitarren wirken sich positiv auf den Sound aus & der Song "Eurodisneyland von morgen" ist sogar eine Version (mit deutschem Text) eines TV Smith (Adverts)-Songs. Ganz anders die B-Seite mit "in den Straßen", die für mich einfach nur billiger Tote Hosen-Punk ist, dem ich nur ein Positives abgewinnen kann, & das ist 🕏 die Leadgitarre. Aber diese Chöre? Würg, spuck, pfui! Senkt leider die Wertung! (3,5/MU)

Señor No-"Esta bien" (7", No Tomorrow, 1998, Spanien)

Startet beim Song "Esta bien" für diese Band sehr untypisch mit Bläsern & eher r'n'rolligen



Ordentliche Single ohne Überraschungen. (2 -/ MK) Shake Appeal-"Beer's the way out" (7"-EP, Devil Vision, #MPCR 1, USA, 1998)

Hart, dreckig & ultraböser als je zuvor wie im Interview in dieser Ausgabe präsentieren sich Shake Appeal auch auf ihrer neuen 3-Track-EP auf Bad Afro, die in absolut kultigem Biercover kommt! Da ich jedoch in keinster Weise ein Fachmann (nicht mal ein Anfänger das würde schon mehr Wissen bedeuten, als ich in dieser Beziehung vorweisen kann) in Sachen Biersorten bin, kann ich euch aber leider nicht sagen, welche Sorte hier gefaket wurde! Und ich kann mich natürlich auch überhaupt nicht mit dem EP-Titel identifizeieren, höhöhö! In einem haben die Jungs aber bestimmt recht, & das ist die Bezeichnung ihrer Musik als "Loud Punk Rock'n'Roll - Brewed in Denmark", dem ich höchstens noch "bred in hell" ! Seite A mit "Bad girl" einem, Midtempo-Rock'n'Roller, der vor Aggressivität Blut aus den Rillen schwitzt & sehr garagig kommt. Seite B dann mit "Do you remember", einem ziemlich nach Cellophane Suckers mit ein bißchen Gluecifer in LoFi klingenden Rocker sowie "Babe's on the phone", das eben genanntes mit mehr Speed & Rock'n'Roll bringt. Soundpuristen Finger weg, doch mir gefällt diese EP sogar noch besser als ihre Debut-10"! (1,5/MU)

Shutdown 66-"S/t" (7", Corduroy, # ML-10660, 1998, AUS)

D. beste Neuentdeckung v. unserem australischen Lieblings-60's-Label heißen Shutdown 66 & kommen mit rotziger Stimme, coolen, den Breadmakers nicht unähnlichen Rhythmen, aber musikalisch eher im 60's-Beat & R'n'B-Bereich angesiedelt! Das Sextett - die haben doch tatsächlich einen einzigen Mann nur für d. Harp - rotzt uns 'ne swingende Midtemponummer namens "Shutdown 66" & 'n shakenden Dance&Hop-Track namens "B.B.C. heaven" entgegen, bei denen alles stimmt, inkl. essentieller Farfisa-Orgel & leicht schräger, ultrageiler Leadquitar. Würde mich wirklich nicht wundern, wenn da einer der Breadmakers seine Finger mit drin hat, klingen sie doch ziemlich extrem wie die harte Garage-Punk-Version von ustralia's Partyband #1! Die beste 60's-Single aus Australien in dieser Ausgabe! (1-/MU)

Skimmer-"Bored Again" (7" EP, Junk Rec., JR#13, 1998, USA) Die U.K. Pop Champs aus Walsall, West Midlands, mit 3 schrammeligen Pop Punk Hommagen. Titeltrack "Bored Again" ist mit Abstand der beste Song der Single: druckvoller, melodischer Punk mit obligatorischem Backgroundgesang. Seite B kommt mit "Wanna

Walkaway" & "Plumb" um einiges vertrackter - im Falle der Gitarren auch eindeutig verstimmter - daher, inklusive eines Leadsängers, der den richtigen Ton immer wieder um ein Quentchen verfehlt. Eine typische Crackle Band, hier allerdings als englischer Export auf Junk Records, U.S.A., erschienen. Geht o.k., mehr aber auch nicht. Widmungen wie "Thanks to those bands whose riffs we've stolen and ideas we've plundered. Cheers suckers!" entbehren allerdings nicht eines gewissen Charmes. (3,5/SC)

Slobs-" Another piece of junk EP" (7"-EP, Junk Rec., #JR-014, 1998, USA)

Etwas besser produziert als die Dipshits kommt d.EP der Slobs aus Cincinatti, Ohio, mit echtem 77-Punk an der Schwelle zum Jahre 2000, will heißen, nicht unähnlich den Humpers, Stitches & wie sie alle heißen. ABER viel dreckiger im Sound, rotziger in der Stimme, schnel ler als die (leider öfters mal) Langweiler von den US Bombs, kaputterer Gitarre, etwas 80s-Punk (Decontrol-Cover von "Young & tired"), R'n'Roll-Rhythmus (das Bandoriginal "Kicked out") sowie dem verschleppten Cover von Wire's "Feeling called love", das irgendwie an eine Sauf-Version der Vibrators-Ballade "Baby baby" erinnert, all dies zusammen macht 4 Songs, die mich voll & ganz überzeugen, & ich somit eine neue Band in meine inzw. gezwunenermassen doch recht großzügig ausgebaute "Hall of Fame" einreihen darf! (2,0/MU)

Sonic Dolls-"Less bark,more bite" (7",No Tomorrow/Punch,NT032/Punch006, 97, Spain) Punk Rock Overkill mit 'nem Original & 'nem Cover, hier ganz international in der deutsche Besetzung Christian #1, Ralf Real Shock & Eric J. President in Mass Giorginis amerikanischen Sonic Iguana Studios für das spanische No Tomorrow Label eingespielt. Auf "I Wanna Be A Punk" gibt Eric sein ganz persönl. Statement zur Never-Ending-Diskussion des "Punk Sein oder Nicht Sein(s)" ab, die die Leserbrief-Sektionen des Max R'n'Rs, Flipsides oder Planet Punks nun schon seit Generationen am Leben erhält. Rotzig-bissig dahingebrettert auch d. Flipside "Tell that girl to shut up", 'ne gelungene Holly & The Italians Pop Punk Adapion, bei der No Tomorrow anscheinend zu spät merkten, daß es sich bei selbiger um ein Cover handelte. Deshalb wurden kurzerhand die "Sonic Dolls" Angaben auf sämtlichen der auf 850 Ex. lim. 7"es mit 'nem schwarzen Edding übermalt. Sowas nenn' ich Punk. (2,5/SC)

Sons Of Hercules-"Surfin' in the bars" (7"-EP, Get Hip, #GH-208, 1998, USA) LOVE this band ! I ADORE this band ! I've done so since the needle touched the innocent rinyl of their "Private Hell"-EP spreading its beauty on my turntable long long time ago! Nothing ever changed since then except their new 7" comes from Get Hip now instead from their (former?) "house label" Unclean Rec. On the A-side you'll find a fantastic 100%-typical Hercules-styled adaption of The Nomads' classic "Surfin' in the bars" & on the flipside there's 'Outta your head", a band original, mostly mid tempo with a refrain where the Sons' shouter Frank is cryin' his guts out for fame & spittin' them in yer face directly. So an alteration of the song title to "Outta my head, into your face" woud be quite recommendable. The Texas garage punk of the Sons lives with Frank's Top Notch dirty, rough voX, Chris' loud smashin' rhythm guitar & Dale's ability to break yer heart with his guitar solos within 5 sec. ! Reliable &

Spaceshits-"60 nights of boredom EP" (7"-EP, Sultan Rec., # SLTN-701, 1998, CDA) Diese EP & besonders sofort der 1. Song, der Smash-Hit "60 nights of boredom", killt killt killt & gehört zum Besten, was die "Weltraumscheisser" bisher abgeliefert haben! Der Song geht mir einfach nich' mehr aus dem Ohr (dem rechten, das linke ist noch taub vom letzten Ted Nugent-Konzert)! Grandios, was sich Creepy Spaceshit da als 1.Vö für sein neues, eigenes Label Sultan Records für 4 Songs aufbewahrt hat. Eine melodische Singalong-Trash-Hymne, ein kurzer R'n'Roller ("Teenage crime wave"), der dich von den Füßen fegt, auf Seite A, 1 ultra-kranke Ballade namens "Every time we get married" & nochmal ein LoFi-R'n'R-Hit, "Girl stop givin' me the grief" auf Seite B! DIE Jungs verspeissen zum Frühstück Unmengen Chuck Berry, Devil Dogs, Supercharger & Rip Offs, um sie abends auf der Bühne frech grinsend in die Menge zu spucken! Nun, ihre Singles waren ja schon immer besser als ihr Album & genau diese hier gehört mit der Doppel-7" auf SFTRI zu den Top 2 der Band! Das Cartoon-Cover stammt übrigens von dem potentiellen "Useless Earlyripes" Frontcover-Kandidaten Chi Spaceshit, das in seiner "schlichten, optischen Schönheit" die Bestnote lediglich noch festigt! Pflicht UND Kür: logisch (1,0/MU)

> Splinters-"Caroline" (7" EP, Larsen Recordz, LZ 048, 1998, FRA) A-Seite "Caroline" besticht durch minimalistisch-monotonen Instrumentalgebrauch, dargeboten im unwiderstehlichen Stop'n Go Einsatz mit zwischenzeitlich angesunter lead ren-Einlage, dezent zurückgehaltenem Halleffekt & 60's Schellenkranz-Background. wie eine abgespacktere Variante der Chrome Cranks, die nach 2-jährigem Grog



Super Kings







ihren Ausbruch aus der Entziehungsanstalt feiern. Der Opener der B-Seite, "Nobody Knows", hingegen fällt eindeutig in die Rubrik "Uptempo Beat Nummer": Soulstimme, Twang-Gitarre & weibliche "Shout"-Background-Vocals inklusive. Organist & Part-Time-Splinter Teen' Axel, hier eher rhythmisch unterstützend, läuft allerdings erst bei der folgenden Nummer "Motherly Mum" zur quietschigen Höchstform auf. Ein Track, der auf jeder Kaffeefahrt anno '65 bestimmt der kulminative Höhepunkt schunkeliger Geselligkeit gewesen wäre. Nicht umsonst segelt der Sänger/Gitarristen der Splinters unter dem illustren Namen "Thee Slushy Ruin". Eigenwillig-liebenswerte Single aus dem Hause Larsen Recordz. (2,5/SC)

Steve & The Jerks-"Misty water" (7"-EP, Hangman's Daughter, # KETCH 19 UP, 1998, UK)

Die Franzmänner sind aber musikalisch sehr anpassbar, will heißen: wandlungsfähig, würde ich mal sagen. Hört man sich ihre Debut-LP voll feinstem '77-Punk an, muss man sich zwangsläufig über diese 7" wundern & fragen, ob dies denn wirklich die gleiche Band ist !? Steve & seine Jerks machen hier 100 % Hangman's Daughter-Label-kompatiblen Medway Beat mit 'ner fetten Dosis R'n'Roll, alles im für diese "Firma" typischen MidFi-Garagepunksound. Für Freunde der Band sicher gewöhnungsbedürftig, für mich ein Zeichen für ihre Vielseitigkeit & deshalb für 2 gute Songs auf limitiertem Vinyl (500 copies) auch die Note (2,0/MU)

Stiletto Boys-"All alone/She said" (7", Screaming Apple, #SCAP 055, D, 1999)

Nein, ich kann euch zu Band & Covernichts sagen! Habe zwar irgendwo'ne andere EP der Jungs rumliegen, die ich natürlich aber in meinem Schweinestall hier grade nicht finde. Erinnere mich da aber dumpf an sowas wie '77-Punk! Lege die neue also auf! Und wundere mich! Entweder ist das 'ne andere Band oder ich unterliege hier einer akustischen Fata Morgana, denn das ist alles, nur kein '77-Punk! Purer rockin' Power Pop mit dankenswerterweise sehr melodischen r'n'rolligen Soli, der sehr amerikanisch & sehr 80's klingt, heißt hier die Devise. 2 perfekte, wunderschöne Pop Songs, bei denen mir lediglich die Stimme beim Titeltrack nicht so gut gefällt, aber bei dieser Musik trotzdem durchaus passend ist! Weiß ja nicht, ob ich jetzt von Ritchie mit dem Stempel "der hat doch keine Ahnung" gebrandmarkt werde, aber irgendwie klingen die für mich wie Plimsouls, die weit fröhlicher & vor allem schneller & eingängiger kommen! Der echte Superhit ist hier die B-Seite "She said", der mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht & die A-Side klar übertrifft! (2+/MU)

Strollers-"Bring Her Home" (7", Low Impact, 1998 S)

Ganz typischer Garage Sound aus Schweden. Das hier ist schon ihre 2. 7°! Stilechtes Outfit, lange blonde Matte - alles da. Klingen wie Crimson Shadows. Wer die nicht kennt, dem sei gesagt: viel Fuzzgitarre, leicht höhenlastig, mittel schnell, eingängige Songs & ziemlich authentisch - Pebbles ca. Folge 9-11. (2,0/MK)

Stuntmen-"Unpaid vacation EP" (7"-EP, Junk Rec., #JR 001, 1998, USA)

Ist jetzt, glaube ich, von allen Singles, die wir von Junk bekommen haben, die 1. in schnödem schwarzen Vinyl! Und die stammt von den völlig zu Unrecht unterbewerteten Stuntmen aus Philadelphia. Gut, sie waren auf ihren 1. 2 oder 3 EP's noch Ø-lich, haben sich aber spätestens seit ihrem Klassiker, dem "tune you out"- Album auf ebenfalls Junk, zum Überhammer in Sachen Punk'n'Roll auf der Überholspur entwickelt! Ich fuhr letztens mit Judge Norb im Auto & wir stritten noch drüber, ob die sich tatsächlich irgendwie nach besseren-WEIT BESSEREN - Green Day meets Devil Dogs anhören, was ich damals energisch verneinte. Doch leider muss ich nach dieser EP dem Norb 'n Sack kraulen & ihm stillschweigend zustimmen, denn hier treffen wirklich d. R'n'R-Gitarren der Devil Dogs auf d. Stimme eines Billy Joe Armstrong. Aber ganz klar wollen wir doch auch noch feststellen, daß sich Green Day-Hasser davon nicht abgeschreckt fühlen sollten, da ihnen 1. unbestreitbar etwas entgehen wird & 2. der gute Billy Joe bei Pinhead Gunpowder ja zeigt, daß weit mehr in ihm steckt! Schließen wir diese 4-Tr.-EP mit 'nem Kommentar aus dem Bestellformular von Junk ab: "Beeit euch, denn diese Punkscheiße verkauft sich so gut wie Tampons in einer katholischen Mädchenschule!" (1,5/MU)

Subsonics-"Frankenstein" (7", Get Hip, #GH-207, 1997, USA)

Geniales Trio aus Atlanta, das mich mit seiner spärlichen Instrumentation & minimalistisch-primitiven Tunes immer wieder an d. Gories erinnert, wäre, ja wäre da nicht Rockin' Clay Reeds extraordinäres Mickey Mouse Organ. Ergängt durch die slightly outta tune Trashabilly-Guitar besagten Mannes, den unverwechselbaren, durchaangigen seat Buffi Agueros & die stoischen Bassläufe Christy Monteros liefern die 3 hier ein trashiges

Frankenstein-Original sowie ein Ray Charles Coverversion ("Mary Ann"), die sich im Singlehaushalt eines jeden gläubigen Rock'n'Roll-Jüngers wiederfinden sollten. Allein schon wegen des genialen Artworks von Mr. Joe Peery. (1,5/SC)

Sugarrush"Rock'n'Roll Boy" (7", Popatak, 1998 FIN)

Powerpop ist im Norden Europas schon immer gepflegt worden. Nun gibt es hier ein neues Label aus Finnland, das sich heimischen Bands widmet, die ihre Gitarren zu unwiderstehlichen Melodien klingeln & schrängeln lassen. Sugarrush sind schon fast eine Glamrockband in T.Rex Tradition. Auch an The Jesus & Mary Chain erinnert ihr fetter Gitarrensound, nur mit etwas weniger Feedback. Die Cover der Popatak Singles sind allesamt sehr stilvoll gestaltet. Das Vinyl harmoniert dazu in Pastellfarben. (2,0/MK)

Superfly TNT's-"Have a wild weekend with:" (7"-EP, Wild Weekend, #WWR-004, D, 1998)

Gratuliere, dies ist nun die 500.000ste Scheibe einer Band, bei der Flyin' Brian beteiligt ist, die ich in meiner Fanziner-"Laufbahn" besprechen darf! Beginnt mit 'nem Spoken Word + Hintergrundmusik-Mix, bei dem sich die Band den deutschen Hörem vorstellt! Hach, ist das doch wunnebar & scheeen, die unvergleichlich lieblichen Stimmen von Flyin' Brian, Nick & Dave mal wieder zu hören! Danach gibt's 4 kurze, knackige, aber dick abräumende Trash-R'n'Roller, die mal leicht Surf-meets-R'n'R bei "Out of my life", mal hart, verzerrt instrumental bei "Buzzsaw", mal ziemlich '77-like bei "I wanna go" & mal Ramones-Gitarren meets R'n'R & 77-Rhythms + trashige Stimme bei "Wild weekend", einem Cover der Zeros, kommen! Seite B gefällt mir 'ne Winzigkeit besser & dazu gibt's ein schweinegeiles doppelseitiges Cartoon-Cover, das alleine schon den Kauf wert ist, & mich an diverse Zeichner aus dem Amiland in den 70ern & Heften wie "Weirdo" erinnert! Pflichtwie JEDE Scheibe auf Wild Weekend Records! Sollte aber künftig doch auch bitte 33 1/3 draufstehen, wo NICHT 45 gespielt werden muss! Alles klar? (1,5/MU)

Super Kings"Vol.1" (7"-EP, Hit Me, # 71798 hits, 1998, NORW)

Die Jungs komen aus Norwegen, sind tief im R'n'R verwurzelt & bieten auf ihrer 4-Tr.Debut-EP Basement Brats meets Devil Dogs-like Pop Punk-R'n'R, der sogar stimmlich noch an die D'Dogs erinnert. Wenn da zusätzlich nicht mal wirklich einer von Norwegens Pride Basement Brats mitmischt ??? Kommt mir doch sehr norwegisch, äääh spanisch vor, daß sich da einer der 5 Herren "Batmats" nennt. Könnte also gut & gerne der Drummer "Mads Bratman" der B'Brats sein, dem eine einzige Band sowieso noch nie genügt hat. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, der Kerl war mal 'ne Zeitlang in Solingen beheimatet! Einzig der Song "Decadence" weicht mit offensichtlich anderem (eher punkigerem) Sänger von diesem o.g. UE-Erfolgsrezept ab, so daß ergo 3 Hits von 4 Tracks übrig bleiben, die sich ihre Wertung vor allem durch einen gelungenen Vortrag in Sachen R'n'R-infected melodic Punk verdient haben! Weiter! Mehr! Schneller! Hit Me! (1,5/MU)

Teen Dogs-"Let's do it tonight" (7" EP, No Tomorrow, NT038, 1998, Spanien)

1. EP-Output des baskischen Quintetts, das mit seiner Extradosis Teenage Power, jeder Menge eingängiger Melodien & aggressiven Gitarrentunes klingt, als wären d. Bandmitglieder allesamt schon alte Hasen im Punk Rock Business. Auf d. A-Seite treffen Saints Gitarrenriffs ("You know") auf Devil Dogsche Punkn'rRoll Attitüde ("Let's do it tonight"), die B-Seite fällt mit "Shot down" & dem leicht schräg ammutenden "A lot to Show" dagegen leicht ab. Ingesamt jedoch 'ne wirklich beeindruckende Debutvorstellung. Felicitation! (1,5-2,0/SC)

Ubangis-"Lovesick" (7" EP, Get Hip, GH-177, 1995, USA)

Jill (guitar), Brian (lead vocals'n'drums) & "Saucy" Randy (lead'n'bass guitar) outen sich auf dem Single-Cover als Anhänger der Snuff-Filmbrigade. "Make Your Own Dirty Pix" - wenn nur dem Darsteller beim Anblick der schwarzhaarigen Schönheit auf dem heimatlichen Sofa vor lauter Aufregung nicht der Mageninhalt wieder hochsteigen würde. Schicker Leopardenslip auch. Cut - zurück zur Musik: Titeltrack "Lovesick" steht für ultraminimalistischen Cramps-a-billy, der vor allem durch gutturalen Backgroundgesang, jede Menge Handclapping & Toiletten-Halleffekte besticht. Macht Spaß & ebnet d. Weg für Track Numero Zwo, "Grandma Dynamile", einen weiteren Brian D. Horrorwitz-Klassiker. Southern On The Skids Gitarre trifft auf Swinging Neckbreakers Feeling, was wohl jede Großmutter binnen Sekunden zum Explodieren bringen würde. Dynamit pur (der gewünschte Knalleffekt am Ende von Seite A bleibt übrigen aus). Seite B ist, wie der Titel "Helter



Skelter" schon verrät, eine Beatles-go-Riding Nummer, auch hier wieder mit eindeutigem Trashabiliy Einschlag, jedoch - im Vergleich zu den beiden vorherigen Songs - eher lahmender Gaul als Vollblutstute. Klingt wie 'ne "Pipeline"-Jam-Session, B-Seite halt. Im Original bereits 1992 auf Deceased erschienen, wurde die Single von Get Hip noch einmal neu aufgelegt. Lohnt sich allein schon wegen des Covers. (2,5/SC)

UK Subs-"Riot 98 EP" (7"-EP, Fall Out/EFA, #FALL 056, 1998, UK)

Mann, ist die BLUT-rot, Mann! Cover, Vinyl, Promoflyer, bin ich hier im Schlachthaus, oder was ???? 20 Jahre nach ihrer 1.VÖ auf farbigem Vinyl gibt's auf diesem optischen Leckerli musikalisch den gewohnt bewährten UK Subs-Punk. Der Titelsong ist 'ne überarbeitete Version des Albumtracks, die anderen 3 sind unveröffentlicht. Opa Harper sieht zwar von Platte zu Platte schlechter aus, doch irrational zu seinem körperlichen Verfall verhält es sich mit seiner Musik GottSeiDank nicht so! Gab es so ab dem 4. Album mal 'ne lange Zeit, wo die Engländer musikalisch nur noch nervten, so ist hier von jenen "Rockeskapaden" nichts mehr zu spüren. Vielmehr gibt's hier wieder feinen England-Punk aus frühen Tagen, der zwar nach wie vor nicht an die ersten 3 LP's rankommt - rankommen kann aber dafür auch nur ein kleines Stück dahinter liegt. Besonders bei dem Song "UK Subversives" zeigt Charlie dann, daß man 1. auch in Würde & 2. mit Power altern kann. Bin echt positiv überrascht & angetan! (2,0/MU)

Wincent, Sonny/Else Admire-"Breadless Art/Brotlose Kunst" (7" EP, Incognito, Inc.#112, 1998, D)
Die Spilt Single mit der doppelten B-Seite. Auf Seite B1 geht Sonny in charmanter LoFi Rn'R Trash Manier auf einen itt mit seinem "Motorcycle Girl". Der Klang des Motors am Ende des Tracks legt allerdings die Vermutung nahe, daß beide aufgrund massiver Vergaserprobleme nicht allzu weit kommen werden. Aber immer noch besser als Else Admire, der sein Girl auf Seite B2 vollkommen aus dem Gedächtnis gestrichen zu haben scheint: "Ich kann mich nicht an Dich erinnem, tut mir leid, denn ich bin ja auch die ganze Zeit relativ breit". Diese Amnesie-Bekundung gibt's dann auch noch mal in 'ner A-Capella-Version zu hören, inkl. volltrunkenem "Oh-hoo-hoo" Background-Chor. Unwiderstehlich kaputter D.I.Y. Punk Fetenkult, aufgenommen in Jimmy's Garage im Bierparadies Bamberg mit

dem gutgemeinten Rat: "Although recorded stereo, listen to this record in monosurround settings since the

producer is deaf in the right ear." (2,5/SC)

Vincent, Sonny-"Lucky Seven Inch Record" (7" EP, Incognito Records, Inc. 113, 1998, D)

Diese Single kann sich wirklich glücklich schätzen, hat doch der umtriebige Sonny einen Reigen illustrer Damned, Stooges & MCS Recken zur Verstärkung seiner ungeschliffenen, melodischen Punk Rock Kracher an Land gezogen. Und diese Alt-Herren-Riege rockt'n'rollt dann auch los wie der Leibhaftige persönlich & zieht dabei dermaßen vom Leder, daß sich manch ein Jungspund noch 'ne gehörige Portion davon abschneiden könnte. Für die 3 Tracks der A-Seite hat sich das ehemalige Testors Mitglied zusammen mit dem MC5 Urgestein Wayne Kramer, Jimmy Warwas am Bass & Blacky an den Drums in einem Aufnahmestudio in Berlin verschanzt & schleudert mit "Good Ideas", "Knifeman" & "2Years 1 Joint" jede Menge treibender R'n'R Beat Granaten heraus, bei denen sich Wayne auf seinen 6 Saiten mal wieder so richtig austoben darf. Um den trashigen Gesamteindruck nicht zu zerstören, ließ Produzent Sonny das Ganze in Los Angeles dann noch von Jimmy Sloan so richtig dreckig abmischen. Die B-Seite wartet als Gastmusiker mit Sonnys Rat Choir auf, als da wären in personae: Captain Sensible am Bass & Stooge Scott Asheton an den Drums (diesmal nix Cheetah Chrome), die unter der Leitung von Asheton Bruder Ron mit "Dedication", "I don't care anymore" & "Seratonin" schnörkellosen, rauhen Punkh'rRoll zelebieren. Rons Produktion fällt bei weltem nicht so trashig wie die der A-Seite aus, den einzelnen Instrumenten wird hier mehr Tiefe & Spielraum verliehen, der Energiefaktor liegt aber nach wie vor bei 100% & läßt die Tatsache, daß hier mit einer Gitarre weniger an den Start gegangen wurde, in keinster Weise vermissen. Wenn jemals ein Mann den Einzug in die R'n'R All-Star Hölle verdient hat, dann lautet sein Name sicherlich Sonny Vincent. (1,5/SC)

Volcanos-"Wine, wine, wine" (7", Get Hip, # GH-213, 1998, USA)

Hatt zwar noch nie 'nen Song von denen gehört (dachte immer, das wäre 'ne reine Instrokombo), gefallen mir aber vom Start weg äußerst gut mit ihrer total coolen Partymischung aus Surf&50's-RnR ohne Punk, aber mit ganz leichtem Trashfaktor. 2 Songs, 1 x 'Wine, wine, wine, 'ein Cover von einer Band namens 'Nightcaps', das ein wenig Ahnlichkeiten mit "Drinkin' wine spo-dee-o-dee" aufweist, aber statt R&B eben töfften R'n'R bietet, mit klasse Vocals, sehr viel Melodien, ansteckender Fröhlichkeit & heißer Leadguitar! Gleiches gilt für die Flipside, "Girls, girls, girls", ebenfalls 'n Cover aus'n 60s, in dem es genauso wie auf Seite A um Schnaps & Mädels geht. Wenn Beach Boys, dann außerd. Surfin' Lungs noch diese super 90er-Jahr-Version! (2+/MU)

Von Zippers-"Twist öff" (7", Estrus, #ES 7131, 1998, USA)

Die Zippers haben mal wieder ihre Hosenschlitze hochgezippt, die Bierseidel beiseite gepackt & die Fingerchen aus dem Ausschnitt der Oktoberfestbedienung gezogen I Alles nur, um euch erneut mit 2 genialen First Class fücked-up Trash-R'n'Rollem zu beglücken, so geschehen auf der schon 2.VÖ auf Estrus, die limitert, in rotem Vinyl & mit rundem Cover mit Kronenkorkenaufdruck kommt! "Twist off" kickt wieder mal Arsche im Dutzend im Stile ihrer vielen Hits von ihren früheren VÖ's, nicht mehr & nicht weniger, & genau das ist es auch was zählt nicht weniger! Denn "mehr" kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie das aussehen soll, mal das Album abwarten! Auf der Flipside dann die Zippers-Version des Pack-Hits "We better get ready", welche wohl die beste & originalgetreueste Pack-Coverversion ist, die ich je von einer Band zu Gehör bekam, besonders auch, was den Gesang, die wie immer grandiose Leadgitarre & die felt-kaputt-verzernt rockende Rhythmusgitarre angeht! Umso spaßiger, als eben jener Gitarrist, Al, mir letztens erzählte, er wäre von seinen Künsten gar nicht so überzeugt, ja sogar behauptete, er würde ja sooo schlecht spielen. Und das, wo ihm doch der gute Grant von den Smugglers schon Gitarrenheldenqualitäten anchsagte! So was nennt man wohl "Understatement"! Eine im wahrsten Sinne des Wortes optisch wie auch qualitativ "runde Sache"! (1,0/MU)

**Waistcoats-"Surf & Beat Vol.1"** (7"-EP, Larsen, #LZ 047, 1998, FRA)

Holland's neuer Stolz präsentiert sich hier auf dieser 7"-EP, veröffentlicht als Vol. 1 aus einer Serie von 2 Singles mit offiziell 3 Surf & Beat-Songs! Der Titeltrack "No need to hurry" ist hingegen viel mehr ein echter R&B-Punker aller-1. Sahne, wie ihn d. unsäglichen Stones wohl in ihren Anfangstagen vor ca. 170 Jahren auch gerne hinbekommen häten. War aber nich', Jungs! Seite 2 mit einem fetzigen Instrumental, das dem o.g. Motto schon etwas näher kommt & den Abschluß bildet "Cheated & lied", ein primitiver Medway-Garagebeatpunker, wie er auch aus der Feder des Herrn Childish hätte stammen können. Move your ass, move your feet, listeners, the band already does! (2+/MU)

Waist Coats-"Surf & Beat Vol.2" (7"-EP, Larsen, #LZ 049, 1998, FRA)

#2 der Surf & Beat Reihe auf Larsen Disques. Starring The Waist Coafs aus Groningen/Holland, die mit dem Page Cover "She just satisfies" (das bereits die legendären Crawdaddys gebührend zu würdigen wußten) einen grandiosen Auftakt hinlegen. Die Waist Coats Variante ist zwar etwas langsamer als die ihrer amerikanischen R&B Kollegen, braucht sich aber schon allein aufgrund der phänomenal bluesigen Stimme v. Jan Herman Veldkamp nicht hinter der Crawdaddys Version zu verstecken. Die rein instrumental eingespielte Flipside "Ode To Simon & Garfunkel" & "Wild Surf" besticht durch rumblihr Guitars, wylde ravin' Beats & durch die Tatsache, daß nichts, aber auch rein gar nichts herauszuhören ist, was den Titel des 1.Instros rechtfertigen würde. Die Waist Coats gelten momentan als eine der besten R&B Live Bands, die Europa zu bieten hat, & wer diese Single auflegt, der weiß, warum. (1,5/SC)

Weaklings-"Motorvatin'" (7" EP, Junk Rec., JR#12, 1997, USA)

War ja wohl auch längst überfällig, daß sich bei all den ROCKadaptionen endlich mal jemand auf die guten, alten Hanoi Rocks zurück besinnt (obwohl ich persönlich ja immer noch auf das Smack-Revival wartel). Die Portland Mannen legen hier ein wirklich gelungenes, hochge"tune"tes Cover des 82er Hits hin. Und weil"s so schön war, wird für die B-Seite gleich noch mal d. Zeitschleife bemüht, um den Clash mit "Janie Jones" (1977) & "Clampdown" (1979) Tribut zu zollen. Die Stimme des Weaklings-Sängers ist etwas gewöhnungsbedürftig (Nostalgiker & Anhänger der Originalsongs sollten vor Kauf dieser Single unbedingt noch mal reinhören), doch hat man diese Hürde erfolgreich genommen, entwickeln die krachigen Upspeed Punk'n Roll Coverversionen durchaus ihren eigenen Reiz. Um das I-Tüpfelchen perfekt zu machen, werden gleich noch abgewandelte Hanoi Roxx & Clash Cover mitgeliefert- im klassischen Weaklings Style, versteht sich. (2,5/SC)

Weirdtones-"Stolychnaya" (7", Rubber Rabbit Rock'n'Roll, 1997 FIN)

Auf so'ne Idee können wahrscheinlich nur Finnen kommen. Garage Rock/Pop mit 'nem Opernchor als Backing. Tatsächlich ist d. Organistin d. Weirdtones ausgebildete Opernsängerin. Sie hat wohl auch d. Chor mittels Multi-Tracking alleine gemacht. Stolychnaya ist im Wesentlichen 'n Instro. Das hat was Überirdisches um nicht zu sagen Außerirdisches. Auch die B-Seite hält über-Ø-lichen Psychedelic Rock bereit. (2,0/MK)

Wildebeests-"Mongoloid/You lie" (7", Hangman's Daughter, #KETCH 20 UP, 1998, UK)
Und auch auf der 2. 7", die lch Suzie's gierigen Fingern grade noch entreißen konnte (Alles Lüge, ich gestehe !),
gibt's wieder die Oberbegriffe "Garage" & "Medway Beat", diesmal von einer englischen All Star-Band (ExMilkshakes, Thanes u.a.) dieser Richtung, den Wildebeests, die vor ihrem großartigen Album schon mit
reihenweise über-Ø-lichen EP's auf sich aufmerksam gemacht hatten. Der Titeltrack "Mongoloid" am De von over,
istzwar etwas abgedreht, hat aber auf jeden Fall 'ne klasse Rhytmusgitarre & einen obercoolen Barege-Beat "You
lie", ebenfalls ein Cover, kommt fetziger, härter, 6-tiesiger, verzerrter & vor allem trashy trendy Original en und 1.

klar mein Fave auf dieser ebenfalls auf 500 Ex. It. Scheibe! (2-/MU)

<u>Windowpaynes-"Lost Friend/Banzai Pipedream"</u> (7", GetHip, GH#186, 1996, USA)
Lo-Fi Psychedella von Semi-Kulifigur Billy Stump, der hier mit seinem Kumpel Dave als dynamisches Duo 2 drogengeschwängerte Kurztrips zum Besten gibt. Besticht Titeltrack "Lost Friend" durch unbestreitbare Plan 9-Gitarrenparts, wartet das B-Seiten Instro "Banzai Pipedream" mit unerwarteter "Pipeline"-Surfgitarre auf. Stellt euch Doo Rag auf dem Wege spiritueller Erneuerung im kosmischen Garagenuniversum vor, & ihr habt die

Windowpaynes. (3,0/SC)

X-Rays-"Whores are cool EP" (7"-EP, Saddle Tramp, #TRAMP 001, 1998, UK)

Wie wir alle nach aufmerksamer Lektüre des UE inzwischen gelemt haben sollten, sind die X-Rays Englands TopBotschafter in Sachen Motorpunk im Stile der Labels Empty, USA & Scooch Pooch. Warum sollte es dann hier auf
der auf 750 Exemplare It. 1. VÖ auf dem neuen englischen Label Saddle Tramp, das von einem der Jungs selbst
betrieben wird, anders sein ? Ist ja nach "Dig The Fuzz" jetzt schon das 2. Label, mit dem die X-Rays ihren
Lebensunterhalt bestreiten. Ein klasse EP-Cover, ein ebenso fantastischer EP-Titel & 2 unbestreitbare Top NotchSingtitel namens "2 bit whore" & "Special gent whore", beide 100 % X-Ray-Stil & für England kurz gesagt das, was
die Cellophane Suckers in Deutschland so an Straßenwalzen loslassen! Daher ist es auch nicht weiter
verwunderlich, daß von denen dann auch eine 7" auf Saddle Tramp erscheinen soll! Besondere Ähnlichkeiten bei
"2 bit whore" & der kurze, knackige Turbosmasher "Special agent whore" übertrift den sogar noch! More, MORE,
MORE! Erhältlich bei Soundflat oder für£ 3 oder US-\$5 (inkl.Porto) beim Labe!! (1,5/MU)

#### VERY LAST MINUTE ARRIVALS:

Und hier noch 2 "Last Minute" Eingänge v. Dog Meat, die diesen Namen eigentlich nicht verdienen, stammen beide 7"es doch aus d. Jahre 90 ... doch Unkraut vergeht bekanntlich nicht, & es soll ja immer wieder den ein oder anderen geben, der seine Sammlung mit exquisiten Stückchen aufstocken will, also ... here we go:

Johnny & the Jumper Cables-"Total Depravity" (7", Dog Meat, Dog015, 1990, Australien)

Kenne Highland, Mastermind der Hopelessly Öbscure & Kenne Highland Band, zelebriert hier psychedelisch angedröhnt mit viel, viel WahWah die "Total depravity". Mit Johnny Black an Gitarre, Tom Bull an Drums & Carl Blancucci hinterm Bass geht's dann auf der B-Seite "I get nervous" um einiges rawk'n'rolliger nach vome los, & Erinnerungen an selige UIC, American Ruse & Two Saints Tage werden wieder wach. Nostalgiker & Stanton Park Rec. Fans dürften dieses Prachtstück eh schon ihr eigen nennen, für'n Rest wird's jetzt allmählich Zeit. (1,5/SC) White Elephants-"Vic Morrow's Head" (7", Dog Meat, Dog017, 1990, Australien)
Mit manisch-treibender Geoff Martyr Gitarre & 'ner wummernden Rick Ferrera/Michael Chrystal Rhythmus-Sektion

Mit manisch-treibender Geoff Martyr Gitarre & 'ner wummernden Rick Ferrera/Michael Chrystal Rhythmus-Sektion wird hier ganz in Stooges Tradition mit jeder Menge Feedback d. Kopf d. armen Vic Morrow gefordert bzw. dieses Anliegen v. Mark Ivey unvergleichlich schnoddrig herausgerotzt. Die B-Seite "You endanger us" geht zwar etwas langsamer, aber deswegen nicht weniger dreckig zu Werke & wälzt sich fies sägend im St. Vitus Takt dahin. (1,5/SC) Hoss-"Jack of grubs/Lip from lip" (7", Dog Meal/Hell Yeah, HELL 27, 1994, Australien/USA)

"Ne schon ältere 7" von Hoss, der Top-Band der 3. Generation der Aussie-Rocker, die immerhin mit einem Namen wie Joel Silbersher im Gepäck aufwarten können, der schon in Kombos wie den begnadeten God die Saiten bearbeitete, bringt uns 2 WahWah-Rocker in bester Bored!-Manier, einmal melodisch beim Titeltrack & Monsterhilt "Jack of grubs" & einmal böse schleppend noisig bei der Ballade "Lip from lip" I Leider kann ich nicht mal sagen, wie's um die Band bestellt ist, d.h. ob oder ob sie nicht mehr existieren !? (2,0/MU)

Hoss-"The goddess has time/Towed" (7\*, Wig/Wam, WW1, Austr., 98)
Und sogar was Semi-Neues der australischen Helden haben wir anzubieten, 'nen Midtempo-Rocker auf d. A.-Seite, der ungewöhnlich rauh vom Gesang kommt & der CD "Do you leave her often" entnommen wurde. Dazu gibt's 'nen bisher nicht anderswo erschienenen Track namens "Towed" aus 'ner älteren Aufnahmesession. Natürlich könnte Suzie als unser Topspezialist für böse flepende & zischende Gitarren diese Mucke viel besser besprechen als ich, doch da ich ja ein heimlicher. Liebhaber von fast allem australischen bin, und im Besonderen von allen Kombos, die irgendwo Detroit-beeinflusst sind, wollte ich diese 2 7\*es, auch nach langem Kampf nicht aus den Händen geben! Die Seite B mit d. abgedrehteren Song, 'ner träge vor sich hin walzenden Ballade, die-

ebenfalls besonders vom Gesang für diese Band sehr ungewöhnlich klingt! (2,5/MU)



Fehrfeld 26, 28303 Bremen, Fax 0421/7949668

# ANGRY THEY HONEST-to-God

Was bisher geschah: "Metal" Mike Saunders und Gregg Turner lernen sich während ihrer Schreibertätigkeiten bei diversen Rock-Gazetten kennen und schließen einander sofort ins Herz, zumal Mike diesen sagenhafte Live-Mitschnitt von Roky Erikson sein eigen nennt, aufgenommen in Austin, kurz nachdem Roky aus der städtischen Irrenanstalt entlassen wurde. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wird Mikes Bruder Kevin in die Stadt der Engel gelockt, Bassist Todd Homer und Drummer Bill Vockeroth vervollständigen das Line-Up. Durch ihren Song "Get Off The Air", eine Haßtirade auf KROQ-"Star"-DJ Rodney Bingenheimer, ziehen die Samoans die Wut eben dieser "Kultfigur" auf sich. Resultat: Da keine Band in L.A. mehr mit ihnen spielen, geschweige denn irgendein Club sie noch buchen will, sind die Angry Samoans gezwungen, neues Territorium zu erschließen. Sie landen in den "Boondocks" von Whittier und Long Beach und bekommen dort einen kostenlosen Crash-Kurs in musikalischem Darwinismus verpaßt. Die Vorstadtpunks mögen ihre Musik verdammt schnell und sind keineswegs tolerant gegenüber Andersgeartetem. Die einzige Möglichkeit, hier zu überleben: das Tempo zu verdoppeln, zu verdreifachen. Innerhalb kürzester Zeit avancieren die Angry Samoans zu Publikumsmagneten.

#### STARDOM

Gregg Turner: "Auf einmal ging es los. Wir waren DO THE absolut nicht darauf vor- LIGHTS out bereitet. Auch als wir noch in L.A. auftraten. spielten wir selten vor mehr als 40 oder 50 Leu-



ten, wenn überhaupt. Als wir nach Boston kamen, nachdem unsere Platte erschienen war, kannten 2.000 Leute in diesem Club jede Silbe jedes Songs, den wir spielten. Wir spielten in Fresno, mit Offspring als Vorgruppe. Wir verbrachten unsere Nächte in Petaluma und engagierten Green Day als Support (die zu jener Zeit zwar kaum 18, aber bereits sehr populär unter den Petalunischen High School Ladies waren). Es folgen Shows in Boston - ausverkaufte Säle voller Kids, die auf einmal weiße Plastikgabeln rausholten und spastische Augenhöhlen-Rausfall-Aktionen demonstrierten, als wir mit unserer Bitte nach universeller Blindheit, "Lights Out", begannen. Und war es nicht 3 Jahre später in derselben Stadt, als Evan Dando, damals noch kein Popstar, mit seinen Freunden von der lokalen Radiostation in unserem Hotel einfiel. Als Präsent einen leckeren Schokoladen-Kuchen im Gepäck, obendrauf ein Mädel mit 'ner Axt im Kopf (das Cover der "Inside my brain" E.P.). Die Axt war übrigens mit weißem Zuckerguß überzogen, echt lecker.

Doch trotz ihrer Popularität innerhalb der Subkultur waren die Samoans bald des ganzen Rummels um sie überdrüssig. Turner: "Nach 2 Jahren wurde es einfach langweilig. Die Leute veränderten sich nicht. Wieder einmal war, was ursprünglich als Anstoß zur Veränderung begonnen hatte, als Rebellion gegen alles, was etabliert oder angepaßt war, zu etwas Etablierten und Reaktionärem geworden.

Die Samaons machten sich rar. Gitarrist Steve Drojensky ersetzte Kevin Saunders an der Gitarre. "Metal" Mike zog nach San Francisco, und die Samoans engagierten an seiner Stelle Jeff Dahl.

Dahl: "Meine frühere Band Vox Pop hatte an dieser Video-Show teilgenommen -



"New Wave Theatre" - zusammen mit den Angry Samoans. Ich war in Hawaii aufgewachsen und dort dementsprechend abhängig von Fanzines gewesen, daher wußte ich, daß sowohl Gregg Turner als auch Mike Saunders für den "Rolling Stone" und "Creem" geschrieben hatten - ich hatte einen Mordsrespekt vor ihnen. Wir wurden Freunde. Als Saunders einen Job als Buchhalter oben in San Francisco annahm und die Samoans verließ, las ich eine



Anzeige im "Flipside", daß sie einen Sänger suchten - aber ich war mir sicher, daß sie die Lücke bereits gefüllt hätten, und ich eh zu spät kommen würde. Ich rief Turner trotzdem an, und er sagte, nein, es hätten sich bis dato bloß Psychos gemeldet, die noch nicht einmal reden, geschweige denn singen konnten. Also trafen wir uns, jamten und sie sagten: "Du bist drin"."

Die Band nahm in San Francisco ein neues Album auf, "Back to Samoa". Allerdings entwickelte sich die Dinge bei weiten nicht so, wie Jeff sich das vorgestellt hatte.

Dahl: "Ich war frustriert. In den ganzen 2 Jahren, in denen ich ein Angry Samoan war, schrieben wir nur 2 neue Sachen, "Permanent Damage" und "They Saved Hitler's Cock". Die Samoans hielten Proben für Zeitverschwendung, und außerdem konnten sie einander nicht ausstehen! Alle zusammen in einem Zimmer, und 2 Minuten später flogen lauter Flaschen in der Gegend rum. Ich glaube nicht, daß sie sich wirklich gegenseitig verletzten wollten, aber irgendwann schlugen sie definitiv mal jemandem mit einem Brecheisen auf den Hinterkopf. They honest-to-God hated each other. What a fun bunch of individuals'

6 Monate später verließ Jeff die Samoans. Mike Saunders war zurückgekehrt, und auf der 1982 veröffentlichten Bad Trip EP "Back From Samoa" wurden Jeffs Vocals durch die von Mike ersetzt. (Die Originalaufnahmen mit Jeff am Mikro sind übrigens 1990 wiederveröffentlicht worden - auf "Return to Samoa" finden sich zudem zusätzliche Livetracks, die im "700 Club" in New York City im Juni '81 aufgenommen wurden. Frühere Versionen einiger Songs der "Back From Samoa"-EP finden sich auch auf der Queer Pills Single).

"Back From Samoa" führte die Tradition "Kurz, Laut, Respektlos" fort, inklusive einer mutierten Coverversion des Chamber Brothers Klassikers "Time Has Come Today", der komplett anstößigen Horror-Movie-Parodie "They Saved Hitler's Cock" (If Hitler's cock could choose a mate / it would ask for Sharon Tate ) und dem obligatorischen "Gehirn"-Song, "Haizman's Brain Is Calling"

Turner: "Als wir die ersten Aufnahmen von "They Saved Hitler's cock" einspielten. weigerte sich Todd in einem Moment menschlicher Klarheit, die etwas härteren Passagen zu singen: "Now it's starting to get hard, I planted it in my backyard". Ich muß bei dieser Gelegenheit zugeben, daß Text und Titel von mir stammten, aber es waren Todd und Jeff Dahl, die mit dem mindestens ebenso schrecklichen Iron Butterfly Riff ankamen. Nicht zu vergessen die einzige Gesangsaufnahme von "Jerry Curlan". Jemand - ich glaube, es war Dahl - schlug dem Toningenieur vor, die Aufnahme gehe besser jetzt gleich vonstatten - oder überhaupt nicht mehr. Mr. Todd Homer, sich kaum bei Bewußtsein haltend, signalisiert in der Tonkabine, daß er fertig sei.. Also los! Und genau das ist es, was auf dem Track zu hören ist. Was du

nicht hörst (oder sehen kannst), ist das speichel-salmonellen-getränkte Studiomikrophon, das aus seinem komatösen Gesicht gezogen wird - und der indignierte Aufschrei des Ex-Creedence Clearwater Bassisten Stu RETURN TO SATION Cook, dessen kleiner Junge von der Darstellung Todds als Frankenstein sichtlich angetan war. Vielleicht dachte er ja auch, es wäre John Fogerty?"

"Gern erinnere ich mich auch an jenen Tag zurück, als die Samoans in dieser Bordell-Absteige gastieren sollten - voller Geruch von 2 -Hand-Liebe, 3 oder 4 Handabdrücke auf den violetten Laken, Pornos im Fernsehen. die man nicht abstellen konnte, Tage altes Sperma auf dem Boden und im Waschcen. Alle waren abgeturnt bis auf Saunders. Aber das Hotel war im Voraus ge-





bucht, wie also das Geld zurückbekommen? Todd Homer fand die Lösung: "Tut mir leid, aber diese Räumlichkeiten sind für uns unannehmbar. Wir sind eine CHRIST-LICHE Rockband und der Herr sagt ...". Er brauchte den Satz nicht zu beenden, 1 oder 2 Mikrosekunden nach dem Wort, "christlich" bekam er sämtliches Geld in die Hände gedrückt. Vergiß niemals - no one's gonna fuck with the Samoans"

1985 nahm Bill Vockeroth eine Auszeit und die Band spielte drummer. Die Angry 3 Gigs mit einem Ersatzhrem 1. Plattenver-Samoans liefen bis zu trag mit PVC/Jem praktisch auf Spar-Das 1987 verflamme weiter öffentlichte 'Yesterday Started Tomorrow" war der erste vielleicht Schritt zurück zum Origi-"mutierten nalkonzept des Es klang weder Garage-Sounds". nach Thrash noch nach Hardcore, war noch nicht einmal Punk Rock im buchstäblichen eher ihre Sixties Einflüsse Sinne. Die Musik spiegelte wider - Turners Gitarre jammerte im fuzzigen WahWah, die Lautstärke wurde runtergedreht und die Arrangements neu bearbeitet. blieb intakt, obwohl gemäßigter, ja fast Aber der Samoansche Humorsinn nüchtern. Der Eröffnungstrack "Different World" spiegelt die Veränderungen wider, die einem Heranwachsenden widerfahren, während "Electrocution" über die Isolation des Verlusts sinniert (I'm talking the love of friends / The human bond that never ends / And now it's gone, it's gone away for good). Einsamkeit bleibt ein Thema bei "It's Raining Today", einem überraschend ruhigem, minimalistischen Tune. Einer der besten Tracks der EP ist wohl der kurze B-Seiten Anfangstrack "Unhinged". Zu einem Deja Vu kommt es bei "Psych-Out 129", welches sich des Samoanschen "Right Side of My Mind" Riffs bedient, und die EP klingt aus mit einem Hot-Rod-Cover des Jefferson Air Plane Hits "Somebody To Love".

Trotz neuer Richtung und Kritikerlob standen die Samoans einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber, die vor allem auf Probleme mit ihrer Plattenfirma zurückzuführen waren - mit dem Resultat, daß die Samoans ihr Original-Album-Artwork verloren und fast ihre Mastertapes nicht mehr zurückbekamen. Das ganze Unternehmen schwächte sie finanziell, schränkte ihre musikalischen Aktivitäten massivst ein und verursachte der Band kollektive Magenschmerzen.

<u>"Metal" Mike:</u> "Wir sind sozusagen durch die Hölle gegangen, um unsere legalen Rechte am Back-Katalog zu behalten."

Turner: "Das Übelste war das ganze Geld, das Faulty Records und PVC in die Taschen wanderte. Uns hielten nicht so sehr Ausdauer oder irgendeine Vision am Leben, sondern vielmehr ging es darum, einen legalen Alptraum zu überleben. Faulty ging Bankrott und schuldete uns schätzungsweise 12.000 Dollar, was sie aber nicht davon abhielt, bei der Geldverteilung jedermann zu übergehen. Ja, und PVC hatten nicht nur lange Zeit einen Sturzflug, sondern übernahmen mit der Zeit immer mehr - wie soll ich sagen - Mafiosomethoden, mit denen es immer schwieriger wurde, zurechtzukommen."

<u>Saunders:</u> "Es ist eine gigantische Anstrengung zu versuchen, Rechte an Sachen zurückzubekommen, die in Stahlkammern verschlossen liegen. Von dort kriegst du sie niemals raus, obwohl sie eigentlich dir gehören. Das war wirklich frustrierend und wurde mit der Zeit immer mehr zur Sackgasse."

Erschwerend kam hinzu, daß sich die Bandmitglieder nicht mehr allzu gut verstanden. Unterschiedliche Meinungen - zum Teil explosiv in Szene gesetzt - hatten schon seit den frühesten Tagen existiert, als die Brüder Kevin und Mike während der Proben aufeinandertrafen. Aber mit der Zeit wurden immer mehr, wie Turner es nennt, individuelle Exzentriken offensichtlich. Eine Tour entlang der Ostküste endete mit einer Reihe unerfreulicher Auftritte, und das nächste Aufnahmeprojekt "STP Not LSD" hatte unter diesen Spannungen zu leiden.

# USD

#### STP NOT LSD

Turner: "Als wir 1988 STP Not LSD aufnahmen (unseren letzten Studio-Versuch oder sollte ich lieber Kampfübung sagen), fand Todd ziemlich schnell heraus, daß Saunders über das Geld, daß uns für die Aufnahmen zur Verfügung stand, gelogen hatte. Wir hätten locker auf eine 16-Spur-Maschine zurückgreifen können, wenn der Metalman nicht so ein Verfechter der 8-Spur-Aufnahmeprinzips gewesen

wäre. Ich erinnere mich, daß Homers Augen g-r-o-ß mit roten Äderchen wurden, als er von dem Betrug erfuhr. Wie konnte Onkel Mike nur so etwas tun? Also langte er nach "Metal" Mike, verfehlte ihn nur knapp und drängte ihn dann in die Studio-

Toilette, wo Mike - soweit ich mich erinnern kann - für einige Zeit still blieb und sich erst einmal erholte."

Sogar Drummer Vockeroth, der normalerweise alles auf die leichte Schulter nahm, fand die Erfahrung alles andere als befriedigend: "Es bringt keine guten Erinnerungen zurück. All das Schreien und Rumgemaule



im Studio. Es war weird. Wir nahmen "STP Not LSD" in einem 8-Track-Studio auf, ein Mikrophon für jeden Track. Solch ein Studio ist der Alptraum eines jeden Drummers, vor allem wenn du 4 Drums, ein paar Zymbals und eine Hi-Hat dein eigen nennst - das macht nämlich zusammen 6 Tracks und läßt dir nur noch 2 Spuren übrig. Was natürlich zur Folge hat, daß sie einige der Drumtracks rausschneiden. Ich rege mich jedes Mal tierisch darüber auf, wenn so etwas passiert, weil du ja schließlich ins Studio gehst, um deinen Sound optimal hinzulegen. Ich hasse 8-Tracks. Aber das Album gefällt mir trotzdem."

"STP Not LSD", das letzte vollständige Album der Samoans, ist um einiges energiegeladener als "Yesterday Started Tomorrow" - die Wutausbrüche während der Studioaufnahmen fließen in die Musik mit ein. Das Release startet mit dem Mental-Trip eines "I Lost (My Mind)", gefolgt von "Wild Hog Ryde", dessen Hauptriff zu dem der Dickies in "Walk Like an Egg" fatale Ähnlichkeit aufweist. Eingängige Bass-Hooks und fuzzed-out Gitarren verzieren die Samoans Version des 1969er Alice Cooper Tunes "Laughing At Me", während Saunders auf dem Bobby Fullereskes Titeltrack davor warnt: "If you take those drugs, it'll blow your mind. Nothing but The Blob is left behind." Ein Flashback an frühere Samoans-Tage erscheint bei "Staring At The Sun", und SciFi-Freunde kommen bei "Attack of the Mushroom People" voll auf ihre Kosten, das zudem mit einem Gitarrensoli des Königs aller Kartoon-Gitarristen, the Dickies very own Mr. Stan Lee, aufwartet. Das Folk-angehauchte "Feet on the Ground" ist ein soziopolitisches Jammerlied ("I'm an American, proud and strong / But wouldn't you agree that something's really wrong?), gespickt mit den typischen Samoans Absurditäten ("I think Miller stinks / My socks are in the sink") und gefolgt vom geistigen Totalausfall "Garbarge Pit". Das Album endet mit der Everly Brothers inspirierten Muse "Lost Highway".

#### COVERING IT UP

Im Dezember 1988 verließ Bassmann Todd Homer die Samoans. "Bis zu diesem Zeitpunkt", so Turner, "war jede Show, die wir gaben, als ob man dir gerade einen Backenzahn zieht." Als Ersatz wurde der 20 Jahre alte Bassist Scott Greer engagiert. Das Set bestand infolge aus alten Samoans Tunes und jeder Menge obskurer Cover, dargeboten im klassischen Samoans Stil - laut, schnell und chaotisch. Die Cover, die vom familiären "Time Has Come Today" über Subhumans "Slave To MY Dick" bis zu den Nightcrawlers und ihrem "Little Black Egg" reichten, stürzten die meisten der alten Fans allerdings in tiefe Irritation. Auszüge aus einem 1990er Interview mit Al Flipside:

Saunders: "Nimm zum Beispiel eine Kalifornien nicht viel touren - na, jemand die Aufgabe, ihre wäre froh, jede Band auf und "What's this Shit lassen. Wahrihre Eigenkom-Turner: "Wir Samoans ultimative Verkörperung die sie lieben & stehen. Sie opfern Songs, ihre eigenen tigen Schritt, die Leute die sie beim 1. Mal überhört sind wir halt nur 'n Haufen lang-Saunders: "... die ihre bringst eine Platte heraus, und die nichts mit denen zu tun, die kommen, um dich live zu sehen."

Band wie die Pagans, die in dann hat doch offensichtlich fucking Songs zu spielen. Ich der Welt "Slave to My Dick" called Love?" spielen zu scheinlich besser als positionen!"

momentan als altruistische der Musik, für die sie ihre eigenen Visionen, als wich-Musik hören zu lassen, haben. Um ehrlich zu sein, weiliger Plattensammler ..."
Plattensammlungen spielen ... Du Leute, die diese kaufen, haben fast dich live zu sehen "

Al. "Erscheint es euch manchmal so, daß Leute sehen wollen, was aus dieser Has-Been Band geworden ist?"

Saunders: "Nein, wir kriegen ziemlich annehmbare Reaktionen ...."

<u>Turner:</u> "Du erwartest, daß die Has-Beens erscheinen, um die Has-Beens zu sehen, aber da du die Has-Beens nicht sofort erkennst ..."

<u>Saunders:</u> "Schwer zu sagen. Weißt du, Plätze wie das Gilman's, wo es so enthusiastisch gattungsspezifisch ist, da werden sie bei jedem guten Punk Rock Set wild. Sie sind total glücklich, wenn du für 50 Min. deine Show abziehst & haben ein gutes

Line-Up vor den Bands postiert." Al: "Und Ihr Jungs seid damit glücklich?" Saunders: "Ja, ich liebe es."

Turner: "Wir covern, weil's Spaß macht. Für mich bringt's viel mehr Fun, Songs von Bands nachzuspielen, die ich gerne mag, als meine eigenen zum millionsten Mal zum Besten zu geben. Es macht zwar Spaß, sie zu spielen, aber dieselben Texte zum 900. Mal zu singen, da fällt es schwer, dasselbe Gefühl zu kriegen wie zu der Zeit, als du sie aufgenommen hast.

Turner: "Du hast niemals eine andere Perspektive als deine eigene, wie es klingen soll. Aber wenn Du ein Cover spielst, da hast Du zwei...

Saunders: "Du spielst mit dem Song."

Turner: "Du erinnerst dich an das, was du mit ihm

verbandest, als du ihn zum ersten Mal gehört hast, entweder live oder auf Platte. Zusätzlich entwickelst du ein eigenes Gefühl, wenn Du ihn spielst - das macht summa summarum dann also zwei Gefühle.

Vockeroth: "Neulich hörte ich Edgar Winter live im Radio; er spielte "Free Ride" & "Tobacco Road". Er tat mir leid. Der arme Junge mußte diese Songs immer & immer wieder spielen."

Doch die Samoans wären nicht Angry, wenn nicht auch der kurzzeitige Cover-Enthusiasmus ein vorzeitiges Ende gefunden hätte

#### THE END ?

Turner: "Die letzte Show, die wir spielten, war die im Club Lingerie (LA) im Dezember 1991

Saunders wurde später in der Nacht noch in einen Autounfall verwickelt (seinen 23sten?), und das war's dann. Das Ende: Niemand konnte den Anblick des anderen mehr ertragen, also taten wir 12 Jahren wachsender Antipathie (not Samoan but always Angry) das einzig Ehrenhafte: Wir hörten auf, miteinander zu kommunizieren. Bemerkenswert, daß es uns überhaupt 12 Jahre lang gegeben hat. 3 Trips die Ostküste entlang, einen



hoch in den Pazifischen Nordwesten, und die San Francisco Bay Area natürlich, mehrfach. Plus L.A., für was auch immer das gut war. Ach ja, um nicht diesen Gig im Rent-A-Hellhole in San Diego zu vergessen, zusammen mit den Vandals. Wir waren die Headliner, doch wir schafften es nie auf die Bühne - der Lead Vandal Guy machte einen rassistischen Joke über einen afro-amerikanischen Dude in der ersten Reihe, und das vollständige Chaos brach aus. Aber das war ja schon immer so in San Diego. Wir hätten es sogar mal fast nach Europa geschafft - aber Saunders wollte nicht fliegen, bot uns aber liebenswürdigerweise an, rüberzuschippern - allerdings nur unter der Bedingung, daß er für die Tage, die er arbeitsmäßig versäumen würde, entschädigt würde (merke: das "Boot" hätte 4 bis 5 Wochen über den Ozean gebraucht). Das Jahr 1991 markiert also das Ende der Samoans.

Gibt's die Angry Samoans noch? Irgendwie schon. Das 97er Line-Up bestand zumindest aus "Metal" Mike Saunders, Drummer Bill Vockeroth und den Neuzugängen Alison Wonderslam, Adrienne Harmon und Mark Byrne. Über die musikalischen Darbietungen dieses Quintetts kann man allerdings geteilter Meinung sein. Gregg Turner über die Samoanschen Wiederbelebungsversuche:

"Für alle, die das Spektakel eines lahmenden Gauls auf der Suche nach dem kerosingetränk-

ten Pferdestall genießen, mag das ja noch als Prime Time Unterhaltung herhalten. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Metal Mike muß sich im besseren Teil seiner 4. Dekade auf diesem Planeten befinden - kann er immer noch der Wut auf seinen Daddy Luft machen ("My Old Man's A Fatso") und/oder "Slave To My Dick" einer Generation von 12-Jährigen vorsingen? Wäre nicht Psychotherapie (oder, uhm, medizinische Behandlung - die Frage muß gestellt werden!!) in diesem Stadium menschlichen Lebens eine gesündere Plattform? Erinnert Euch daran, daß von eben diesem Mr. Metal die bei vielen Gelegenheiten zitierte Aussage stammt, daß "die einzige Person, die noch tiefer als ein Heroin Junkie sinken kann, ein Rockstar ist - oder jemand, der gerne einer wäre". Wird wirklich langsam Zeit, den Kerl auf Methadon zu setzen."

#### Sie lieben sich noch immer! AMEN!

Suzie Creamcheese

#### Angry Samoans MEMBERS:

Metal Mike Saunders (vocals, guitar) / Gregg Turner (vocals, guitar) / Todd Homer (vocals, bass) / P.J. Galligan (guitar) / Kevin Saunders (guitar) / Steve Drojensky (guitar) / Bill Vockeroth (drums)

Producers: Lee Ving ("Inside My Brain"-LP) / Bill Inglot (die anderen drei Alben) / Gregg Turner hat ein Soloalbum herausgebracht! Metal Mike hat mehrere Alben und Singles veröffentlicht, unter anderem zusammen mit Greg auf "Bag Of Hammers"!



\* The Queer Pills-EP Tell me all about them \*Generation Next7"(Tr.X) \*Dope on the Scarecrow 7" (Bad Trip Rec 019 1996) \* Return of the

Queer Pills



#### Angry Samoans Albums:

- \* Inside My Brain LP (Bad Trip: 80, PVC: 87, Triple X: 90) \* Back fr. Samoa LP (B. Trip: 82, PVC: 87, Triple X: 1990)
- \* Yesterday Started Tomorrow EP (PVC:87, Triple X:90)
- \* Gimme Somoa: 31 Garbage-Pit Hits (PVC Rec. 1987)
- \* STP Not LSD LP/CD (PVC 1988, Triple X Rec. 1990)
- \* Live at Rhino Rec. (Triple X Records 1990)
- \* Return to Samoa (UK Shakin' Street Records 1990)
- \* The Unboxed Set CD (Triple X Records, 1995)

#### **Angry Samoans Compilations:**

Internet-Quellen zurück.

- \* A Drink For Sue Ellen CS (Schrott 010, 1982/83)
- \* Punk Anderson's Favourites 2CD (St.Missile, SMR-057)

P.S.: Ähnlichkeiten mit dem Angry Samoans Artikel im Ox#33 gehen auf den Gebrauch zum Teil identischer

0 £ R C D .0 R R D D S 06 Y & OLICEIPE III NI III NI KI SUITAR H 5/5/2 the MISSING LINKS 3THE BOYETTES - come my way split release with sydney's half-a-cow label featuring - i got a guy EP

raw as hell four-track
ep from australia's best
ali-girl rock and roll trio.
this recording took place
not long after the hand's
tet show. it's primitive...
...with a capital 'P'! Toni ok an unreleased b-side.
limited edition of 500
copies see's australia's
wildest band circa-1965
resurrected on black
7" vinyl platters. guitar mood delux A Brand new I" sp trom
Nagoya city's king of cool
Mister toni ok. He kicks
out 4 Fab instrumentals in a
50'S style guitar r'n'r type
vein. Awesome full-color
sleeve art by naomi.
strictly limited to
500 copies. OTHER NEW VINYL RELEASES ...

THURSTON HOWLERS "BACKUS FRACKUS"
LINEGO - "BEAUTY OWERY" STOLE, LP
TRACEY SANTA ""
LARLY HOURS "GYOLUTION" TOUR EP
ANSSINE LINES DELLP (ALEO ON CO)
WEW BREADMAKERS LP COMMIS SOON... OTHER MEW WIGHTAM 2" RELEASES: HOSS - "GODDESS HAS TIME" DRIVEWAY SERVICE - "UNDER THE HOOD"

ALSO MEN YMYL RELEASES ONT NOW ON Chapter music they completoy... MINETY-MANE "76" P SLEEPY TOWNSHIP "EST SAN' DEBUT LP BLUE THE LOUNGE - "HALF-CUT" DELLP

TALL OUR VINYL REDORDS ARE HAND-PRESSED BY REAL PEOPLE IN OUR PATORY WHICH HOUSES BOTH SEVEN AND TWELVE -INGH PRESSES AMONEST OTHER REDORD

"AT PRESENT WE ARE THE CAMP AGAINSTAIRER OF STAND REPORTS IN AUSTRALIASIA WITH AN BYRE-EXPANDING OLIBITED OF OTHER STAND ENTHIBIASTS, ALL WITH DIVERSE TRETES IN DIFFERENT STYLES OF MUSIC.

COALL US BLASED BUT WE OFFER COOD DISCOUNTS FOR THOSE PRESSING REAL ROOK AND ROLL GARAGE. ETC., IT'S OUR SPECIALTY!



FEEL FREE TO FAX FOR A PRICE UST AMD/OR MAIL-ORDER DATALOR OF ALL OUR RELEASES - INCLUDING OD'S AND IMPORTED VININ REDORDS FROM ALL AROUND THE WORLD.

CORDUROY

corduroy records and detective agency – factory 4/20 advantage rd highett victoria australia 3190

\* Underground Hits (Aggressive Rockprodution)

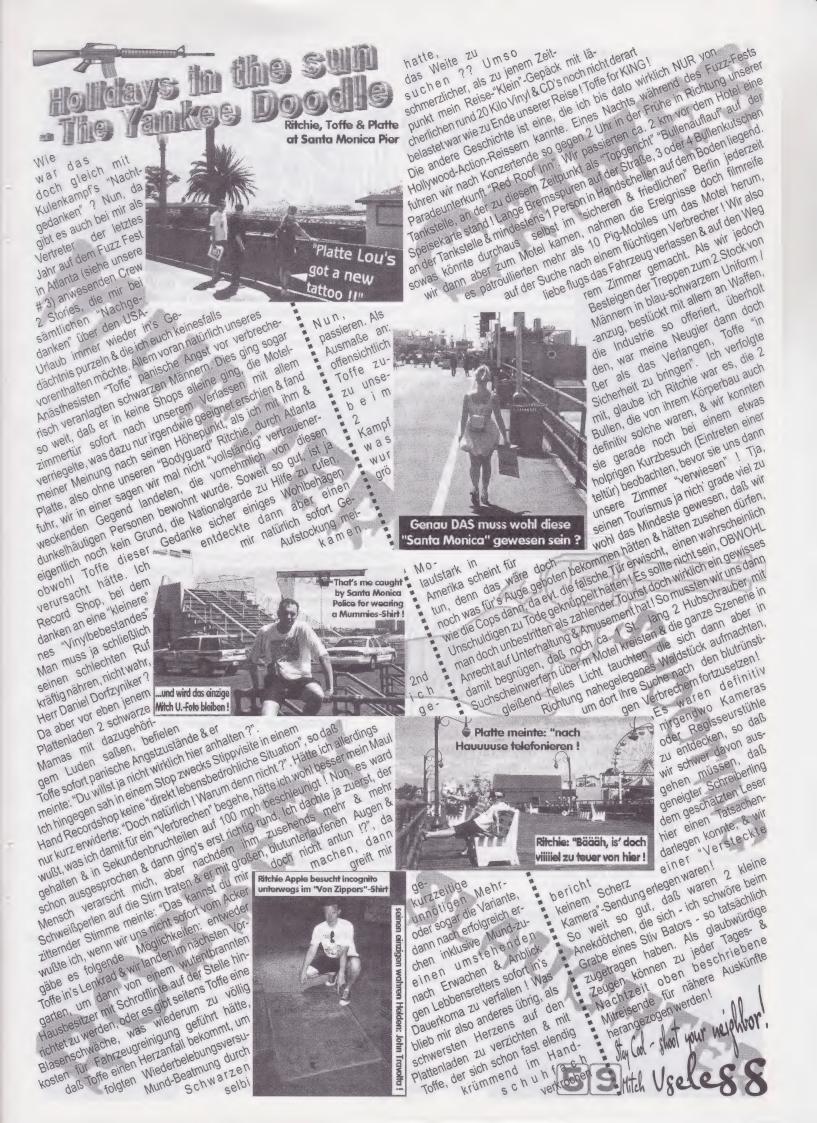

Mars bringt verbrauchte Energien sofort zurück! Hundert Millionen Marsianer auf den Spuren des perfekten Popsongs! oon Mikael Karoajalka

Der Mars liegt heutzutage in Finnland. Dem Land der tausend Seen, der Billionen Mücken und der Hundert Millionen Marsianer. Erstklassiger Punkpop wird da oben im Norden Europas schon seit den frühen Tagen von Eppu Normaali und Lama, Ratsia und Vaavi, Ne Luumäet und Pojat, den Wanna Bees und Jalla Jalla gespielt. Seit 1994 gibt es eine weitere großartige Band in Suomi, die danach trachtet, den perfekten Popsong mit viel Energie und Power vorzutragen. Für die unter euch geneigten Lesern, die mit den aufgezählten Bands überhaupt nichts anfangen können, hier

ein paar Beispiele aus der angloamerikanischen Sphäre.

Stellt euch vor die genialen, eingängigen Melodien der Buzzcocks, der Undertones, der Ramones, vorgetragen mit genau deren unwiderstehlicher Spielfreude und Vehemenz. Ich könnte noch zahlreiche Beispiele nennen, von den Romantics über die Plimsouls bis zu den Saints oder

Hoodoo Gurus. Wenn ihr mich fragt, warum die finnischen Bands so gut sind und so kompromißlos ihre Sache verfolgen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. In Finnland - egal ob in Helsinki oder in irgendeinem Dorf mitten in der Taiga - kann man nur vorm Monitor abhängen und Videospiele spielen. Oder man sucht sich mit ein paar Freunden eine verlassene Scheune, eine aufgegebene Ferienhütte und macht Musik. Laute Musik. Außer ein paar Rentieren und Elchen hört eh keiner zu.

Bei den Hundred Million Martians aus Tampere war das im Prinzip nicht anders. Dank der nützlichen Erfindung des Internets konnte ich mit der Band ein Interview machen, ohne sie persönlich zu treffen und ohne lang-

wierig Briefe hin und her zu schicken. Hier sind ein paar Auszüge aus meiner E-mail Korrespondenz mit Jyrki Mäkelä. dem Sänger und Hauptsongschreiber von HMM.

Jyrki: "Eigentlich spielen wir schon ewig zusammen. Einige von uns kannten sich schon in der Schule. Die anderen kamen dann durch gemeinsame Freunde dazu. Aber ich würde sagen, offiziell gibt es HMM seit 1994. Da gingen wir zum ersten Mal ins Studio. Und wir mußten

uns einen Bandnamen ausdenken, als wir die Demos rausschickten." Die Band besteht seit damals und bis heute aus Jyrki, der singt und die meisten Songs schreibt, die Texte sowieso, dann gibt es Seppo Lehdonkivi, der diverse Gitarren spielt, Tuomas Peltari spielt auch Gitarre und singt Backing Vocals, Pasi Hjerppe schlägt die Bass-Saiten und singt

auch im Hintergrund, und Jarkko Lehti trommelt.

Jyrki: "Ebenfalls 1994 fingen wir an öffentlich live zu spielen. Zunächst nur in Tampere und der nächsten Umgebung. Unsere ersten beiden veröffentlichten Songs erschienen Anfang 1996 auf dem Sampler Return of the Babysitter auf dem Maho Pop Label. Beide Songs entstanden bei unserer zweiten Demo Session Anfang 1995."

Die beiden Sampler Don't Fuck with the Babysitter und Return of the



Babysitter bieten übrigens einen sehr guten Überblick über die derzeitige finnische Punk, Power Pop & Garage Szene. Maho Pop ist eines der vielen neuen Indie Labels



die in Finnland seit Beginn der Neunziger wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich sollte mal gelegentlich einen ausführlichen Report über die derzeit unglaublich vielfältige Indie Szene in Finnland verfassen. Hat vielleicht jemand Interesse daran?

Jyrki: "1996 nahmen wir auch an einem Bandwettbewerb teil. Jukka Junttila, der Chef von Hiljaiset Levyt, saß in der Jury. Das war unser Glück.

Nach kurzen Verhandlungen wurde HMM dem Hiliai-

set Band-Roster hinzugefügt."

Ergänzend muß noch gesagt werden, daß HMM bei dem Wettbewerb eine CD Produktion für 4 Songs gewannen. Also erschien noch im gleichen Jahr die EP Brighter Days in 500er Auflage. 1997 folgte dann der 1.

Longplayer "Martian Arts" auf Hiljaiset Levyt. Die Platte gehört nicht nur zu den besten finnischen Veröffentlichungen des Jahres. Auch im Vergleich zu internationalen Power Pop Bands bestehen HMM ohne Probleme. Wer zum Beispiel die Cheeks aus Solingen wegen ihrer Punk Pop Songs und ihrer sympathischen Attitüde schätzt, der wird an HMM nicht vorbeikommen.

Glanzlichter des Debütalbums sind u.a. A Perfect Pop Song, Ambition, Brighter Days (in einer noch tighteren Neuaufnahme), Buzz Aldrin. Aber alle 14 Tracks der Platte bieten einen guten Querschnitt durch die Stim-

mungen & Möglichkeiten von HMM, von nachdenklich, trotzig bis zu absolut straight & fröhlich. In Misery for Misery's Sake erteilen sie den sich selbst bemitleidenden Vertretern der sogenannten Generation X eine Absage. Der Sound von HMM wird dominiert von schnellen Breaks. trocken knallenden Drums, Stakkato Gitarrenakkorden & fetzigen Riffs, sattem Bass. Über allem die prägnante,

manchmal leicht nölige Stimme von Jyrki, unterstützt vom Backing Chor der anderen Jungs. Gitarrensoli, wenn sie denn vorkommen, sind kurz, stilvoll & einprägsam. Auch wenn das Tempo mal zurückgenommen wird, der Druck durch die verzerrten elektrischen Gitarrenwände läßt selten nach. Hin & wieder erinnert mal eine Stelle des Albums an Glamrock Zeiten. Hanoi Rocks, die New York Dolls flackern kurz auf, um dann doch gleich wieder von purem Power Pop überrollt zu werden.

Auf die Frage nach den Ambitionen der Band, dem Erfolg, der Zukunft, antwortet Jyrki: "Die Hauptsache für uns ist: wir lieben die Musik. Wir lieben es zu spielen, Musik zu hören und vor allem darüber zu reden! Natürlich macht es Spaß zu spielen, meistens jedenfalls. Es gibt Tage, da geht alles schief, Du findest alles Scheiße, sogar die Musik. Aber am nächsten Tag ist es die coolste Sache der Welt, inner Band zu spielen! Natürlich hätten wir nichts dagegen Erfolg zu haben. Wer hätte das schon? Aber es ist nicht das Wichtigste für uns. Ich merke gerade, ich spreche hier die ganze Zeit von uns, dabei ist es doch zunächst meine persönliche

Meinung. Doch ich glaube, die anderen denken mehr oder weniger genauso. Hoffentlich verhauen sie mich jetzt nicht. Um auf den Erfolg zurückzukommen, wir hätten nichts dagegen, wenigstens alle Kosten (also Busmiete, Sprit, Übungsraum usw.) mit der Band zu verdienen. Naja, auch unseren Lebensunterhalt würden wir gerne verdienen. Und wir würden gerne ins Ausland fah-





ren & dort spielen, in Europa und in Japan! In Finnland spielen wir so oft es geht. Teilweise kommen schon eine ganze Menge Leute zu unseren Gigs. Aber die Möglichkeiten sind eben relativ begrenzt. Die noch eher bescheidenen Plattenverkäufe spiegeln das auch wider. Im Moment spielen wir gar nicht live, weil wir an unserem nächsten Album arbeiten. Übrigens sind wir wahrscheinlich die einzige Band in Finnland, in der wirklich jeder einen richtigen Job hat, vom Bibliothekar bis zum EDV Fachhändler."

Dieser Tage erscheint erstmal eine neue CD EP mit 4 mal "I Wanna be your Boyfriend". Nummer 1 stammt aus der Feder von Jyrki, die anderen 3 Songs kommen von den Rubinoos, den Ramones und den Pushtwangers. Alle 4 Tracks sind je 3'05" lang und werden von HMM mit Bravour vorgetragen. Einen Song für eine 7" Vinyl Splitsingle mit Ben's Diapers (einer anderen neuen finn. Power Pop Band) nehmen HMM auch jetzt auf. Wann diese Single erscheint, hängt von Herrn Miettinen, dem Chef des

a contract of the contract of

Popatak Labels, ab. Und dessen Zeitpläne sind mitunter recht weitläufig. Das 2. HMM Album ist für's Frühjahr 1999 geplant.

Gefragt nach musikalischen Einflüssen, mindestens drei

Lieblingsplatten aller Zeiten, anderen guten finnischen Bands, sagt <u>Jyrki:</u> "Fangen wir mit den Lieblingsplatten aller Bandmitglieder an:

<u>Seppo:</u> Sex Pistols - 'Never Mind The Bollocks' / Wildhearts - 'Fishing For Luckies' / Police - 'Regatta De Blanc'

<u>Jarkko:</u> Soundgarden - 'Badmotorfinger' / The Sonics - alles / The Foo Fighters - 'Same'

<u>Pasi:</u> Jason & The Scorchers - 'Lost & Found' / The Replacements - 'Tim' / The Wildhearts - 'Fishing For Luckies' / The Wildhearts - 'Earth vs. The Wildhearts' / Lime Spiders - 'Out Of Control' (7")

<u>Tuomas:</u> Beatles - 'Abbey Road' / Foo Fighters - 'The Colour & The Shape' / Cure - 'Wish' / <u>im Moment hört er:</u> Garbage - 'You Look So Fine' (von Version 2.0) / Goo Goo Dolls - 'Look Way Down & Name' (von A Boy Named Goo) / Foo Fighters - 'Walking After You' (vom X-Files Soundtrack)

<u>Jyrki:</u> Wildhearts - 'Fishing For Luckies' / The Wildhearts - 'Moodwings & Roundabouts' / The Posies - 'Frosting on the Beater' / Nirvana - 'Nevermind' / Gram Parsons - 'Grievous Angel'





"Ganz offensichtlich sind die Wildhearts eine fast kollektive Lieblingsband von uns. Weitere Highlights waren für mich in letzter Zeit die Backyard Babies, Brendan Benson, Whiskeytown, Kyle Vincent & alte Saints Singles. In Finnland gibt es jede Menge cooler Bands. Ein paar die mir spontan ein-

fallen, sind Sick Things International,
Penniless, Lemonator, Thee Ultra
Bimboos, Xysma und Hybrid Children
(obwohl deren letztes Album eine Enttäuschung war). Ganz neue coole Bands,
die sich lohnen sind No Shame (besteit
Liveband der Welt!), die ganze Popatak
Bande (Ben's Diapers, Sugarrush, Cartoon
Tree, Atom Heart, Mental Market).

Unser neues Album soll im nächsten Jahr erscheinen. Wenn ich mir die Songs anhöre, die wir bisher geschrieben haben und gerade einüben, dann wird es keine großen stilistischen Änderungen geben. Seppo und Tuomas werden mehr Songwriting Input haben als bisher. Das ist ja auch eine Veränderung. Ich persönlich würde gem mal ein Country Album machen. Das liegt sicher daran, daß ich gerade total auf Whiskeytowns Stranger's Almanac abfahre. Aber ich bin ziemlich sicher, es wird kein HMM Country Album geben."

Frage: "Werdet ihr mal nach Deutschland kommen?"

<u>Jyrki:</u> "Natürlich, sehr gem. Ob je was draus wird, hängt aber nicht nur von uns ab. Wie auch immer, wer catchy Popsongs mag mit reichlich Harmoniegesang & Tonnen von 'buzzing guitars', die/der sollte uns auschecken! Kauft unsere Platten! Und wenn ihr das getan habt, dann kommen wir und spielen bei euch um die Ecke, und ihr könnt uns in unserem Element erleben!"

Wer mehr über HMM und andere finnische Bands erfahren möchte, wer vielleicht die eine oder andere Platte kaufen will, die/der schreibt an eine der folgenden Adressen:



Hiljaiset Levyt, PL 211, FIN-33201 Tampere, Finnland (www.hiljaiset.sci.fi)

oaer:

Stupido Twins, PL 301, FIN-00121 Helsinki, Finnland (e-mail: stupido@cute.fi)



#### Hundred Million Martians

Discography

\*\*\* "Something About You & Stupid Behaviour" on Various Artists CD

"Return of the Babysitter" (Maho Pop) -96
\* "Brighter Days" (mini-CD) (HMM-002) -96
\*\* "Martian Arts" (CD) (HLL-029) -97





(SC): Suzie Creamcheese / (MU): Mitch Useless / (MR): Mike Korbik / (AK): Andy Knownothing

#### ## "3" Generation Nation"

Auch dieses Mal gibt's keine Besprechung vom Mülheimer Chefpunkerheftschä des selbsternannten '77-Punk Papstes Ralle. Auch seine mit verzweifelt erzwungenem Humor (was

natürlich nur in die Hose gehen kann & auch gegangen ist) niedergepinselten Ausführunger zu unserem Kommentar im UE 4/5 interessieren mich eigentlich nicht, da er erwartungsge mäß NICHT auf die Sache einging. ABER: eines, was ich mir keinesfalls gefallen lassen kann, sind Ralle's Behauptungen bzgl. meiner angeblichen "Verletzung des Fanziner-Ehrenkodexes"! Dazu muss ich GANZ KLAR sagen, daß MEIN Fanziner-Ehrenkodex darin besteht, daß ich ein mir zugeschicktes Fanzine in unserer folgenden Ausgabe bespreche. Mehr biete ich nicht & mehr erwarte ich nicht, d.h. ich schicke unser Heft, al jene Leute, die MIR passen (& da gehört das 3rd G.N nicht mehr dazu), & von jenen Leuten ERWARTE ich auch eine Besprechung unseres Heftes. Ob sie mir im Gegenzug dafür auch ihr eigenes Zine zuschicken, bleibt ihnen überlassen! Andererseits empfinde ich es wie gesagt auch als meine verdammte PFLICHT, ein uns zugeschicktes Fanzine zu besprechen ohne deswegen auch unseres rausschicken zu müssen (Diese Pflicht habe ich auch jeder zeit bei den mir zugesandten "3rd G.N." erfüllt!)! Wer mit diesem "Ehrenkodex" nicht zurecht kommt, kann uns gestohlen bleiben! Und Ralle sowieso! Bleibt die Frage, warum er so geil auf unser Fanzine ist, daß er es sich sogar kauft, & das, obwohl es doch (lt. seinem eigenen Review) ab der #3 so übel geworden ist & wir so abgebaut haben! (MU)

Arschtritt#6 (A5, 22 S., DM 2+Porto, Adr.: Noel Jänich, Neustr.5, 45891 Gelsenkirchen) Die Sex-te Numer des Arschtrift ist gleichzeitig auch mein First Contact mit diesem A5er der amüsanten Art. Ganz in d. "Tradition" der aufstrebenden Teenpunk-Mags widmet sich auch Noel enthusiastisch "seiner" Musik, & die ist mit Bands wie Let's Gos, Dropkick Murphys oder Hookers überwiegend identisch mit der "House"-Musik des UEs. Auch Interviewtech nisch ein guter Mix aus Jet Bumpers (besonders lobend sei zu erwähnen, daß Noel ein wenig bei Jenz nachbohrte wegen dessen Liebe zu der indiskutablen Speckbacke Elvis!! Chinese Takeaway & New Lifeshark Rec. Dazu die üblichen Reviews, ein 3-seitiges Preis rätsel sowie persönliche Konzerterlebnisse & etwas mehr (mir zuviel) vom Leben rund um die Ochsenblase ! Fußball ist übrigens definitiv Scheiße, zumindest in der BRD, was das deutsche Team um Wadenbeißer Berti ja im negativen Sinne eindrucksvoll unter Bewei gestellt hat! Heft ist gut, streckt seine Fühler jedoch nicht ganz bis in den R'n'R/Teenpunk-Heaven, in dem sich schon 3 andere A5-Zines breitgemacht haben, deren Namen inzw. hinlänglich bekannt sein dürften - ebenso wie meine Vorliebe für sie! (MU)

Babylon # 11" (A4, 28 S., Preis: ??? / Adr.: Lawrence English, PO Box 771, Hamilton, Central, Brisbane, Queensland, Australia 4007 / E-Mail: horroshowrec@hotmail.com) Natürlich kann ich bei diesem Zine nicht ganz unvoreingenommen zu Werke gehen, denn es werden (wie auch in der UNBEDINGT zu empfehlenden letzten Ausgabe des "Flying Revolverblatt's) die GENIALEN Sinisters gefeaturet. Das "Babylon" kommt aus Australien, wird von Lawrence English, seines Zeichens Obermacker des Horrorshow Record-Labels, herausgebracht! Richtiger ist eigentlich: die vorliegende # 11 ist die letzte Ausgabe (vom Dezember '97), da sich L.E. lieber seinem Label widmet & zudem für mehrere andere Zines schreibt. Deshalb fand auch eine Fusion mit dem "Inhaler-Magazine" statt & das neue. gemeinsame Ding wird "Parasite" heißen! Soweit so gut, 28 Seiten ist nicht gerade das, was ich 'ne Bibel bezeichnen würde, aber zumindest ist das Babylon in A4! Auch bandmäßig kommt 'ne wilde Mischung wie man sie auch auf den Compilations von Horroshow Rec. vorfindet! Erwähnenswert aber auf jeden Fall außer o.g. Sinisters noch die Voodoo Love Catsund NY Loose! Doch leider finden sich sich auch massig Bands aus der Industrial- & Gothic-Szene wie Dogmachine, Korn, Grinspoon, Marilyn Manson & einige mehr ! Also für mich musikalisch eher uninteressant, aber zumindest ambitioniert geschrieben! Wer sich trotzdem für das Zine interessieren sollte, müsste einfach mal per E-Mail bzgl. des Portos anfragen. Preis habe ich keinen gefunden, dürfte also wohl kostenlos sein 1?!? (MU)

Flipside#113+114 (US-A4, je 172 S.,\$6+Porto, POB 60790, Pasadena CA 91116, USA) Ein Urgestein der amerikanischen Fanzine Landschaft, das im Punkbereich schlichtweg als Standard/Pflichtlektüre anzusehen ist. Ein Heft, bei dem es sogar Spaß macht, die Leserbrief-Sektion durchzuarbeiten oder nachzuforschen, mit welcher entzückenden Punk Rock Lady sich KROQ DJ Rodney Bingenheimer - ganz in H. J. Rietmüller "Bravo" Tradition diesmal hat ablichten lassen. Mir sind sogar Leute namentlich bekannt, die sich das Flipside allein wegen der darin geschalteten Anzeigen zulegen, um ein umfassendes Üpdate übe den amerikanischen Plattenmarkt zu bekommen. Die meisten der festen Flipside Schreiber linge besitzen ihre eigenen Kolumnen (dieses Prozedere dürfte Lesern von MRR oder 3 Gen. Nation bereits bekannt sein), die - wie im Falle von Bob Cantus "Bobisms" oder Mary Ellenbergers "Riding With Mary" 100% die musikalischen Interessen der jeweiligen Auto ren widerspiegeln. Die repräsentierte Bandbreite ist dabei keinesfalls auf pure Punk'n'Roll Combos beschränkt, so fahren z.B. Thrashead & Todd auch mal die härtere HC Schiene während AArtVark & Morticia dem einen oder anderen Industrial/Gothic Act ihre Aufmerksamkeit zuteil werden lassen (für den Garage R'n'R Bereich empfehle ich Martin Mc Martin, auf ShitEd & Tim From Pomona gilt es bei jedweden Punk'n'Roll Fragen zurückzu greifen). Überhaupt wird der Begriff "Toleranz" im Flipside groß geschrieben, da werder dann auch so umstrittene Szenegrößen wie TVTV\$ Sänger Blaze James mit einer eigenen MOLOKO PLUS Kolumne bedacht, oder Punk Philosph Shane darf mit "Shaneshit" aus der Zelle eines Staatsgefängnisses heraus seine universellen (& größtenteils auch universitären) Weisheiten unter die Leute bringen. Geographisch beschränkt man sich größtenteils auf die Szene in & um LA, Rubriken wie "Friscozone" oder "Nothern Noise" runden das kalifornische Gesamtbild ab. Erganzt durch tonnenweise Gig-, Book- & Video-Reviews, Comix & D.I.Y Gedichte gibt's hier ein Kultheft, dessen Anblick alleine schon jedem, der sich beim UE immer über LLKA (Langzeit-Lese-Konzentrations-Anforderungen) beklagt, den puren Angstschweiß auf die Stirn treiben sollte. #113: Die Titelstory geht wohlverdient mehrseitig an ADZ (da wurde auch am ausführlichen Adolescents/ADZ Stammbaum nicht gespart). The state of the s

We're about 3 chords, cool shoes, eyeliner & hate. Don't settle for less."] & 10-96 ["Dean: We're bad boys ut nice guys. Joe: Don't mind Dean. He thinks he's deep sometimes."]). Außermusikalisch geht's mit Space Noose Kartoonist Adam Thrasher & Mike Diana - dem einzigen Illustrator in der Geschichte der USA, der leine aufgrund seiner Zeichnungen im Knast landete - weiter. Es wird die Frage gestellt, ob Courtney nicht rielleicht doch ihren Kurt umgebracht hat (& wie immer unbeantwortet gelassen), & ein ausführlicher Artikel widmet sich der (Schrumpf)Kopfjagd in den 90ern. Und wem das noch nicht abgedriftet genug ist, den bitte ich auf "Bob's Nonlinear Comprehensivism Censures R.A.W.'s Realitunneling" zurückzugreifen. #114: Titelstory gibt's diesmal für Damnation, ferner am Start: Bad Religion Interview Pt. 2 (Greg Graffin meldet sich zu Wort), All, Avail, H2O, Eyehategod, Intimes über die Drogenexzesse der Pleasure Fuckers, die 60's Pop Garagenfreaks Jonny Chan & The New Dynasty 6, Taiwans älteste noch existierende Untergrundband LTK Commune, die Metalheads von Machine, die Girls von X-It sowie das All-Star-Projekt ehemaliger Glue Gun, BadTown Boys & Electric Ferrets Mitglieder, Dead Lazlo's Place mit Namen. Für musikalische Grenzsprengungen ist also mal wieder gesorgt, & sogar Gary Numan werden ein paar Seiten gewidmet. Ach ja, mit "Sir" P. Edwin Letcher kann das Flipside einen aufrechten 60's Garagen Neuzugang für sich verbuchen, der fürs Flipside # 114 die von den Satelliters so geschätzten Crusaders unter seine Fittiche nimmt. (SC)

Flying Revolverblatt#18/19 (A4, 106 S., DM4 + Porto / Ulli Curschmann, Louisenstr. 55, 1099 Dresden) Die Blutsbrüder des Moshable & Markführer der deutschsprachigen Punk'n'Roll Szenerie geben sich die Ehre. Mit Andy Knownothing & Mike Korbik schieben auch gleich 2 UE-Schreiberlinge dort ihre Doppel-

euse Wendy O'Williams (den sie im Arm haltenden Lemmy hat man kurzerhand wegretuchiert, schließlich ist der ja auch noch nicht tot), & die Einleitung kündigt für alle nekrophil Veranlagten vom einsetzenden Massensterben bekannter & nicht so bekannter Größen des Musikbiz. In der fetten TFRB Sommer Doppelausgabe gibt's wie immer ein Treffen mit lauter lieben alten Bekannten (New Bomb Turks, Turbonegro, D.O.A., Mother Superior), & neben der TFRB Hausband (nein, nicht die Smugglers) Sinisters zum Zuge. Desweiteren versucht Ulli während seines Lazy Cowgirls Interview verzweifelt, den Redefluß eines Pat Todd zu stoppen, Karl liefert einen fundierten Bericht über die belgische Punk Rock Band The Kids ab, & Stefan entlockt Backyard Baby Nicke seinen langgehegten Jugendtraum, endlich einmal in Japan auf der Bühne stehen & ausrufen zu können: "Good evening, Tokyo!" (auch wenn es dafür momentan noch der Hilfe Alice Coopers bedarf). Es wird vor der Machtübernahme ferngesteuerter Servotron Roboter gewarnt ("Woc weit"), abbe a. h. "Wer weiß schon, ob man morgens nach dem Aufstehen seiner elektrischen Zahnbürste oder der Käffeemaschine noch weiterhin blind vertrauen kann"), & Wanda Chrome & The Leather Pharaoh Cliff stellt beim Interview mit Lombego Surfer Anthony 'ne Menge gemeinsamer R'n'R Sozialisationserfahrungen fest. Der Kanzler bringt seine Urlaubserfahrung mit den Psycho-Punx v. Mad Sin wie folgt auf den Punkt: "Geh' nie mit Mad Sin auf Malta saufen, du wirst mit Sicherheit der Verlierer sein!", während Mike Jenkins sich über die Darstellung weiblicher Blutsauger, Jungfrauen, aller Frauen in schlechten Filmen sowie Männer in Frauenkleidern in ebenfalls schlechten Filmen ausläßt. Die Dirtys fordern: "Free Beer For Life!" wohingegen die kanadischen Instro Surfer der Huevos Rancheros sich (noch) mit Spiegeleiern zufriedengeben. Mit Torsten hat sich das Revolverblatt Team jetzt auch 'nen Ska-Sacherständigen ans Land gezogen, der sein Interviewglück auch gleich bei den Pietasters versuchen darf (& wie so viele mit den Batterien des Aufnahmegeräts zu kämpfen hat). Gar nicht p.c. gibt's Kochtips für Hasenkeule nach Försterart & Frühstück-Tips für Schwerarbeiter (Warmbier, Fettbrot mit Harzer Käse - urghh), einen ausführlichen Giggerreport & tonnenweise kompetent geschriebene Reviews. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem Ulli seine gesammelten Live Photos in Buchformat rausbringen wird - der Mann hat einfach ein professionelles Auge dafür, wann er den Auslöser zu bedienen hat. Wer auch immer von deinen Heroen in letzter Zeit auf Tour war, sei versichert --- Du findest ihn garantiert im Flying Revolverblatt wieder. Pflichtlektüre. (SC)

🗣 "Gerda # 1" (7"-Format, 68 S., DM 3,50 + Porto/ King Chauki Benamar, Rat-Beil-Str.65, 60318 Frankfurt)

Schrei, kreisch, schwitz, hyperventilier, oder um es mit den Worten der Gerda-Leute auszudrücken: Hierauf wird ,erbarmungslos abgekultet!" Nee ehrlich, dieses Heft ist groß, groß, groß wie Omas Baumkuchen! Selten habe ich ein dermaßen fettes Beutelchen Wortwitz rlebt. Das kann alles nicht wahr sein, diese Frankfurter verwursten alles, was sie vom Stapel lassen, mit irgendwelchen Assoziationen zur Erotik des Alterns, wie mein Vater das Essen zu bezeichnen pflegt. Drumrum bauen sie ein Layout, das ebenso professionell wie esbar kommt. Handelsübliche Kapellen wie Dirtys, Gee Strings, Stiff Little Fingers, Hellacopters, Caye 4 & The Puke erscheinen plötzlich in völlig neuem Licht, wenn diese Götter der schreibenden Zunft sich an ihnen austoben. Dazu bekommt das lesende Individuum duftende Schmankerl wie eine Bierkolumne & die schlußendliche Wahrheit über die Fussbroichs, die, muß ich zu meinem Leidwesen gestehen, sich meinem geistigen Horizont entziehen, da man mit einem ausgedienten Klappfahrrad als Antenne in Leipzig eben keinen WDR empfangen kann. Musikgeschmackmäßsch gehen die Gerdas ebenso zielsicher durchs Ziel, wie die Rezensionen eindeutig beweisen & wenn man sich die Adresse von El Chefe mal auf der Zunge zergehen läßt, ist sowieso alles zu spät. Graaandiiiooos! (AK)

"Gerda#2" (7" -Format, 78 S., DM 3,50 + Porto, Adr., siehe bei Gerda#1)
Willkommen zur Gerda Sommernummer, nach Eigenaussage noch dümmer als der Vorgänger, da die Schreiberlinge ihre gesamte Freizeit auf "Oben-Ohne-Parties mit WM-Liveübertragungen" verbrachten. Angesichts der Tatsache, daß sich konzertmäßig in Frankfurt & Umgebung nicht allzu viel getan hat (zum Besuch des Turbonegro Konzerts mußte man gar nach Weinheim fahren, das Guitar Wolf Interview fand in Stuttgart statt, bei den Backyard Babies hat es nur zu einem Phoner gereicht, wohingegen der Lightning Beatman immerhin m heimatlichen Ostklub zu bewundern war), setzt sich die # 2 des Hausfrauen-Fachblatts vornehmlich mit Saufgeschichten ("Superbock, die überparteiliche Bieranalyse schottischen Gebräus" & "Mexiko, das Land, wo Weizenbier & Kacke fließen") & Pimmelniveau unterster Kajüte ("Junge Talente, endlich ein Tittenmagazin, wie man es sich schon immer gewünscht nat ... bei dem die Bilder völlig uninteressant sind, dafür aber die Texter brillieren") auseinander. Ob nun Terassen-Voyeur Duerfto die Lasterhaftigkeiten seiner Nachbarn kommentiert, Prälat Diehl seine Andachten über motorradfahrende Szenetypen & Swingerclubs in Mallor ca zum Besten gibt oder König Chauki beim "Royal Flashback" der frappanten Ähnlichkeit teffi Graf mit Joey Ramone auf die Spur kommt, die Gerda-Crew deckt unbarmherzig die Dürftigkeiten des deutschen (Hausfrauen-)Alltags auf. Da setzt sich Horst Sackscheitel eloquent mit Jörg Warras "Gerda" Kritik im Trust auseinander ("Es ist nicht etwa so, daß ich etwas gegen Kritik hätte, ich vertrag nur einfach keine ..."), & Gerdaist Bravo verfaßt ein nehrseitiges, wissenschaftliches Traktat über die wunderbare Welt der Wasserhäuschen man unterscheide tunlichst zwischen den Begrifflichkeiten Kiosk, Wasserhäuschen & Trink hallenkultur), bei dem sich in lobenswerter Weise auch weitere Gerda-Mitarbeiter über ihre 1. Kiosk-Erfahrungen auslassen dürfen. Nicht zu vergessen ein kompetenter Review-Sektor, der 1. Teil des Europatourberichts von Superfan & Brand New Unit sowie Kaltmamsell Svenjas "Involtini" (zu deutsch: Fotzer-Rouladen). 78 Seiten Douglas Adamscher Wortakrobatik, die Protestnik Vogon Jeltz vom Galaktischen Hyperraum-Planungsrat sicherlich qualaktinische Hyperminz-Freudestränen in die verquollenen Äuglein getrieben hätten. (SC)

"Gound#2" (A5, 24 S., 2DM+Porto/Torsten Schall, Steinweg 37, 35037 Marburg) Mit dem Untertitel "Stoodent wankish no school zine" kratzen die Marburger schon an meinem Ego, bin ich doch heftiger Verteidiger der Theorie, daß kulturelle Veränderungen nur















YOODOO LOVECATS

über eine geistige Elite erzielbar sind, die natürlich ihr Wissen beständig durch Herumlungern in Campus-Cafeterien vervollkommnen muß. Und dann kommen die hier aus einer der schönsten Uni-Städte Deutschlands & lassen den Stolz auf diese Hochburg des geistigen Wohles der Gesellschaft vermissen. Ihr Punker, ihr! Jetzt aber im Ernst: Fressen, Saufen, Rumhuren geht in Uni-Kreisen natürlich nicht mal halb so gut & mir kommt auch das Kotzen, wenn ich mal wieder in d. Mensa gehe & durch einen lauten Klatsch mit d. Handfläche auf d. Stirn demonstriere, daß ich statt d. Pumpgun wieder nur d. Kull eingepackt habe. Zum Heft: in geschmacklicher Hinsicht gehen die Macher um Unterschenkelbreite am Ziel vorbei. Loaded (naja, Ska eben), Vincent Of The Coubory & Fishbird sind Bands, die ich nicht unbedingt kennen muß. Der Artikel über Rassismus im britischen Fußball gießt dagegen Öl in das Feuer meiner Abneigung gegenüber einem Spiel, in dem Leute damit Geld verdienen, einem aufgepusteten Is doch albern! Kurz, Gound ist i.O., auch wenn d. Tatsache, daß man 1 Jahr für solch ein Fallblatt braucht, davon kündet, daß hier echte Faulbelze an Western

Moloko Plus #11", (A 4, 88 S., 5,50 inkl. Porto / Torsten Ritzki, Feldstr. 10, 46286 Dorsten) Ich kann mir einfach nicht erklären, daß mir beim Gedanken an das Moloko Plus - obwohl ich doch die 2 tollen, letzten Ausgaben gelesen habe - immer noch automatisch Gedanken an ein Skinhead-Fanzine in den Kopf schiessen! Das ist definitiv ungerechtfertigt, denn gerade mit dieser neuen Ausgabe zeigen sich die "Molokaner" von ihrer allerbesten Seite mit Bands wie Dickies, Voodoo Lovecats, The Kids & dem (einer der wenigen) super US-Powerpopper Martin Luther Lennon! Diesem von mir, der vorher nie etwas mit dem Heft zu tun hatte, nur gedanklich aufgebauten Ruf werden sie höchstens noch durch ihren Red London-Tourbericht gerecht! Ansonsten eine gute Mischung aus allen Sparten, bei der auch HC (Pogar Record-Story) & Punk aus deutschen Landen (Public Toys) vertreten ist! So, Babes unser überaus netter Kanzler hat sich bereit erklärt, mir einen Stapel Fanzines abzunehmen, so daß ich jetzt an ihn

übergebe & das Moloko in den Genuß von 1 ½ Reviews kommt ! (MU)

Der Name dieses lecker gestalteten Heftes plätscherte schon des öfteren durch-meine Sehnerven & nun konnte ich diesen weiteren Beweis der Funktionalität von Papier doch tatsächlich mal selbst befingern. Der Titel provoziert, & ich hoffe mal das ist gewollt, auch gleich Assoziationen zu Droogs & Clockwork Orange-Sounds. Inhaltlich paßt das dann auch ganz gut zusam men. Mit stellenweise militanten Panker-Botschaften fackeln die Milchmänner auch nich lange & fühlen sich wohl sehr street. Kann ich sehr gut mit leben. Was allerdings bitter aufstößt ist die stellenweise arge Bleiwüste an Text. Da überlegt man sich glatt 2 mal, ob man das Moloko Plus mit aufs Klo nimmt, denn wenn man sich da festliest, könnte glatt was antrocknen. Also führe ich mir die Traktate zwischen Punk-Lifestyle & nicht ganz handelsüblichen Band-Features doch lieber im Sofa zu Gemüte. In so beschaulicher Atmosphäre lassen sich wahre Kleinode wie z.B. die Befragung zum Thema WM entdecken. Über Bands kann man ebenfalls einiges erfahren, als da wären; Dickies, Xplosions (Daums hoch!), Public Toys (& wieder runter), Voodoo Lovecats (nach oben) & Red London (noch höher). Auch hier gibt's allerdings Kritik vor'n Latz Jungens, fragt doch nicht so hölzern! Die Band ist immer Kumpel. Ansonsten fetzt das Moloko Plus & schön isses auch. (AK)

"Moshable # 18", A5, 48 \$., s/w mit Farbcover, \$ 7 inkl. Porto / Adresse: Lars Krogh, Poste Restante, Frederiksberg Allé 6, DK-1820 Frederiksberg, Dänemark)

Endlich gibt es mal wieder 'ne neue Ausgabe des Mag's, das in der Euro-Top 5 Liga ganz vorne mitmischt. Die Dänen vom Moshable brauchen in etwa genau so lange wie wir für unser Heft doch bekanntlich will gut Ding Weile haben, obwohl bei 5 Schreiberlingen & dann im Endeffekt nur 48 S. doch ein wenig Faulheit unterstellt werden darf. Das täuscht aber nur vordergründig, denn wer einen Blick in's Heft wagt, wird schon rein optisch eines Besseren belehrt. Knallyott gepackte Seiten in schon mit d. Liliputaner-Mag (wenn's um Schriftgrößen geht) OX vergleich baren Fontsizes, jedoch trotzdem sehr übersichtlich & leicht lesbar, da sich eben diese Schrift gleichmäßig durch's ganze Heft zieht & nicht dauernd die Schriftarten gewechselt werden wie in diesem unsäglichen "Useless Irgendwas". Den zu Recht auf Delikatessen wartenden Con naiseur erwarten mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen auch genau diese, wenn's um Optik Inhalt & Musikgeschmack geht. Ein fantastisches Profi-Layout mit Cartoons, Fotos, Hinter gründen, genau wie ich es mir wünsche & wie es eigentlich jeder normale Mensch mit Ge schmack auch erwarten sollte. Wenn ich mir da ein BRD-Zine aus dem Osten in s Gedächtnis rufe, wegen dem ich mit einem unserer Mitschreiberlinge immer wieder im Clinch liege, Mann da liegen Welten zwischen diesen beiden Mags! Von der 1. bis zur letzten Seite ein optische Genuß, für dessen endgültige Umsetzung in dann musikalischer Hinsicht Bands wie Dirtys Hookers, Flaming Sideburns, Nashv. Pussy, Pleasure Fuckers, Coyote Men (YEAH !!!), Headcoats oder Cramps sorgen! Dazu ein Inti mit Joey Ramone nach dem & über den Ramones Split, eines mit dem US-Paar mit dem Turbovergaser-Geschmack, Jim & Julie von Scoocl Pooch Rec., eines mit dem Roadie der Hellacopters, klässe Reviews über gehörte Scheiben & gelesene Seiten, ein Interview mit dem, wie er im Moshable bezeichnet wird, "Fellini des Pornos", Gerard Damiano, & ein Pin-Up Foto zum Heraustrennen von dem fragwürdigen Herrr Dregen der Backyard Babies. Den Abschluß bildet die traurige Nachricht, daß auch hier der D-Generation Virus seine Spuren hinterlassen & der Hype in Form eines Interviews seiner Einzug gehalten hat. Umso bedenklicher, als es anscheinend nicht all zu viele New Yorker zu geben scheint, die über diese Band NICHT lachen! Einzig & allein Konzertberichte vermiss ich hier etwas, doch das Moshable ist & bleibt mein fave Zine, wenn's um harten, schmer zenden R'n'Roll-mit Humor übermittelt- geht, & das mit Abstand! Wer Englisch kann & dieses Heft nicht sofort kauft, dürfte auch bei uns in musikalischer Hinsicht völlig falsch liegen! (MU)

Motengezeter#5 (A5, 44 S., DM 2 + Porto/Adr.: S.Maerevoet, Eckewartstr. 8, 50739 Köln) Der Sascha ist mit seiner 5.Ausgabe ja schon richtig brav geworden !?!? Na ja, zumindes etwas zurückgehalten hat er sich dieses Mal mit seinen Hasstiraden gegen alles in einem Radius von geschätzten 500 km. Sollte sich allerdings etwas mehr Mühe bei seinen Fanzinebesprechungen, die lediglich für Statistiker mit Review-, gelesenem, Interview- usw. Anteil & einer gesonderten Bestof-Aufstellung aufgelistet sind. Dazu haben die Fotos eine teils üble Kopierqualität, was aber keineswegs darüber hinweg täuschen soll, daß hier für wenig Geld viel Inhalt geboten wird, der mit aggressiver, aber trozdem lockerer Schreibe rübergebracht wird. Bandmässig gibt es The Puke, Lennons & Reekys, was zwar etwas wenig erscheinen MAG, aber sich dafür durch die vielen Erlebnis-, Konzert & Hassberichte etwas weder positiv noch negativ - von der Teenpunk-Verwandschaft abhebt & sich eher im Dunstfeld zum Ego-Zine ansiedelt. Mir gefällt's sehr gut & ich habe trotz Sascha's "Aufrufen zur Gewalt" (hahaha) nach der Lesung im Schwimmbad hinterher niemanden verprügelt! (MU)

"Notengezeter#6" (A5, 58 S., DM 2+Porto/ Adresse: siehe#5)

Das Notengezeter ist Punk. Schon allein die "Fick Dich!"-Heffung, die beim 1. Aufschlagen über'n Jordan geht, weil der arme Mensch sie wohl selbst geklammert haben muß & der Klam meraffe so schräg angesetzt werden mußte, dasses überhaupt geht, macht Spaß. Inhaltlich haut der Herr Sid Simpson dann allen Scheuklappenträgern der Szene eine in die Fresse & feiert auf 5 Seiten (+ Faltposter von Sid&Nancy in der Heftmitte!) die völlig unbekannten Sex Pistols ab. Von denen hat man ja auch wirklich lange nichts gehört. Wer braucht auch schon sowas wie Aktualität? Ich nicht & genau deshalb Mütze runter vor dieser Dreistigkeit! Neben Band-Features (Dimestore Haloes, Monochords) ist mir die #6 dann aber doch ein wenig zu Live-Review-lastig. Ich meine, ich höre ja gern mal, wie die Kollegen so den ein oder anderen Tanzabend erlebt haben, aber in einem Fanzine möchte ich die Orchester meines Herzens vielleicht ein wenig näher kennenlernen. Wem jetzt die Abschreckung durch die Gesäßritze















ach oben kraucht, dem sei allerdings gesagt, daß allein schon der vernünftige Schreibstil, der von fundierter Ausbildung kündet (har, har) aus einem Erwerb dieses Machwerkes ein lohnendes Ereignis machen würde, auch wenn die Brüder sich erlauben, unsere "Bibel" mit EINEM lächerlichen Satz zu "würdigen". (AK)

Obnoxious #2 (A5, 52 S., 2,50+Porto / Tom Becker, Mühlweg 13, 85376 Massenhausen) Ein Fanzine, das auf dem Cover mit den Slogans "Viel Sex! Gewalt! Alkohol!" wirbt. Nun ja nach schriftlichen Sex-Exzessen habe ich vergeblich gesucht, & Berichte über Prügeleien, Kotz- & Suffgeschichten beschränken sich auf ein erträgliches Maß. Den Autoren, allen voran Herausgeber Obnoxious Tom & Fred, ist allerdings eine immense Abneigung gegenüber sog. "Pennerpunks" & "Assipunks" zu eigen, denen seitenlange Kolumnen ausführlicher Haßtiraden gewidmet werden. Im Obnoxious "regiert der Punkrock", aber mit "D-Punk & HC der neueren Sorte, sowie Melodycore & Weicheierscheiße" haben die Macher nix am Hut. Dazu Tom: "Ich bin ein intolerantes Schwein & verdammt stolz darauf." Dafür gibt's dann aber ede Menge "Zeit für persönliche Gedanken & anderes kolumnenartiges Zeug", welches so illustre Titel wie "Freds riesiger Müllhaufen Teil II" & "Let's Talk About Shit, Baby ..." trägt, & bei dem Mitschreiberling Andi Pathie sich auch schon mal über schwafelwütige Abgesandte des Hausfrauen-Komitees auslassen darf, die seine abendliche Zugfahrt stören (als ob nicht die obligatorische Personenkontrolle schon genug wäret) Ein weiterer Höhepunkt der Ausgabe ist sicherlich Freds fiktiver Wunschtraum einer R'n'R City. Bleibt allerdings anzumerken, daß man den Brand vom Alkoholrausch der letzten Nacht keinesfalls mit 'ner Flasche Mineralwasser zu löschen versuchen sollte - schwerer Fehler, denn Experten wissen; Hier hilft nur erneuerter Alkoholkonsum. Auch Sätze wie "Hier läßt es sich wahrlich leben in dieser Stadt. Man braucht sich kaum um etwas zu kümmern, da es genug hübsche Frauen gibt, die sich um so lästige Nebensächlichkeiten kümmern, als das deine Klamotten gewaschen sind" wissen zu gefallen. Liebster Fred, laß Dir gesagt sein, daß sämtliche Frauen in Rn'R City, hübsch oder nicht, bestimmt Besseres zu tun haben, als Deine stinkigen Klamotten in die Waschmaschine zu stopfen - denn auch für die weibliche R'n'R Bevölkerung gilt. Die nächste Probe steht an, die Gitarre will gestimmt sein & bis zur Party heute abend sind's auch nur noch 3 Stunden. Will sagen, Deine Klamotten mußt Du Dir auch in R'n'R City nach wie vor alleine waschen, tut mir leid. Ansonsten empfehle ich zur Phantasieaufarbeitung einen baldigen Besuch in Mad-rids Kultviertel Malesaña - auf daß Deine R'n'R City Träumereien reale Formen annehmen mögen. Eine weitere Leseentdeckung ist auf jeden Fall die Kolumne von Phil Toonwar, der geniale Einblicke zum Thema "Woran erkenne ich, daß (m)ein Kind verhaltensgestört ist?" bietet, die nur noch von seinen Yo-Fresh Ausführungen getoppt werden. Im klassisch schwarz-weißen Punk Rock-Klebe-Layout gibt's ferner 'nen "Reekys on Tour mit den Sonic Dolls"-Bericht, konzertmäßig werden auch Chinese Takeaway & die Public Toys näher beleuchtet, wobei letztere (in persona: Roman) sich ein paar Seiten später einen sehr amüsanten Schlagabtausch mit Obnoxious Tom liefern. Dangerseek Matt sucht die Gefahr auf einem Green Day Konzert (?)), & im Colvins Interview erfährt der geneigte Leser nicht nur, was die Mitglieder außer der Musik so alles treiben, sondern auch, was die Band von den Blitzkrieg Boys, Bayern & Bands mit deutschen Texten hält. Die News Corner wartet mit so interessanten Enthüllungen auf wie "Radio Blast Rec. gibt's wohl auch nicht mehr" (au weia, wenn das der Tom wüßte), nur um ein paar Zeilen tiefer die Alben der Celloph. Suckers & Wonderfools anzukündigen (klassische Zeitungsente, oder wat?!). Sätze wie "Bei den Cheeks sind 2 Typen ausgestiegen, aber da die aus Solingen kommen, wird sich wohl bald Ersatz finden" sind für mich allein schon die 2,50 Märker wert, & Aussagen á la "Ich bin unbesiegbar & allmächtig! Ich bin Gott! Ich bin Freischwimmer!" könnten durchaus auch von der Gerda Crew stammen. Desweiteren gibt's noch 'ne appetitliche Sodomie-Pointe bei der "Claudia hat 'nen Schäferhund" Story, & Dave darf sich nach seinem Gin Goblins Inti 2 Seiten weiter gleich noch mal zum Phantom Zone Damned Fanclub befragen lassen. Rational arbeiten nenne ich so etwas, & ganz in diesem Sinne besticht d. Brief-Inti, das Tom mit d. Herausgeber & Macher ieses Schundblattes hier geführt hat, dann auch durch Mitchs diverse an sich selbst gestellte Zusatzfragen. Wie sangen die Oddballs doch so schön: "Eat That Shit, Punkrocker!" Ein Zine von Fans für Fans unter Ausschluß sämtlicher Punkasseln & Vollzeit-Schnorrer. (SC)

"On the run #5" (A5, 48 S., DM 2,--+1,50 Porto / Adresse: Thorsten Müller, Ivo-Beucker-Str.44, 40237 Düsseldorf / E-Mail: mueller\_thorsten@hotmail.com)

Also, erst mal finde ich ganz toll, daß die (hier 4) Seiten über die schwarz-weiße Kugel dieses Mal in der Mitte plaziert wurden, & zwar unter d. Titel "Fußball-Rausreiß-Seiten", was ich mir nicht 2 Mal sagen ließ & Selbiges tat, ohne d. Rest des Heffes zu beschädigen. Wenn sich nur iedes Geschwür so leicht entfernen ließe! Doch natürlich ist das "OTR", der Nachfolger des 'Schnauzbartproll", nach wie vor KEIN Fußball-Zine, sondern immer noch ein Mod-Power Pop-Garage-60's-Punk-Zine, das sich in gleichmäßig guter Qualität stetig weiter entwickelt! Nettes Layout, teilweise jedoch zu dunkel mit dementsprechend schwer erkennbaren Fotos, ABER die Jungs haben sich gerade deshalb entschlossen, die nächste Ausgabe weg vom Copy-Shop dann drucken zu lassen. Bin ich mal gespannt, wie groß der Sprung ist, den das OTR" dann nochmals nach vorne tut! Doch warum ich das Heft mag, ist nicht das Layout, sondern die Musik, die charmante, teils humorvolle, teils sarkastische, immer kompetente Schreibweise, mit der sich in dieser Ausgabe an Bands wie Chamberdeacons, TV Killers & Stunde X vergangen wird. Dazu ein kleinerer "Back to the 60's"-Artikel, massig Konzert- & andere Reviews sowie Persönliches über z.B. "faschistische Omas" & "Dennis' first steps into Punk"! Was ich allerdings diese Mal vermisse, ist "Dennis' Traumstunde", die in der Vergangenheit zu meiner Lieblingsrubrik avanciert war! Und mit dem Cover könnte sich die nice boys from "The Pott" etwas mehr Mühe geben! Nevertheless: compulsory program! (MU)

"On The Run! #6" (A5, 54 S., DM 2,--+Porto/Adresse: siehe oben)

Hilfe, die Donnas als Schriftzug auf m Titel & drüber munter mit der Powerpop-Mod-Punkrock-60's Garage-Szene gekungelt. Leute, als 1.: Fanzinemachen ist gut, Musikgeschmack ist besser! Der Platz, den ihr für diese Bitch-Pop-Gülle verschwendet, könnte doch wirklich besser genutzt werden. Fangt jetzt bloß nicht an, was von "über Gschmack...streiten..." & so an. Die Donnas sind einfach totzuschweigen. Basta. So, jetzt erstmal setzen & irgendwie die Kurve zur Objektivität kriegen. Das On The Run ist ein Heft, das mich besonders wegen dem Enthusiasmus seiner Schreiber ankratzt. Hier sind echte Fans am Werk, die auch nicht wie woanders versuchen, die absoluten Alt-Hasen raushängen zu lassen & sich sämtliche Inhalte der Plattensammlung vom Herz wegzuschreiben. Stattdessen liefern sie, wahrscheinlich auch dem eigenen Lernprozeß zuträglich, eine extra-feine Small Faces-Story, die dem alten Spruch "Lesen bildet" wieder neues Leben einhaucht. Mit Decibels & Martin Luther Lennon haben sie erkannt, wohin der Hase in Sachen Powerpop zur Zeit läuft, obwohl die Fragen ein bißchen zu gewöhnlich sind. Daß die Fußball-Seiten zum Rausreißen sind, ommt mir sehr entgegen, vor allem, wenn man dieses Heft auf dem Klo liest & nach einer nalben Stunde plötzlich kreidebleich vor sich hinflüstert: "Gestern war aber auf der Rolle noch was drauf?!" Der Sinn von Dennis Redeseite bleibt mir leider verschlossen, klingen seine Ergüsse doch viel zu sehr danach, als habe er nür Freunde, die Joe Cocker mögen & er deshalb nie so richtig fachsimpeln kann. Das Detour-Records-Special paßt dagegen voll in die Kategorie ,Wurde Zeit, daß mal einer was über die macht' & gerade deshalb hoch die Daums! Der Rest ist das übliche Review-Sammelsurium, no big deal, but very loud. (AK)

'Ox # 32" (DIN A4, 132 Seiten + 33-Tr.CD, 6,90 DM + Porto/Adresse: Ox-Eanzine, P.O. Box 143445, 45264 Essen)

Also, ich hatte es bei der letzten Nummer ja nicht bemerkt, aber jetzt, da Her Hille

der neuen Ausgabe so überdeutlich erwähnte: Ja, das neue OX-Logo ist besser / schöner / mächtiger! Doch das kann ja nicht alles gewesen sein ? Nee, das OX präsentiert sich, wie sich in d. letzten Ausgaben immer mehr abzeichnete, dauerhaft vielseitig als das Alfround-Zine für den Allround-Punk, aber auch für d. Spezialisten unter euch, da bei DER Fülle von Informationen, Interviews, Berichten & Reviews auch die stilfixierten Punks Lesestoff für'n 2-wöchiger Dauerschiß haben dürften! Diesmal mit amStart & meine Faves: Intiws mit Radiation Kings All, Zeke, Zen Guerilla, Fat Wreck Chords & Nashville Pussy sowie der Cheeks Tourbend (obwohl der gute Lutz meine vorübergehend hyperaktive Darmtätigkeit ja nicht unbeding absatzfüllend hätte breittreten müssen! Meine Rache wird fürchterlich sein & ich dir die Klo schüssel im House Soundflat irgendwann bis zum Rand füllen !), die Adolescents-Story, die wie immer GENIALE Cartoonseite von Peter Puck, der Blinddate "OX vs. Plastic Bomb" & 100te Reviews von Filmen, Büchern, Comics, Zines & Platten! Wenn ich mir nun Kritik aus d. Fingern saugen müsste, dann fiele mir diese am leichtesten beim Stitches-Inti mit 'nem strunz dummen Johnny, dessen Sinn eines Interviews wohl in der Aufzählung seiner erfolgreicher Kloppereien zu bestehen scheint & der sich damit in dieser Hinsicht auf eine Stufe mit den noch verblödeteren The Makers stellt! Arme Wurst! Und als 2. Kritik die Titelseite mit Rockstar Dregen von den Backyard Babies (von denen übrigens auch ein dazu wunderbar passendes Interview im Heft ist). Ich meine, Bandfotos auf m Cover gut & schön, die Cartooncover des OX waren für meinen Geschmack auch nicht immer vom Feinsten, aber gerade diese Band mit einem derartigen Livefoto? Nee, es gibt genügend andere Bands, um nicht auf einen sol chen ME/Sounds-Schnappschuß zurückgreifen zu müssen. Doch, Hand aufs Herz, wer interessiert bei so 'ner fetten 132-Seiten-Schwarte schon, wie das Cover aussieht & ob sich ein Musiker der interviewten Bands als tumber Hinterwälder geoutet hat. Kann einer über die "Magazinisierung" des OX sagen, was er will, mir gefällt's, für mich ist es Pflicht & aus diesem Zine hole ich mir die meisten der für mich relevanten Informationen & News! Selbst die CD ist dieses Mal "better than ever before" mit einer über-Ø-lich hohen Zahl an mir ans Herz gehen der Songs von z.B. "Schmuse"kapellen wie Grinners, Cellophane Suckers, Headcoats, Fluf, La~Donnas, Dillinger 4, Dead City Rebels, Nimrods, Psychotic Youth & einige mehr! (MU)

"Ox#33" (132 Seiten A4 + 33-Tr.CD, 6,90 DM + Porto/Adresse: s.o.) Die neue Nummer kommt gegenüber der 32 mit dem üblen Dregen-Poser-Cover, das in me nem Bekanntenkreis für einigen, überwiegend negativen, Gesprächsstoff sorgte, diesmal mit nem superkultigen No Means No-Foto, das (mittels Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Photoshop wohl beabsichtigt) aussieht, als wäre es während eines 10000 m-Laufs auf der Tartanbahn ausgelegt & mit den Spikes sämtlicher Läufer bearbeitet worden. Schreddering rules OK! Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder bedingt durch die Vfelzahl der sich in den unterschiedlichsten Musikbereichen zuhause fühlenden Schreiberlinge eine tolle Mischung von HC über Pop Punk & Garage bis Blues! Wornit wir gleich bei einem der Highlights wären nämlich dem Special über Fat Possum, das einzig wahre Blues-Label, das in meiner Gunst spätestens seit dem Debut von 20 Miles ganz ganz oben steht! Weitere Glanzlichter der #33 sind, bedingt schon alleine durch meinen eigenen Geschmack, zwangsläufig Berichte & Interviews von & mit Onyas, Backwood Creatures, Groovie Ghoulies, Moorat Fingers, Backwood Creatures, Groovie Ghoulies, Ghoulies Movie Rats, Tom's "Das große Gigium", Herrn Tonk's herausragende Rubrik "Klassikbude" diesmal mit dem Surfklassiker "Drop out with..." der Barracudas, sowie wie immer das Maxi mum an humoristischer Comicunterhaltung, die Peter Puck-Seite Was der Mensch an Witz & Punk Roc Zeitgeist-Sarkasmus auf eine Seite packt, füllt bei anderen ganze Bände! Gut fand ich auch das Interview mit Bela B. über seinen Comic-Verlag sowie den Clash-Report! Dagegen etwas sauer aufgestoßen hat mir, daß ausgerechnet jetzt, nachdem wir unseren 1. Teil der Angry Samoans-History draußen hatten & kurz vor der VÖ des 2. Teils stehen, eine (bedingt durch wohl gleiche Quellen) überwiegend identische - na ja, zumindest sehr ähnliche - Angry Samoans-History auch im Ox ihren Platz fand. Hätte man ja seitens des Ox problemios noch 'n Jährchen warten können, da es bei so 'ner History ja nicht auf Aktualität ankommt & dies uns als dem kleineren Zine das Leben etwas leichter gemacht hätte! (Na ja zumindest hätte Joachim bei seiner Besprechung des letzten UE darauf hinweisen können, daß auch wir einen Angry Samoans Artikel drin haben. Ist halt einfach frustrierend, wenn man weiß, daß sich keiner mehr den 2. Teil durchzulesen braucht, weil alles schon ausführlich im Ox beschrieben wurde, & einem das Geschriebene auf einmal wie ein dürftiger Aufguß vorkommt, obwohl schon lange vor Erscheinen des Ox-Artikels fertig. Wofür ich allerdings nicht das Ox verantwortlich mache, sondern die Tatsache, daß wir ob Kleinstbesetzung immer noch ein 34. D Jahr bis zur nächsten Ausgabe des UE brauchen. Wer wissen will, was Mr. Gregg Turner 📙 heute so treibt, sollte auf jeden Fall zum Ox greifen. / SC) Zu den Garage- bzw. 60's-lastigen N Reviews gäbe es noch zu sagen, daß nicht alles, was dieses Etikett trägt, dann auch automatisch wie Billy Childish klingt oder mit diesem verglichen werden kann, & auch garantiert nicht in den kritischen Augen gerade dieses Herrn Gefallen finden würde. Ebenso fantastisch muten manche Vergleiche wie "zwischen Cynics & Chesterfield Kings" zu dem Re-Issue des Garagepunk & Fratrock-Klassikers, dem Debut-Album von Fortune & Maltese, an ! Dann würde ich mir von meinem Buddie Tom Blast sehnlichst wünschen, seine eigenen Bands & Platten etwas weniger abzufeiern, da dies doch immer etwas peinlich kommt! Da es bei seinem Label sicher keinen Grund zu Beschwerden hinsichtlich 1" Class-Reviews in anderer Zines gibt, kann diese Aufgabe problemlos auch genau denen überlassen bleiben, ohne das Gefühl zu hinterlassen, "eine Chance verpasst zu haben"! Ebenso befremdend finde ich bei den Fanzine-Reviews das schlechte Abschneiden des "On The Run" gegenüber dem "Thun derpussies & Melted Assholes" in Norbert's Kritiken, da als nur ein Beispiel von einer Vielzal von Widersprüchen beim einen Zine Musikstile kritisiert werden, die im anderen Heft mindes tens genau so abgefeiert werden. Beim einen wird dann "eine gehaltvolle Auslese" Reviews belobigt, ohne natürlich zu er wähnen, daß diese NUR durch die Tatsache, daß dem Heft nicht mehr Scheiben zur Verfügung gestellt wurden, zustande kam! Ebenso wird das Featuren von unbekannten Bands gelobt, aber daß dies durch schlichtes Verwerten von Promoinfos & Internetseiten geschieht, wird nahezu außer Acht gelassen! Dagegen werden beim On the Run, deren Beiträge dann wenigstens ALLE "auf dem eigenen Mist gewachsen sind", die gefeatureten & wohl genauso unbekannten Bands nicht mal erwähnt! Entweder werden beide Zines gefeiert oder beide schlecht besprochen 11st mir jetzt aber auch echt zu doof, da noch tiefergehend wieder seitenlang Stellung zu nehmen (obwohl es da noch VIEL zu sagen gäbe) & mir noch mehr Feinde zu schaffen, nur weil ich "gotteslästerlich enough" war, mal wieder jemanden aus der "heiligen Gilde" zu kritisieren. Basta I Absolut legendär hinge gen folgender bedeutungsschwangerer Auspruch Herrn Hillers: "die Chance, eine schlechte Estrus-Platte zu erwischen, ist ungefähr so groß wie die, einen Berlin-Aufenthalt zu verbrin gen, ohne dabei in Hundescheiße zu treten!", hinter dem wir voll & ganz stehen! Nur ein toter Berliner Hundebesitzer ist ein guter Berliner Hundebesitzer! Das Ox ist & bleibt mein Lieb lingszine frei nach dem Motto: "ein absoutes Maximum an für mich relevanten Informationen für ein Minimum an Geldbörsenentlastung!" Zur CD: Was sich schon bei der Beilage zum OX# 32 abzeichnete, findet hier seine Fortsetzung: das OX strebt nicht nur als Heft sondern auch auf der Beilage einen der vorderen Plätze im auch vom UE gefeatureten Musikbereich an, d.h. weniger HC, mehr geile Mucke, was hier von 33 Tracks nahezu 1 1/2 Dutzend Bands übernehmen, u.a. Angry Samoans, Mucus 2, Wonderfools, Turbo AC's, Woggles, Jon Cougar Concentration Camp, Mother Superior, Hollywood Teasze & viele andere! Der Ø-schnitt der Ox-Com pis steigt & steigt & steigt! Totalausfälle sind diesmal an fast einer Hand abzuzählen! (MU)

"Plastic Bomb # 24" (DIN A4, 130 Seiten + CD, 5DM+Porto / Adresse: Plastic Bomb Str. 18, 47057 Duisburg) ist ja wohl das authentischste Titelfoto, das sich die Pottpunker je geleistet haben.















Treffender kann der Inhalt dieses Zine-Klassikers kaum bebildert werden. Debile Pank-Kanone, Alter, ey. Unn wemmans aufschläg', is auch 'n ganzen Arsch voll Punkrock drinn. Jetzt aber mal ohne Scheiß. Was soll man über's Plastic Bomb noch schreiben? Eigentlich könnte man mit einem Satz jeder leise aufkeimenden Kritik den Garaus machen: Das ist Punk! Punkt. Ende. Aus. Na, wollmers uns ma nich so eimfach machen. Drin isses wie immer durchwachsen: Gut gefällt mir z.B. der Artikel über Ratos De Porao, die in letzter Zeit wohl etwas unterbewertet werden. Tom v. Radio Blast hat Micha ebenfalls ganz ordentlich zugelabert, was uns & der Restwelt 4 ballerfette Seiten über sein feines Treiben beschert. Untergangskommando, Ausrotten, Popperklopper & Konsorten braucht sicher nicht jeder, aber sein wir doch mal ehrlich, wenn es da draußen tatsächlich Leute gibt, deren Geschmack solche Kapriolen schlägt, dann kann man die Kapellen auch mal zu Wort kommen lassen. Große Freude gurgelt mir dann wieder in die Stirnhöhle beim ausgezeichnet recherchierten Debbie Harry-Special & vor allem beim Plastic Girl, das in seiner 2. Runde noch besser knallt & meine Vermutung, Frauen hätten doch d. krankeren Humor voll & ganz bestätigt. Natürlich wird auch wieder satt reviewt & geanzeigt, was konzertmäßsch abgeht. Absolut albern finde ich es hingegen, bei der Mad Sin-Anzeige das Polydor-Logo rauszuretuschieren. Mensch Jungs, habt ihr das nötig? (AK)

"Persona Non Grata # 36, 37 & 38 (= PNG)" (DIN A 4, 116, 76, 88 Seiten, 4,- DM plus Porto Adresse: Jörg Nicolaus, Heineckestr. 6, 04129 Leipzig)

Musik & Comix steht da auf dem Cover geschrieben, hinzugefügt werden sollte allerdings daß man bei fast allen Interviews einen kostenlosen Exkurs in die sozio-kulturellen Phänomene der Musikwelt mitgeliefert bekommt. Bei der Schnellebigkeit von Trends im Popbusiness stellt somit jedes Persona Non Grata für sich genommen so etwas wie ein kleines Zeitdokument zeitgenössischen Musik(er)schaffens dar. Die tonale Koordinatenbestimmung reicht von Elektronik über "Indie" bis in Popgefilde, also für meinen eingeschränkten Musikgeschmack viel zu breit gefächert (um ehrlich zu sein, regt einzig des Kanzlers "Parkhaus-Besichtigung" mein uneingeschränktes Interesse), aber auch Film- & Literatursektor erfreuen sich unter der PNG Crew einer zunehmenden Beliebtheit & fallen dem schonungslosen Reflexionsbewußtsein & der Kritikfreudigkeit der Leipziger anheim. Die PNGler sind eine gewollt arrogante Clique, die sich selbst zum Nabel der Welt erklären (" ... & Du sollst keine Götter haben neben dem PNG") - aber warum auch nicht, es lebe die Meinungsfreiheit respektive überhaupt eine eigene Meinung zu haben. Man kann sie lieben oder hassen, diese PNGler, aber das Heft bezieht zumindest Stellung & wartet über große Strecken mit Artikeln auf, über die sich stundenlang diskutieren ließe (was schließlich mehr ist, als man von 90% des heutigen Blätterwaldes behaupten kann). Wer standardisierte Interviews & jede Menge Infos über seine Lieblinge erwartet (wer hat schon mal wann mit wem in welcher Band unter welchen musikalischen Vorzeichen/...) oder einfach/nur "unreflektiertes", "simples" Garage Punk & Roll Lesevergnügen (was fast 99,9 % der UE Leserschaft ausmachen dürfte), sollte vom PNG tunlichst die Finger lassen. Cine Asiasten, Testcard-Abonnenten & angehende Medienwissenschaftler - bitte 4 Märker zücken !! Zur #36 - die Höhepunkte: Jensor verschafft dem Leser interessante Einblicke in den eisigen Kosmos von 8 Frozen Modules & verfaßt einen gelungenen Nachruf auf Long Fin Killie, Nimrod entdeckt mit Bif eine gemeinsame Vorliebe für John Woo, Die Firma lassen sich über Vermarktbarkeit & Szenereferenz aus, das Brüllen Interview macht klar, daß es definitiv interessanter ist, Jaques Dorles' als Kristof Schreufs Statements zu lesen, der Kanzler & die Diee Soc's Mannen spornen sich gegenseitig zu geisigen Höheflügen an. Als PNG interner Exkurs muß diesmal "Modern Talking" dran glauben, der Assoziationswut der Crew sind keine Grenzen gesetzt, & P.M. Hoffmanns Ausführungen über die Kommunikationsgesellschaft lassen hoffen, daß "Mr. Comix" sich künftig nicht nur aufs Zeichnen beschränken wird. #37: Motorpsycho & die Doppelalben. Biotrull & die künstleische Unabhängigkeit. Schneider TM & das Spiel ohne Grenzen. Quarks & die persönliche Ebene. Zen Guerilla & der Blues. Les Robespierres & die pop-kulturelle Autonomie. Persönliche Highlights: Going Underground In Taiwan, Nimrods Essay zur Renaissance der Dooms day-Paranoia im kontemporaren Hollywood-Kino & Dirks Buchrezension von "Zivilist - Biographie eines Pferdes". Mr. Ed läßt grüßen. #38: Christa verfaßt nen gelungenen Artikel über The Caine, bei dem man zwar wenig über die Band, jedoch viel Interessantes über Posing, Pop & Poesie irgendwo zwischen Thüringen & Sachsen erfährt. Jaques macht klar, warum auch Dubliner Postboten ein Recht auf individuelle Selbstverwirklichung als 'The King' haben. Tarwarter versuchen "Musik mit dem ganzen Körper zu machen, ohne Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Organen zu haben". The Jud führen den Kanzler zu der Erkenntnis, daß "musikalischer Ausdruck (...) nicht Ziel oder Ergebnis irgendwelcher kognitiven Fähigkeien der Produzenten, sondern als unveränderliches Axiom bereits vorhanden (ist) & sich ein Medium sucht". Haiwen brilliert mit seinen Artikeln über Asian Dub Foundation & die Fortsetzung der "Going Underground In Taiwan"-Story aus # 37. Funny verschafft tiefenpsychologische Einblicke in das Leben eines Ordners beim DFB Pokal-Endspiel. Donis nimmt das Phä nomen "Rammstein, Witt" respektive "Die Neue Deutsche Todessehnsucht" ins Visier & stellt eine Verbindung zur vorder/hintergründigen Mobilisierung rassistischer & faschistischer Käuferschichten her (eine ausführlichere Behandlung diese Themas soll Februar 99 übrigens im Buchformat erscheinen!!!). (SC)

Damit mich auch keiner der RNG-Crew - im Besonderen Graf Dirk - vermisst, sollte ich vielleicht nicht unerwähnt lassen, daß - wie ihn das UE - mich ebenso das PNG nicht intellek weitergebracht hat! Was aber für mich auch sowas von VÖLLIG belanglos ist, denn viel, VIEL schlimmer wiegt da schon, daß mich die Leipziger Yuppie- & Studentenpisser-Mode-Postille nicht mal in meiner sexuellen Entwicklung gefördert hat ! Was beides umso schlimmer wiegt, ils wir KEINEN Anspruch an d. Entwicklung des Intellekts & der "Libido" unserer Leser haben das PNG bei zumindest ersterem wohl! Ist aber trotzdem uneingeschränkt empfehlenswert als Unterlage für anstehende Gebtriebeölwechsel sowie als Fußmatte bei Haxenschweiß, da dieses Lumpen-Mag für selbstdarstellungssüchtige Uni-Rentner wirklich FAST komplett SAUGT! Sollte d. Tiefpunkt an musikal. Anspruch & Geschmack künftig in Celsius gemessen werden, so würden die Jungs sich irgendwo dort bewegen, wo Stickstoff flüssig wird! (MU)

Substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the sub Loh 18, 30167 Hannover)

st eigentlich "nur" der Newsletter der Space+Psych Combo Mandra Gora Lightshow Society. Es werden aber auf 4 DIN A3 Seiten (sieht aus wie 'ne Zeitung) auch jede Menge Nachrichten & Neuigkeiten für den Freund psychedelischer Mixturen zum Hören & Einnehmen verbreitet. /om legendären Herzberg Festival (Krautrock Fans älteren Semesters wissen Bescheid) wird berichtet. Ein Sampler mit neuen Kraut- & Psych-Prog Bands wird vorgestellt. Diverse Fanzine & Platten Reviews runden die Sache ab. Der Ton des Ganzen ist oft rührend um nystische Authentizität bemüht. Wer auf diese Art von Bewußtseinserweiterung steht, wird hier Erleuchtung finden. Liebhaber bodenständig robusten Klangs (wie z.B. Punk & Power Pop) werden wohl eher verständnislos einnicken, sofern sie das Blatt überhaupt in die Hand nehmen. Aber es gibt doch eine Schnittmenge: Sixties Garage Punk wird auch von den Jüngern des Sun Dial geschätzt. (MK)

"Spank # 25", US-Format, 56 S., s/w, ca.5\$ inkl. Porto, Adr.: Michelle & Doug Daugherty, 1104 Rose Avenue, Des Moines, IA 50315-5000, U.S.A., email: spankzine@compuserve.com M. & D. vom US-Zine "Spank", die uns netterweise das Motards-Inti für unsere # 4/5 gestiftet natten, sind inzwischen (wie bei uns nur einige Große) schon bei der beneidenswerten Jubiläımsnummer bzw. wie sie es selbst betiteln: "Silver Anniversary"-Issue 25 angelangt. Auf 56 Seiten im m. unserem A4 vergleichbaren US-Format feiert das Paar Bands, die keine Sau inkl. mir kennt! Oder habt ihr schon mal von "Mercury Rule" oder "At The Drive-In" gehört? Oder v.

The Exploder ? Auf jeden Fall dreht sich auch hier alles um Punk, Garage & R'n'R, & außer den Genannten gibt es noch weitere Intis mit z.B. Zen Guerilla, Apocalypse Hoboken, Bangs, 4 Letter Word, & einigen mehr Garniert mit spassigen & gut gezeichneten Cartoons, Reviews (besonders viele von Zines) & 'nem lobenswerten Inti mit dem "Dead Weight"-Mailorder machen das Spank bei deren lockerer Schreibe & dem unserem (bei allerdings größerer Schrift) ähnlichem Layout zu einem weiteren, extrem interessanten US-Zine! (MU)

"Subsonic Speed # 4" (A 5, 64 S., 3,50 inkl. Porto / Adr.: Ben Bauböck, Scharfreiterstr. 2, 81549 München) Ich hasse Fanzine-Besprechungen! Ich hasse - HASSE! Da hilft's auch nichts, daß mal wieder eins meiner fave "Kiddie"-Punk-Mags vor meinen süßen Unschuldsaugen auf ein gerechtes Review wartet! Sagte ich schon, daß ich ... hasse ... ? Finde ich aber trotzdem gut, daß die Subsonic Speed'ler neben dem "mit dem letzten UE Hirsche erschlagen" noch Zeit, Lust & Laune aufbringen konnten, endlich ihre #4 fertig zu stellen Die Jugend von heute ist ja aber auch sowas von faul! Kommt davon, wenn man nur nach Kim Shattuck lechzt, sich auf Reekys-Konzerten den Ranzen mit Weizenbier füllt & im zarten Teenager-Alter auf Gewalttouren mit D-Land's Pop Punk-Elite unterwegs ist. Natürlich alles nur für die Leser! Deswegen wird auch viel über diese Konzerte & die Sonic Dolls/Reekys-Tour berichtet! Doch auch bei den Interviews wird die Geschmackscontrol mit Les Jacks, Copy Cats, TV Killers & Jabberwocky locker bestanden & der Bonus für den Support unbekannter Bands eingeheimst! Die Jungs tun gerne & oft ihre Meinung kund, wogegen auch rein gar niX winzuwenden ist, so daß mein persönlicher Fave bei den "Egoberichten" der 10-tägige Leserbrief-"Krieg" zwischen Ibbenbüren & Weißwürstel-Capitol ist. Seitenmäßig zugelegt mit jetzt 64 x A5, layout-massig immer noch der gleiche, ultra-symphatische Schnipsel-Computer-Mix, neee, das Subsonic Speed hat sich wahrlich nicht verbessert, sondern einfach den HOHEN Standard der vorangegangenen letzten Ausgabe bewahrt! Und DAS ist nicht gerade das, was alle Zines von sich behaupten können! Also liegt das Subsonic Speed jetzt schon einige Abende neben mir auf m Kopfkissen & beschert mir außer einer von Druckerschwärze total versauten Nase (meine Augen waren wohl auch schon mal besser!?) einige Stunden humor vollen exquisiten & charmanten Lesestoff! Subsoinic Speed, das Zine, das für Dauergrinsen sorgt! (MU)

Teenage Lobotomy # 5 (A5, 28 S., DM1,50+Porto/Adr.: Andreas Knoll, Danziger Str.3, 71101 Schönaich) Mit nur 28 Seiten das dünnste Zine, das ich für diese Ausgabe erhielt, doch, da mit viel Mühe (z.B. bei dem von mir so ungeliebter Thema "Fanzine-Reviews"), Enthusiasmus & Überzeugung geschrieben & betrieben, noch immer akzeptabel. Dies soll nicht schmälernd wirken, da der Andi das Heft alleine macht & überdies nicht gerade mit Knete im Überfluß gesegnet zu sein scheint, aber mir würde diese Seitenzahl bei unserem Zine eben keinesfalls ausreichen. Interviewmässig widmet sich der junge Herr aus'm schwäbischen Schön aich den immer unterschätzten Jimmy Keith & His Shocky Horros, den schwedischen Newcomern Smooth & Greedy, die in Kürze ihr 1. Album auf Loudsprecher veröffentlichen werden, & den ebenfalls aus Abba-Count ry stammenden Vectors. Dazu 'n paar personliche Berichte & 'n Report über die Berliner Ur-Band PVC, noch Konzertberichte & die obligatorischen Plattenrezensionen, macht insgesamt ein durch die kleine Schrift doch länger als erwartet weilendes Lesevergnügen, das seinem sehr niedrigen Preis mehr als gerecht wird. (MU)

"Teenage Rampage #9" (A5, 48 S., 3,50 inkl. Porto / Danny Winkler, Elsterwerdaer Str. 37, 04932 Prösen) Fichte kommt jetzt international daher mit englischem Namen (Teenage Rampage) als Ersatz für die gestorbene "Rote Kuh". Schotte tritt nur noch als Gastarbeiter auf, so daß Fichte sich wohl dachte, "dann kann ich" dat Dingens gleich alleine machen!". Soweit so gut, auch Inti-technisch wird die smal mit den "Eyeliners" ein Blick über den Teich gewagt & seiner neuen Liebe zu All-Girl-Bands gefröhnt. Es gibt mehr Cartoons vom Master Fichte himself, & WAS für welche, einfach klasse, wenn sich da das Maskottchen "Ramon Rampage" durch das Heft pogt & Fichte's Cartoon-Version der Eyeliners aufm Cover "punkstilgerecht" böse dreinschaut. Mit 48 Seiten vom Umfang zwar noch etwas Ølich geraten (was aber bei DM 2,50 Preis völlig i.O. geht), aber wenn ich mir da so andere Hefte mit läppischen 20 Seiten anschaue... Fichte was zu sagen, auch wenn er noch immer in der tiefsten Ossi-Kolonie zu hausen scheint! Da hätte wahrscheinlich selbt ich "erdverbundener Mensch" schon längst die Biege gemacht !?!? Beeindruckend durch charmanten Wortwitz, gemischt mit kritischen Untertönen, bereichert durch die Gastarbeiterin Babette von den "Vageenas", die unter anderem ein klasse Inti mit Mr. Schwabenblitz Barny von Incognito Rec. beiträgt. SUPER Layout, keinen Deut schlechter als die "Rote Kuh", noch immer seltsame, noch nie gehörte Bandnamen wie "Ostsioux", "Schwundstufe" oder "Sperm-Müll" machen das Teenage Rampage als Rote Kuh-Nachfolger zusammen mit dem "On the Run" & dem "Subsonic Speed" ebenfalls zum unverzichtbaren Ratgeber für Deutschland's Teenpunks! An Fichte: Übrigens bin auch ich MÄCHTIG stolz auf unser höchst qualifiziertes weibliches Red.Mitglied Suzie Creamcheese, die sich noch lange vor Kaffee & Nikotin zum "Grundnahrungsmittel" des Mitch Useless entwickelt hat! Ich stimme dir vollkommen zu, daß die deutschen Zines MEHR schreibende Frauen brauchen, unter der Voraussetzung, daß die o.g. "Qualifizierung" stimmt, was leider nicht immer der Fall ist. Ein dagegen sehr positives Beispiel will ich außer Lovebug Suzie mal mit Marita & Nanette vom "Plastic Girl" benennen! (MU)

Toastbrot #4 (A 5, 32 S., DM??? + Porto / Adr.: Carlos Irurre, An der Rennbahn 7, 49492 Westerkappeln) In lockerer, aber manchmal etwas sehr konfuser Teenie-Ramonespunkschreibweise wird hier allem gehuldigt, was Melodien & laute Gitarren hat & irgendwo noch die Worte "Punk", "Power Pop" oder "Garage" auf dem Banner trägt! Konfus deshalb, weil mir bei einigen der Artikeln, Konzertreviews oder Intis der Schlüderhannes doch zu oft Einzug hält! Nicht, daß mich die chaotische Rechtschreibung hier stören würde, aber im Gegensatz zu vergleichbaren Heften wie "Teenage Rampage" & "Subsonic Speed" wird mir hier doch ab & an mit etwas zu wenig Enthusiasmus gearbeitet! Zur Verteidigung der Herren Herausgeber sei aber unbedingt noch zu erwähnen, daß sie (O-Ton!) "bei der Erstellung eh' die meiste Zeit besoffen waren & es ihnen sowieso scheißegal ist, ob das Heft jemandem gefällt"! Nun, das ist doch mal zumindest ein GANZ KLARER, begrüßenswerter Standpunkt, besser als gar keiner, &, unter diesem Standpunkt betrachtet, schon wieder Kult! An Bands werden in meist recht kurzen Interviews unter anderem gefeiert: Cheeks, Dirtys, Feedbacks, Freebees, Trash Can Diddleys, St.McQueens, was alleine schon genug Aufschluß über o.g. zugegebenermaßen sehr guten Musikgeschmack gibt! Dazu einige klasse Comics, die auch unbedingt beibehalten werden sollten sowie 'n super Cover! In diesem Heft fand ich dann auch das spaßigste Review (für 'ne Parasites-EP) der von mir besprochenen Fanzines, das da lautet: ""Tolle Single mit 3 geilen Liedern!"! Andererseits könnte ich aber mit 'nem Review d. japan. Jet Boys: "Wow, die haben mich echt umgehauen, die 8 Songs!" wenn ich diese nicht kennen würde, nicht allzu viel anfangen! UND wir wissen jetzt dank dem Toastbrot auch alle Bescheid über die künftigen Familienverhältnisse eines gewissen Räuber mit dem Vornamen Lutz! (MU)

"Wahrschauer # 36" (mit CD, 82 S., A 4, DM 5, - + Porto, Adresse: Alexander Troll c/o Giese, Postfach 120363, 10593 Berlin, email: wahrschauer@t-online.de)

Gratulation, der Wahrschauer wird 10! Passend zum Jubiläum läßt Gründungsmitglied Big at allerdings nicht wie zu erwarten gewesen wäre - 10 Jahre umtriebigen Wahrschauer Schaffens Revue passieren, sondern unterhält mit 'ner Geschichte über das Entstehen der ersten Ausgabe überhaupt. Außerdem hat die Druckerei als Geburtstagsgruß eine farbige Mittelseite spendiert, die für den Abdruck qualitätsmäßig nicht allzu überzeugender Konzertfotos draufgeht. Das war's denn aber auch schon der tränenumflorten 10-Jahres-Nostalgie (nix Überblick über Ex- & Jetzt Schreiberlinge oder "Zeiten im Wandel" Coverabbildungen früherer Ausgaben), nein, ganz profan geht's weiter im Wahrschauer Alltagsgeschäft. Wie immer mit den obligatorischen Halbseiten-Specials über die bunt zusammengewürfelt auf der CD präsentierten Bands (IFA Wartburg, Lax Alex' Con-Trax, Die Skeptiker, Slime, De Heideroosjes, Waarz Up, Planlos, Emils, New Bomb Turks et al.) & (Kurz)Interviews mit Berliner (Umland) Pflanzen wie And One (urggh), der Wild@Heart Hausband Church Of Confidence & den Major-Senkrechtstartern von Mad Sin. Der Wahrschauer deckt auf, daß Lagwagons Joey gerne mal einen seiner Songs als Technotrack verabeitet hätte (dafür erhält der junge Mann von mir die rote Karte), fordert gemeinsam mit Jürgen Elsässer "Das Recht auf Faulheit" & ein damit verbundenes Existenzgeld oder läßt Chaos Maurice die Berliner Pogo-Luft inspizieren. Interviews mit Rancid, Rocket From The Crypt, Sonny Vincent, Fu Manchu, GBH, Drugstore, Liquido, Elektrosushi oder Go Plus spiegeln - wie immer - den persönlichen Geschmack der jeweiligen Autoren wider & stehen - wie immereinem "einheitlichen Grundkonzept musikalischer Darstellungen" im Wege. Will sagen, der Wahrschauer ist mir nach wie vor einfach zu konfus bei der Zusammenstellung der gefeatureten Bands, von denen mich wenn's hochkommt - gerade mal ein Zehntel wirklich interessiert. Obwohl man dem Heft zugestehen muß daß es sich dank seiner "Next Generation"-Schreiberriege wieder mehr in Richtung Punk- & Gitarrenstuff entwickelt hat. Höhepunkte der #36 - zumindest für mich: MC Ras Meyers wirklich amüsant geschriebenes Monsters of Hauptstadt-Tourtagebuch, Pogges längst überfälliger Label- & Bandreport von Thunderbaby

Flos 2. Teil seiner Ska Historie diesmal mit einen Über-blick übe die Bluebea Years. (SC)

"Wasted Paper Porto V Hück's Plattenkiste, c/c Nagel, Berninghoff-Allee 48431 Rheine) 'Pofen, zocken 8 breit sein" punk up the Wasted Paper! Das Pott's

Rec. & Live Action THEE XMAS AN DAS THUNDERPUSSIES AND

Finest unter die Fanzine wird immer stranger. Schon nach'm 1. Durchblättern verkrepelt sich die Gesichts muskulatur & d. Kopf spastelt seltsam hin & her. Das kann doch kein Mensch je vernünftig erfassen. Gemeines Layout, das. Wann immer man diesen neuen Streich der true punkrockenden Gesellen zur Hand nimmt, hat man d. Gefühl, die Seiten vermehren sich selbständig. Es kommen einfach immer neue dazu. Lesen wird so zu einem echt anstrengenden Erlebnis. Außergewöhnlich viel Persönliches macht das Wasted Paper damit zu einer Art Lifestyle-Mag für den antikulturellen Crowdsurfer. Leider habe ich es noch nicht geschafft, das komplette Mag in mich aufzusaugen & nun muß ich auch noch ein Tzaziki für die Sylvester-Party zubereiten. Onkel Mitch will mein Zeug in der nächsten 1/2 Stunde haben (lieblicher Freund - hast "zufällig" ganz vergessen, zu erwähnen, daß du dir monatelang vorher nur faul den Arsch gekrault & dir dadurch den Streß nur selbst verursacht hast! / "Der Onkel") & ich würde viel lieber Wasted Paper lesen als darüber schreiben. Ihr merkt, ich stehe voll unter Streß, weshalb dieser Artikel auch etwas kauderwelscht & komplett abgesuckelt klingt. Jetzt reiß ich mich nochmal zusammen & finde das Wasted Paper in ein paar lesbaren Zeilen gut. Aufgepaßt: Mit Turbonegro wird einer Band gehuldigt, die wahrscheinlich in keinem anderen Heft Platz eingeräumt bekommt. Die sind einfach viel zu unbekannt. Dank Wasted Paper erhalten sie nun endlich ein wenig mehr Publicity. Ganz anders dagegen Hammerhead, die ja nun wirklich jede Sau kennt. Schön auch der Lifestyle-Ratgeber, der sich an Newcomern wie Ramones & Motörhead orientiert. Der Rest des Heftes ist absolut unbeschreibbar cool & so extrem schräg, daß an der ein oder anderen Stelle mein Spießerhirn revoltiert. Wunderbare abgeschlossene Fotoromane wechseln sich mit vernebelten Geist-Attacken aus Nagels Feder ab. Und wenn DIY immer öfter beim Arzt endet, wie eine Schlagzeile salbungsvoll verkündet, dann möchte ich bitte auf Station Wasted Paper kuriert werden. Ich kann nur sagen: Habt das! (AK)

E. AST MINUTE NEWS; Aufgelöst haben sich die Mannen um den Anwärter auf den Thron

des schwergewichtigsten Punks, Kike Turmix, die spanischen Pleasure Fuckers! - STOP - Von den T.V. Killers getrennt hat sich Gitarrist Philippe ! - STOP - Und die echten Knallernews am Schluß: eine der genialsten 60's-Kombos, The Remains, sollen sich reformiert & auch bereits Auftritte absolviert haben! Auch neue VO's seien geplant!-STOP - Verklagt wurde Amöbenklang sowie die Band Dr. Sommer vom Heinrich Bauer-Verlag (Bravo) wegen des Bandnamens! - STOP



## Online-Shopping

www.bildpunkt.de/amoebenklang

CD • LP • MC • T-Shirts • Fanzines

Versandkatalog kostenlos bei:

AMÖBENKLANG • Tel./Fax: (0381) 795 44 12 Petersburger Str. 4 • 18107 Rostock





Chevelles-Kathrine Cartoon Tree-Supermodel Valiant-Elvis Sideburns Intro: Link Wray-Run chicken run हित्तीं हो १ में प्रतिवादी में

Jak t'nin nox -togadal Mulligan Stu-Snzy is a mail Tind 19910-SYSSUO Boris The Sprinkler-Kill The Ramones Duplo-Ride On / Mulligan Stn-Do the kids manna rock Muchins-Missing Link Thanes-It's my pride Primates-The Creep Hormones-This Is The Sound

STP-Natural Born Loser spoon no nuod-springragus Don'n'n'Outs-Can't go on Dee Rangers-That's for sure Irritations-Motorcycle Gang Spacesbits-60 Mights of Boredom Zen Guerilla-Empty Heart Deep Reduction Gotta Say No Aerobitch-How many times

The Night Chicago Died CONGRUERS: NO Empathy 30 Amp Fuse-Punk Virtuoso Spoilers-Look out



Want To / Challenger 7-Shambles-I Can't Don't Chariot-Keep On Irving <u>Intro:</u> L.Wray-Run chicken...

COVETURESION: Hollymood Teasze-Girl Power Dragons-Je suis / Texas Terri & The Stiff Ones-Situation Weaklings-Grow up gurl / Joneses-Pill Box / Stains-Chinese disco Frogger-Goin' to the moon / Hollywood Teasze-Don't manna walk Screeching Weasel-Pervert At Large / Hang Ups-Revival LA Donnas-Rock von All Night Long / THE Donnas-Teenage runanag Grey Spikes-Grey mall / Fumes-Pearl driver / Pilsner-Shut Up Cpt. G's & The Knickerbocker Irio-Yummy Yummy Reaturds-I gotta Rin's / Kirks-What Gives Matadors-Messin' around Steel Miners-Shogun Spa Because we can / Scratch Bongowax-Flipont / Gas Money-Cool Down DIE S WEISEN AUS DEN MORGENLAND

86 raditanon iton 18116019

Fortune & Maltese-Leave no stone unturned / Woggles-Ramadan Romance Neanderthals-Too many nights in the Gin mill / Strollers-Stay amay Dead City Rebels-Alcohol & R'n'Roll / Coyote Men-Any port in a storm Dillinger Four-OK FM DOA / Antomatics-Tokyo Riff Randell-The sure thing / Dinks-Do you manna be my girlfriend? Intro: Link Wray-Kun chicken run / No Consent-Generation of Today

Hot Pockets-I live on Non ZimiT-syaqqiZ noV Ain't foolin' me lebe Nigbteaps & godos gis Baby Early Hourslustig die Rente verprassen Mit einem "UE" im Gepäck Toppers-Lovesick

28 svil dmul-erstindiM Sonics-Like no other man Roamin' Togas-Barthe door gonna take the rap for you superity INI's-I ain't Registrators-Let's go baby Turpentines-Not so cool Rocket Street

Kaisers-Some other guy

Rocky mountain bigh



rer Radiosendung 'Chicken Rhythm' im Offenen And so it goes another time: die Playlists unse-



Intro: Link Wray-Run chicken run

professionellere Kopien ziehen lassen! Es liegt an euch! werden wir dies wohl zum festen Bestandteil machen und dann auch wohl Mir haben uns auch überlegt, ob nn.

Wir haben uns auch überlegt, ob nn.

90 min. Tapes unserer Sendungen habt. Panadem so sein sollte, schickt uns 'nen Zehner (nur oder gewünschten Sendung auf (bitte unbedingt nus ettliche ½ Stunde mit Kram unserer settliche page settliche in settliche page settliche in settliche page settliche in settliche page settliche in settliche page settliche page settliche in settliche page set Briefmarken mit zurück ! Falls größeres Interesse an unseren Sendungen besteht, Wahl und schicken euch selbstverständlich, falls Kohle übrigbleibt, die Restknete in den Monat der Sendung angeben !), füllen die restliche 1/2 Stunde mit Kram unserer bar), wir nehmen euch dann ein Tape der gewünschten Sendung auf (bitte unbedingt

86, 1014 पर्ण महार्थित

Guzzlers-Same Old Day / <u>Cover</u>: Micro Machines-Karma Chameleon Scared of Chaka-Blow Out / Donnas-Rock'n' Roll Machine Early Honrs-The Girl I Haven't Met / Jack & L. Beanstalk-You're weirdo Roadstar-Your best sting / Micro Machines-Commando G Sinister Six-Stompin' / Curse Of The Horseflesh-The Bloody Ant Evil-I'm moving on Bushmen-I need your lovin' / Lord High Fixers-Poppa Hoodoo / 1313 Mockingbird Lane-Drambuie Insect-Nonexttime Vendettas-Score with Women / Grinners-Drunk & Insane / Great Unmashed-Media Fools Nashville Pussy-Go Mother Hacker Go / Humpers-Steel Toed Sneekers Streetmalkin' Cheetahs & Deniz Tek-Do the Pop Connie Dungs-Scoliosis Sicko-A Song About A Rabbit Intro: Link Wray-Run chicken run / All-I'll get there Chixòiggit-Obio / Cletus-Canada / Teen Idols-Peannt Butter Girl All-I'll get there

86' inud mon triluply



Cover: John Cougar Concentration Camp-Small town Steel Miners-I bate christmas (all the year round) Objo Express-Down At Lulu's / Zeke-Telepathy boy New Salem Witch Hunters-Bye Bye Baby / Yum Yums-Chemy Chemy Problematics-Bad, Bad Woman / Moorat Fingers-Feed the five Teenage Head-Full Time Fool / Cocksparrer-Where are they now Bomb Bassets-I'm All For Yon (Boom Boom Boom)

86 ilus mon teilusta

Trilobites-A Legacy of Morons Lime Spiders-Slave Girl / Coverversionen: Inch & the Beanstalk-Slave Girl The Yo-Yo's-Gotta find a new love / The Passions-Lively One The Plague-Go amay Embrooks-Fight Fire Cardinals-Mary Lon Donnin, Onts-Can't go on B-Movie-Rats-Drop Dead L.A. \ Machs-Pretty Girl Lunkbeads-Babyfeed (600 Calories) / Gluecifer-Mano-a-mano Chinese Millionaires-Doll Collector / Hai Karate-Everyday Thing Beach Bitches-Burn My Woman And Shake / S. I.P.-Action Kora-Do Ibings Right / Armitage Shanks-Take it on the chin Dirty Burds-Weasel's liar / Detroit Cobras-Cha-Cha Twist Intro: Link Wray-Kun chicken run / Vendettas-Gasoline



"Zeitzeugen" oder "Aus dem Nähkäsichen" oder "Peinlichkeit siegt immer" oder "Jeder war mal jung & unschuldig!" oder "Wan sich gelacht!" oder "Als alles noch viel schöner war" oder "Wenn's im Alter nichts Neues mehr gibt, erinnert man sich eben gerne an seine Jugendzeit" oder "Opas berichten!" oder "1981 - nicht von Toxoplasma" oder "Manchmal braucht die Presse

Im Anschluß an die Kinder aus den Elendsvierteln Londons



Elendsviertein Londons so znuacust die Kinder aus den Abschaum. In England wurden heißt soviel wie Dreck, Schmutz, gerade mal einfällt. "Punk", das rum, nicht nur, wenn's ihm Punk. Er läuft das ganze Jahr so schen Nutzen, Michael ist ein Einfach nur so, ohne praktigelbes Hundeband geschnallf. schweren Schnürstiefel ist ein sehen, Um die schwarzen schlüsse als Stoff sind da zu ten Bild: Fast mehr Reißversprechen nicht dem gewohn-Sogar die Bluejeans ent-Spruch, ebenfalls in englisch.

bezeichnet. Eigentlich ist "Punk" ein Schimpfwort. Diese Kinder entwickelten sich zu "Antlbürgern", doch nicht mit durchdachten Argumenten, sondern mit bloßer Provokation. Sie zeigen durch mit bloßer Provokation. Sie zeigen die Punks in jetzigen System geben die Punks in jetzigen System geben die Punks in jetzigen System geben die Punks in Seizigen System geben die Punks in jetzigen System geben die Punks in jetzigen System geben die Punks in jetzigen System geben die Punks in der Berufschalten auch Caroline und Warting, zwei fachschüler zur Gaggenauer Minifornkszene. Alle Vier erklären: "Unsere Punkszene. Alle Vier erklären: "Unsere

Halfte schimmert Haare, Die eine hat lange, lockige oder grün. Martina sind sie auch gelb weiß, manchmal wal schwarz mai Fingernägel sind rahmtem Blick, Ihre dick schwarz ummit rot, blau und Sie sitzt in der Schule der Modeschöpfer, ennis mi neguA endi Beispiel schminkt Iustig." Caroline zum uns über die Leute schaft. Wir machen dete Uberflußgesellauf die wohlgekleisind eine Karikatur kaputten Klamotten

> prangt die englische Nationalflagge. schwarzen Punkten. Auf dem Rücken eine gelbe Blindenbinde mit drei auf dem linken Armel, den rechten ziert schwarzen Lederjacke, "Sex Pistols" steht Unzählige Sticker stecken an der chung ist nicht weniger interessant. nadel seinen Kopf. Seine übrige Aufmaanderem schmückt eine Sicherheitsvier Löcher mußten es sein. Unter nicht mit einem Ohring erledigt, gleich wie Michael erklärt. Im linken Ohr ist es Industriefett erfüllen denselben Zweck, Zuckerwasser, Bier, Rasierschaum oder Berge, eingeschmiert mit Vaseline. dunkel-blonden Haare stehen kann trotzdem nicht die Rede sein. Die Streichholzlänge, von ordentlicher Frisur Haare haben nicht einmal Gaggenauer es gewohnt sind: Die Michael sieht anders aus, als die Heimatland" nicht unterdrücken. oder andere kann auch ein "Armes oder tippen sich an die Stirn. Der ein Meist reagieren die Leute dann entsetzt jahrigen Gaggenauer Jugenalichen. Aufmerksamkeit gilt Michael, einem 21-Straßen der Stadt läuft. Die verfolgen ihn, wenn er durch die Gaggenau | Neugierige Blicke

Obendrüber steht ein provozierender

Mit Sicherheitsnadel im Ohr und wirre Haare in allen Farben Provokation gehört dazu/»Rotzkotz« macht Musik, die ihnen gefällt

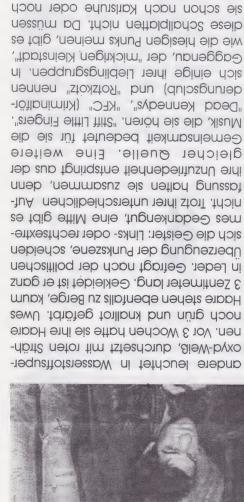

Listera uz nadajdēc 4 bituj - 1881 onne nnewbiagņi

Heldgel sanasibea hadalleldhazheramogbhel mab zuhl

was es mit dem Punk so auf sich hat.

sie würden ganz gerne mal erklären,

Menschen. "Schade", meinen sie, denn

haupt soll. Meist seien das ältere

hinterfragen, was das Ganze über-

ihr Außeres anzusprechen und zu

kann sich jemand überwinden, sie auf

Leute pöbeln sie an, nur ganz selten

Gaggenau zu leben, 99 Prozent der

es nicht einfach, in so einer Stadt wie

weiter weg. Für diese Jugendlichen ist



Fine Purker Jacke mit allem, was dazu gehört. Sucker, Blindenbrade und Fotos: jo dunkelblond, die



FLATLINERS - Enter The Twilight CLCD 6445



CFCD 6441 BACKWOOD BOYS - Same



PITMEN - Listen To The Engine



MAD HEADS - Mad in Ukraine



CCCD 6448 ONE TRACK MIND - Buckaroo Gal





2DM in Briefmarken bei: Den Katalog gibt's für

45781 Haan e ttimhos nab nA c/o Guido Neumann CRAZY LOVE RECORDS

email: crazyloverecords@flix.de Fax: 02129-32294 Tel.: 02129-1003



Meues Festival in ESSEN 6.Februar 1999 geplant sind:

+ BonBon Rapids Nekromantix Gorilla Mad Heads Sharks

CCCD 6442 BYNCHO DELUXE - Bolero's Peep Show exaled odeas?

wodz අපුවේ ද<sup>ු</sup>මෝන්]ලයි

3010105

GOSILLA - To Much For Your Heart

Gorilla aus Ungarn.

Ein Mussil

CLCD 6428 - Picture-LP CLLP 6428

hniz tpibnukapnA

DEWENTED ARE 60 - 7"EP/CD-EP CLMCD/EP 6439 BLACKFOOT & THE VOOLA - Confusion Still Reigns CLCD 6443 LEGENDARY RAW DEAL - Southern Boys CLLP 6452 DEMENTED ARE GO - CLCD/LP 6451

S bns ned ned sive Chorgesangen

immer in diesen Das endet dann Entertainment ! alles zu sehr um's əliline Begriffe areht sich für .giliəwgnsl mich nur nochi ninzwischen für

si seb & ,nejeil sedijes hinaus liefen, & das ist gesehen habe, deren Auftritte dann immer auf solche H: Wein ! Weil ich schon so viele dieser 60's-Bands gespielt habt! Magst du solche 60's-Musik auch?

Stuttgart gesehen, als ihr mit Fortune & Maltese ui nohse nabe Tagan vor ein paar Tagen schon in H: Nee, tut mir leid, hahaha!

UE: Du hast keine der Bands gesehen ?

nen & meistens nur Teile ihres Konzertes gesehen! ne einzige der ganzen Bands komplett verfolgen könkann mich gar nicht erinnern. Ich habe, glaube ich, kei-H: Ich weiß nicht, ich eurer Tour bisher?

UE: Was war denn die beste Supporting Band auf uns das peinlich! Hahaha...

& brachte plötzlich eine Single davon raus. Fuck, war Stück dann aber mit einem 2-Spur-Aufnahmegerät auf spielen. Wirklich nur so zum Spaß. Er zeichnete das "Hotel California" in dieser verrückten Version zu fingen währenddessen an, Blödsinn zu machen & H: Er machte Aufnahmen mit uns & wir UE: Ja.

Mike Lucas, den Bassisten der Phantom Surfers? auch eine Hintergrundgeschichte dazu. Kennst du

"Hotel California"!

inov nevoo seb isi seb & gem inov nauernadii hoi Und es gibt dann auch nur einen Song von euch, den screen" von euch hörte & liebte diese Version sofor 🖁 UE: Ich war echt erstaunt, als ich das 1. Mal "Television

diese frühen Bands & jeder kennt sie auch! H: Ja, ja. In Tokio gibt es sehr viele Informationen über

leicht Platten von all diesen Bands?

oder die Radiators nicht kennen ! Kriegt man bei euch Selbst in Europa gibt es genug Leute, die die Killjoys UE: Woher kennst du denn dann all diese Bands ?

 $\pmb{H}$ . Ja, die & "Hubble Bubble", & die Pigz, sehr viele! UE: Wie die Kids?

H: Ich liebe auch belgischen Punk sehr!

**UE:** Alles andere war, als wären sie nie weg gewesen! H: Hahaha! anadeseyeu yapeu ; 70er außer, daß sie natürlich NOCH weit älten H. Haben wir selbst in 500er-Auflage raus gebracht!

aufgetreten sind. Die waren genau so wie Ende der Live gesehen, als sie das 1. Mal nach 15 Jahren wieder UE: Klasse, hahaha ! Die habe ich vor ca. 2 Jahren

Dann liebe ich noch "Pack"!

H: Die liebe ich SEHR & habe auch ihre Original-LP's Ar. On, viele : 101, alten europäischen Punk wie australischen Kram & alten europäischen Punk wie UE: Ja, echt? H: Oh, viele ! Ich liebe den ganzen typisch

Einflüsse & deine "Idole" ?

von den Carpettes, "I hate the rich" von den Dils oder "Naïve" von den Killjoys ! Was sind denn deine "Television screen" von den Radiators, "Small wonder" UE: Ihr spielt ja viele Coverversionen wie z.B.

klingen nun auch etwas anders! Stil ! Jetzt nehmen wir unsere Songs selbst auf &

hat! Und der liebt nerate gemacht Fink von Teenge-Namen immentuA

REGISTRATORS

unsere früheren kommt, weil

anch dadurch fugen, daß dies

UE: Mit welcher Band denn? CD, die wir selbst raus gebracht hatten. erschien. Und dann gab es vor 7 Jahren mal 'ne Split-H: Ja, bis auf die "Four vibrate", die erst letztes Jahr Booklet der Singletracks-CD abgebildet, oder?

UE: Die sind doch im (Snuffy Smile)7"EP '95

"Set me free"-7"! Verstanden !) & die JUST WANNA KILL EVERYTHING (Name nicht richtig die "Four vibrate"-7" kill everything"-7", ennew teut" sib mal, da fehlen, hmm sind nur 7. Warte rausgebracht, das səlgni2 01 .səgeni

VIII AM AN GEUA welche, wir haben H: Nein, fehlen noch

Mitch Voless & Sugie Creamcheese

REGISTRATORS

H: Ja, das liegt

UE: So was war ja

ten ! Ich habe auch LEIDER noch nie japanische

sche, & wenn, dann meistens nur in den großen Städ-

von China- & Thairestaurants nur sehr wenige japani-

UE: Tja, leider gibt es hier im Vergleich zu der Vielzahl

H: Doch schon, aber ich liebe japanisches Essen weit

Brot, Schinken & Käse. <u>UE:</u> Und das magst du nicht?

Englisch & mit dem Essen, da gibt es dann auch immer

stressig ist, jeden Tag in einem anderen Land zu sein,

 $\overline{H}$ . Oh ja, schon, auch wenn es manchmal ganz schon

aber auch daran, daß wir alle sehr gute Freunde sind!

ist es ja umso höher zu bewerten, daß ihr mit 11 Jahren

zu erwarten. Das "große japanische Bandsterben"! Da

Fast alle andern Bands von dem Sampler haben sich

H: Also, First Alert z.B. sind aus Kyoto in West-Japan !

UE: Kommen denn diese Bands auch alle aus Tokio?

form"-Sampler wie z.B. Engine Boo oder First Alert?

Hosen" (verständlicherweise großes Gelächter!!!).

suchen, aber sie einfach nicht bekommen !

doch aber bestimmt die anderen Bands vom "Chloro-

UE: Na, auch mal jemand, den ich hasse! Du magst

Club sind wie bei euch in Deutschland "die Toten

H: They S-U-C-K! Die hasse ich wirklich allesamt! Star

Scheiben von z.B. den Strummers oder Star Club

UE: Ich habe ein paar Bekannte, die alle och alte

dort gutes Geld machen & der Vertrieb sehr einfach ist!

halt gar nicht außerhalb von Japan verkaufen, weil sie

ben ! Wenigstens aber 1+2 Rec. haben einen guten

siert sind, aber einfach keine Möglichkeit zum Kauf ha-

ganze Anzahl von Leuten an japanischen CD's interes-

UE: Das ist eigentlich sehr schade, da wir schon 'ne

zu bekommen! H: Ja, die haben auch nur 1000 pres-

\* UE: lst auch nicht immer einfach, hier japanische VO's

4: Ja! Und natürlich auch in Miniauflage!

UE: lat das auch ein japanischer Release?

tes fehlt noch ein Stiff Little Fingers-Tribute-Album!

UE: Und die ist natürlich inzwischen längst ausver-

CD haben wir dann auch nur 300 herstellen lassen!

sen lassen! & es gibt keinen Vertrieb für's Ausland!

H: Ja, aber die meisten Labels wollen

H: Ja, exakt! Und dann fehlt

H: Oh ja, grade First Alert liebe ich sehr!

**UE:** Liebst du es denn, in Europa zu touren ?

schon so lange existiert!

aber inzwischen aufgelöst!

Vertrieb hier!

so viel fahren zu müssen, dann kann ich nicht so gut

mehr & hier gibt es einfach zu off Brot, Käse & so!

& Spaß beim Rest der

Interview & viel Glück

beenden. Danke für's

Grund, um etwas zu

immer ein guter

UE: OK, das Essen ist

H: Das ist wirklich gut!

ich liebe es!

Essen probier!

V/A-"Chloroform", Mangrove Rec., 1996

ELLINGE FIRE "Singles & rare tracks", 30 Tracks, Eigenpr,'98

"Terminal boredom", 14 Tracks, Rip Off, 1996

TV hell EP, Rip Off, 1997 Monkey/Stupid girls, Rip Off, 1996 I hate you/Hotel California, Repent, 1995 I call your name EP, Wallabies, 1995 Girl girl girl EP, Mangrove, 1994 Baby don't cry EP, Freaked Out Frequ., 1996 Automatic exit/Slave, Answer, 1998

EUUTIE diese Liste hier durch, ob die komplett ist!

UE: Zu euren bisherigen Releases: schau dir mal



auf der Tour eure CD mit den ganzen Singletracks sahl

rascht, als ich hier Wurde auf "Snuffy Smile" veröffentlicht! ich gar nichts von! H: Ja? Will er? Weiß als LP rausbringt. H: Ja, stimmt!

auch sehr über- 🖁 🖽 Da bin ich mir nicht sicher, die ist noch nicht so alt ! UE: Ja. Ich war dann 🕴 UE: Und natürlich auch ausverkauft ? eure ganzen Singles 🖥 1+2 Rec., auf der wir auch vertreten sind! Und als Letzsein könnte, daß er noch die "Hodge, podge & barrage"-Compilation auf gesagt, daß es evt. | kauft, oder? UE: Ritchie hatte mir

Sampler ausgebracht, oder? **UE:** Aah ja, die haben doch auch diesen "Chloroform"-H: Auf Mangrove! rausgekommen? uegel ni nneb se tsi lebel medolew tub.

Records veröffentlicht. Monaten wird es dann auch weltweit auf Rip Off veröffentlicht, aber nur in Japan & nur auf CD. In etwa 6 H: Ja, wir haben grade ein brandneues Album

schöne Weile zurück... geben ? Das letzte Album liegt ja schon 'ne ganz **UE:** Wird es demnächst wieder neue Platten von euch

Mag ich überhaupt nicht! Yeah, yeahyeah, yeah..." Echt Scheiße, das Ganze! T.Y.HELL das genau so, Publikum, so (singt) "Yeah, yeahyeah, yeah Senze Year Scheiße, das Ganze





**NE:** Wirklich? kautspreis! H: Nee, Vertionskosten ??? NE: Produki MO ff 9ib wn os leicht sogar billi-

-laiv ! viel-H: Ooh, ich denke, die kosten so in etwa das gleiche liegen so bei 25 bis 30 DM!

UE: Nun, ich denke mal, die Independentscheiben preisliche Situation hier in Europa nicht! H: Jaa, hmm, ich weiß nicht! Ich kenne die

anch sehr teuer, oder? Ich glaube, die Platten & CD's sind bei euch bisher konnten wir uns das nicht leisten !

wollte ja schon lange mal dort hin, aber wieder! Vor allem die Hotels! Ich **UE:** Das hören wir hier auch immer sper auch sehr teuer alles! Leben dort denn so?

UE: Wie ist das H: In Tokio! UE: Wo lebt ihr denn in Japan ? schon seit 25 Tagen auf Tour sind!

H: Ja, weil wir jetzt gehen, was? **UE:** Deiner Stimme scheint's ja nicht so gut zu spielen wir beide Gitarre!

Gitarre & er war nur Sänger, heute dagegen singen & Band vor 11 Jahren ! Zu jener Zeit spielte ich nur Gitarrist, der jetzt in Japan ist, & ich, wir gründeten die. Aber gibt es auch Bands, die du persönlich Rest der Tour ausgeholfen! Mun, eben dieser andere regulärer Gitarrist wegen seines Jobs vorzeitig zurück nach Japan fliegen ! Also hat uns ein Freund für den H: Ja, genau! Zur Band: bei dieser Tour musste unser angefangen?

**UE:** Dann hast du ja mit den Registrators schon mit 16. H: Oh ja, natürlich, die sind auch letzt 27 Jahre alt!

H: Ja, ich war damals noch ein Highschool-Boy & bin pan auf nem Majorlabel sind! Bei Sony! **Nasas ? So lange gibt's euch schon ?** 

Hiroshi: Wir fingen vor 11 Jahren an!

I TRASDASITMIG E'RÜT SIASTTRA ASG EKSESSDASY SULÖTKI SORCIE MAL WIEDER ICH FÜR 'NE KURZE SCHRECKSEKUNDE SCHENDE ANTWORTEN ERGEBEN SOLLTEN I DOCH ZUNÄCHST TERYIEW ZU MUTZEM, BEI DEM GICH TROTZDEM EINIGE UBERRA-LAG NÄHER, ALS DIE GELEGENHEIT FÜR EIN KLEINES, EINFACHES IN-CENERATE AUF DEREN DEUTSCHLAND-TOUR YERPASST HATTEN. WAS Bands aus anderen Stil- wie ihr Produzent, hahaha! BAND LIYE SEHEN ZU KÖNNEN, NACHDEM YNR LEIDER REIDE TEEN. Spielen wir dann auch mit das Abmischen für sie gemacht! Ich bin also sowas EX-STIPLES ROBERT HATTE SIE IN ZUSAMMENARBEIT MIT KING KRANZ Punk! Manchmal H. Ja, genau die meine ich! Ich habe die Aufnahmen & nach Europa genou die meine ich! Ich habe die Aufnahmen & BESTEN JAPANISCHEN KOMBOS, DEN RECISTRATORS, DAS SACEN KAT. RENGLISCHKENNTNIS-SE BESASS & "ZUFÄLLIG" GRADE MAL IN EINER DER & HOFLICH WAR, SONDERN AUCH NOCH 1. UNERWARTET AKZEPTABLE Viele! Und viele TTE MAN ES YON LAPANERN ERYARTET - ÄUSSERST SYMPATHISCH, NETT

HER ZU BEKOMMEN, DER NICHT HUR-GJUZ жинжин нівоені єїнен сеебкискеривт-ENTELICH HATTEN YIR DAG GLÜCK MIT MACHTIC SIND I YIR NATURLICH MICHT I ZU-SCHEN BANDS, DIE DES ENCLISCHEN NICHT TY INSLUECHEN CENUCHIBEN YON LAPANI

(siehe Foto unten rechts!)

! Kennst du die ? Ist die Band von meiner Freundin H: "Firestarter", die sind großartig! Und auch "Tonight" UE: Und welche Japan-Bands magst du selbst denn? sie sich schon nach 4 oder 5 Gigs aufgelöst haben! H: Ich selbst hatte die aber auch nie Live gesehen, da dals er 'ne Platte von den Radios rausbringen will! Apple Records das schon weiß. Er hatte mir erzählt, UE: Ich weiß gar nicht, ob Ritchie von Screaming rascht, weil ihr Band namens "Firestarter" gegründet!

**H**: Aber Fink & Fifi haben schon wieder eine neue Ja wie die Fliegen! Radios haben sich aufgelöst! Die sterben

Tomboys haben sich aufgelöst, die UE: Das gibt's ja wohl nicht, die H: Jajaja! die auch?

sich aufgelöst! UE: Was Hahaha, die haben scyou wal gesehen? 311

neue Band, die Radios SYNIE: Hast du denn Fink's wirklich! Wir alle hassen sie! geklaut! Blols Poser, ich hasse sie wieder haben die uns beiden die Songs von Teengenerate & unserer Band, Immer

H: Ja, genau! Und die haben alles nur geklaut 🖁 H: Ja, gefallen hat es uns schon, aber eigentlich war es Poser! Ich hasse sie! <u>UE:</u> Rock'n'Roll-Poser?? Besonderes für euch? H. Ich mag die Phantom Rats aber nicht! Die sind! UE: Hat es euch gefallen, war dieser Auftritt etwas UE: Das wussten wir nicht! inzwischen aufgelöst! du die? H: Ja, ja, klar! Aber die haben sich UE: Wir mögen ja die Phantom Rats sehr! Kennst uns empfehlen würdest?

sehen, als sie mit NOFX hier auf Tour waren UE: Die haben wir grade vor kurzem geauch auf einem Major sind!

mentan auch Hi-Standard, die alle sehr groß. Genau so wie mo-UE: Und "Star Club", oder?

Wolf, die in Ja-H: Nun, vielleicht Guitar negro? Gluecifer & Turbo-

mit Hellacopters,

! Jdig

ued

ach so viele Szerichtungen, weil's ein-

verschiedene

H: Oh ja, sehr viele Bands? aus? Gibt es wie sieht die Szene in Tokio, UE: Und die H: Ja, ja! pei ench ? *απου μοσυ γιυλι* UE: Gibt's denn meine ich!

fehler, 20 DM

Omrechnungs-

als auf Platte, kinngen habi иясу , 11 де-Live weit mehr sehr über-NE: ICH WAI FOUR MANE denkst du? Garage-odereherals Rockin'Roll-Band? Was typische Rip Off-Band, als '77-Punk-, UE: Wie siehst du euch selbst, als H: Genau das wollte ich damit sagen! gleich wichtig! Wir geben unser Bestes. siere. Das ist mir egal, jede Show ist für uns mich nicht für eine besondere Situation interes-Meinung genau so wie die heute abend auch, da ich auch nur eine Liveshow wie jede andere, also meiner

7819

H: Ich sehe

Trash-Punk

ияси ГОЕ!-

wo ihr eher

Klingt!

gespielt? H: Ja, letztes Jahr! UE: Habt ihr dann auch mal beim "Rip Off Rumble" ten & ich sagte dann "Jaaa" (lacht verschmitzt)! wir eine 7" auf Rip Off veröffentlichen möch-Greg liebte unsere Band & fragte uns, ob 87. THIS mit ihnen zusammen in Tokio auf ! GIAL, 94 So ca. 6 Monate spater nach Japan auf Tour kamen, traten wir uns dann noch mit Greg, & als sie großartige Liveshow! Wir unterhielten

THPINOT

....mmmH:<u>H</u>

10 oder 100 Leuten spielst?

UE: Und es ist dir egal, ob du vor

schwer "geschädigte" Stimme!

nur heute abend hatte ich halt eine

Festival nach Seattle & sie boten eine verdammt gut !". Wir reisten damals zum Shock" sah, bei mir dachte: "Scheiße, sind die das 1. Mal vor 4 oder 5 Jahren beim "Garage H. Nein, nein, es war so, daß ich, als ich die Rip Offs hattet ihr ihm ein Tape geschickt?

nen Hype wie in Records-Label geraten? Hat er euch kontaktiert oder auch irgend UE: Wie seid ihr denn an Greg Lowery & sein Rip Off es bei euch #: Nein, nein, überhaupt nicht, hahaha!

UE: Gibt UE: Kannst du denn dann von der Musik leben ? H: Die haben Jobs!

UE: Und die anderen in der Band? I hagazin, aber einen regulären Job habe ich nicht! nen in Tokio & <u>UE:</u> Keinen Job? Nur die Musik?

a u c h in mische "Dou"(???)-Magazin, ein großes Punkrock-g a n z

H: Ich habe leider keinen Job! UE: Und was arbeitest du denn ?

Musikatile wie Hardcore, 1 <u>UE:</u> Die sind ja auch mit euch zusammen auf diesem



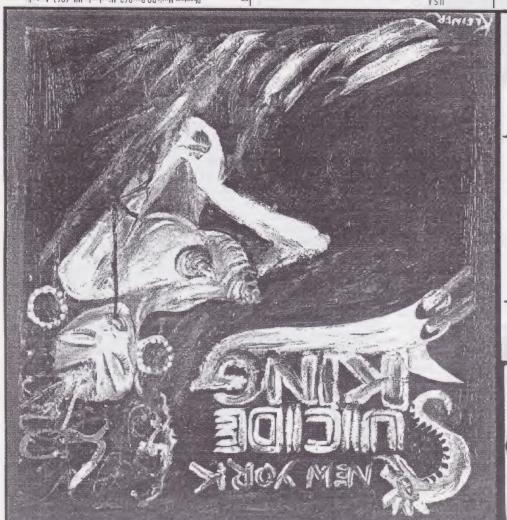

E-Mail: is-de@cbe.com 10965 **B**erlin 4. Tielenthalstr. 4 Intensive Scare Germany

Erhältlich von

Suicide King - LP and CD

AKHAHI

Kecords

THEFFHDBESSEM:

WEB: http://www.cbe.com E-Mail: 15@cpc.com 8660-68169 AD , each me2 PO BOX 640338 Intensive Scare Records

Radio Blast Recordings, Postfach 160308, 40566 Düsseldorf Poko Records Oy, P.O.Box 48321, 33101 Tampere, Finland (auch Phantom Music P.O.Box 863, Mirrabooka WA, 606 1, Australia

Roto-Flex Records, P.O.Box 64252, Calgary AB, T2K 611, Canada 43 100 Parma, Italien Rockin' Bones/Kill Yourself Punkarrecords, Piazalle della Macina 3, Rock Indiana, Apdo. I 50.257, 28080 Madrid, Spanien Rhetoric Rec., P.O. Box 82, Madison, WI 53701, U.A.

Rough Trade, Postfach 230243, 44639 Herne (für White Jazz,

brottonnien Saddle Tramp Records, P.O.Box 5412, Nottingham, NG1 6HT, Royalty Records, 176 Madison Ave N.Y., N.Y., 10016, USA

Stiff Pole Records, P.O.Box 20721, St.Pete, FL 33742, U.S.A. Spinning Top Records, PO Box 455, Toodyay, 6566, Australia Sounds of Subterrania!, Postfach 103662, 34036 Kassel Solar Penguin, Rheinstr. 17, 60325 Frankfurt/M. Sneakers Rec., Almgrensv. 9 A, 1621 Gressvik, Norwegen Screaming Apple Records, Düstemichstr. 1 4, 50939 Köln Schlecht & Schwindlig Records, Stiftsbogen 24, 81375 München

Teenage Rebel, Wallstr. 21, 40213 Düsseldorf Swindlebra Records, Postgasse 12, 89312 Günzburg Sultan Records, P.O. Box 2, Montreal, QC., CANADA H4R 1XO Shinniand, Fo. Box 301, 5F - 001 21 Helsinki, Finnland Stigma, Steinweg 37, 35037 Marburg

Tug/Humppa Records, Schoppershofstr.86 RG, 90489 Nümberg Tomboy Rec., P.O. Box 163, Newtown, NSW 2042 Australien Thunderbaby Records, Hasselstr. 120, 40599 Düsseldorf, (auch für

Hiljaiset Levyt) Twang! Records, Postfach 47 03 11, 12773 Berlin (auch für

Wig Warn, (auch für Dog Meat) siehe unter "Corduroy Records" Weser Label/Kamikaze Records, Postfach 150231, 28092 Bremen Voodoo Rhythm, c/o B. Zeller, Längassstr. 57, 3012 Bern, Schweiz (für Loudsprecher, A&M/PolyGram, Hot, Crippled Dick Hot Wax) Volume 11 Public Rel. & Marketing, Bonnstr. 15-17, 50226 Frechen

Achtung: neue Adresse: Wild Weekend Records, Bremer Str. 59,

World Lowlife Fund, c/o Nowosibirsk, Manteuffelstr. 61, 10999 Wolverine Records, Benrather Schloßufer 63, 40593 Düsseldorf

Ziegenkopf, c/o D. Wehrhahn, Zum Sommersberg 26, 50327, 810

Horror Show Rec., P.O.Box 771, Hamilton Central, Brisbane, Qld, Home Sick Records, c/o Hedwig Mercklinghaus, Gathe(??) 59, Hit Me! Records, Deichmansat. 17, N-0178 Oslo, Norwegen High Society International, Ehrenbergstr. 51, 22767 Hamburg High School Reject Records, Berlageweg 12, 9731 LN Groningen, High Noon Rec., Tel/Fax 0221-37 16 26 Hellfire Club Rec., P.O.Box 81, F-84100 Orange, Frankreich V2, Bonanza, Deshima, Lobster) Victory, Burning Heart/Sidekicks, Equal Vision, Breeding Ground, Gordeon Promotion, Brunnenstr. 181, 10119 Berlin (Für Hopeless, Goner Records, P.O. Box 40566, Memphis, TN. 38174-0566, U.S.A.

Intensive Scare Records, Lilienthalstr. 4, 10965 Berlin Incognito Records, Senefelder Str. 37 A, 70176 Stuttgart 42107 Wuppertal

Loudsprecher, Voss-Str. 53, 30163 Hannover Lookout Rec., P.O.Box 11374, Berkeley, CA 94712, U.S.A. Lobster Rec., P.O. Box 1473, Santa Barbara, Ca 93102, U.S.A. Let's Dance Rec., siehe unter "Mad Driver Rec." Larsen Rec., 716 rue du crey, 73230 St. Alban Leysse, France Kwality Rec., Kastanienallee 7, 20359 Hamburg Kvarts Musikk, Postbox 854, 1671 KråkerØy, Norwegen Koger Rec., PO Box 985, 9700 AV-Groningen, The Netherlands Junk Records, P.O.Box 1474, Cypress, CA 90630, U.S.A. Johann's Face Rec., P.O.Box 479164, Chicago, IL 60647, U.S.A.

Middle Class Pig, Pfitzerstr.32, 72070 Tübingen 10126 Torino, Italien Mad Driver Rec. Let's Dance Rec., c/o Goti Luca, Via Broni 4,

Munster Rec., P.O. Box 18107, 28080 Madrid, Spanien Mint Records, P.O.Box 3613, Main Post Office, Vancouver, B.C.,

New Lifeshark Records, Postfach 700320, 44883 Bochum Nasty Vinyl/ Höhnie Rec., c/o Horst Barthel, Oberstr.6, 30167

No Tomorrow / Punch Records, APDO 1134, 12080 Castellon,

Ale, Sound System, Head Miles) 738562799, e-mail: oracle@powerup.com.au (auch für Pink Tone Oracle, Australien Fon: 0061-738562788, Fax 0061-Gesemann, Forster Str. 4-5, 10999 Berlin Nois-o-lution/Vielklang Musikproduktion GmbH, c/o Arne

> Destiny Promotion, Waldemarstr. 33, Aufgang D, 10999 Berlin (Für Daylight Lovers, 5136 N.D.G. Ave, Montreal, QC, H4 1K3, Kanada 6NF, Großbritannien Damaged Goods/Hangman's Daughter, P.O.Box 671, London, E17 Crypt Records, Postfach 304292, 20325 Hamburg 42781 Haan (auch für Wild Youth Records) Crazy Love Records, c/o Guido Neumann, An der Schmitte 9, Dtage Road, Highett, Vic, 3190 Australia (auch Wig Warn, Dog Meat) Corduroy Records Pty Ltd. ACN 069 192 794, Factory 4, 20 Advan-ComVoice Promotion, Kaiser-Wilhelm Allee 2b, 22926 Ahrensburg Ground, Community, Skunk) Community, Im Apen 1a, 44359 Dortmund, (für Renate, Gain Clash City Rec., c/o Marcy Sieg, B. v. Arnim Str. 2, 14480 Potsdam Headhunter, Imperial/No Hit) Blast, Pakalolo, Tacklebox, My 1" Sony Weissmuller, Kinky Star, Records, Lookout, V&V Prod., One Louder, Subway, Overdose, Radio Cargo BRD, Gräfrather Str.124, 42329 Wuppertal, (für 1+2 Man's Ruin, Mercury, Bitzcore, Virgin/Elemental) C+D Promotion, Wiesenstr. 14, 37073, Göttingen (für Boomba, Budget Recordings, Baustr. 24, 46147 Oberhausen Brocken Productions, c/o Björn Brauer, Karl-Theodor Str.5, 22765 (Für Epitaph, Fat Possum, Scooch Pooch, Ultimate) Brainstorm Music Marketing, Postfach 1320, 87503 Immenstadt ulu0 10109-ni1, 536 x 362, 7 muguV bod DK - 1820 Frederiksberg, Dänemark Bad Afro, c/o Lars Kragh, Poste Restante, Frederiksberg Allé 6, American Pop Project, P.O. Box 2277, San Rafael, CA 94192, USA Shinjuku-ku, 160 Japan 1+2 Records, Clean Nishi-shinjuku 1F, Nishi-shinjuku 7-5-6,

Get Hip Rec., Columbus & Preble Aves., Pittsburgh, PA 15233, Empty Rec., P.O.Box 12034, Seattle, WA 98102, U.S.A. Out/lungle, Almafame) EFA Medien GmbH, Forster Str. 4-5, 10999 Berlin (für Fall × Dröönland Prod., Eselföterstr.20, 18055 Rostock, (Rausch Records) Dog Meat, siehe unter "Corduroy Records" Drake Willock Rec., Tel/Fax 0208-86 67 33  $\boxtimes$ Dirty Faces, Universitätsstr. 16, 44787 Bochum Riverside, CA 92504, U.S.A. Devil Vision Motion Picture Company Records, 7284 Lenox Box 126, Fat Wreck, Honest Don's, Nitro) M

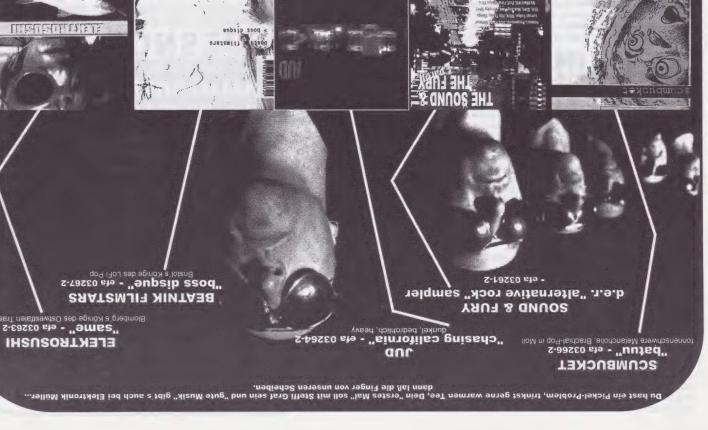



Tapes gibt i Demnächst folgt mehr von der Band in Form einer Single auf Flying Bomb & 'nem Album auf Sultan, dem Label von Greepy v.d. Space-shing, nem Space großen grüdern der Daylight Lövers i  $(t_j, S/MU)$ unseren, der sich öfter mal 'ne Uberdosis mittels eines Juliane Werdinggroße Band - & die einzig akzeptable Antwort auf 'nen Nachbarn wie den

Minute zum Vorschein kam & jegliche Begleitschreiben schon zu Staub zerfallen waren, bleibt mir nichts aufgeschrieben. Da das Tape aber jetzt erst irgendwo unter Bergen von Scheiben & Fanzines in allerletzter Stück bezeichnen, wenn da nicht die Vocals etwas zu rauh für wären! Hätte ja gerne 'ne Bezugsadresse machügen Riffs & guten Rhythmen! Song #3 (habe keine Titelliste) kann man sogar schon als Power Popverschont bleibt! Im Midtemo-Bereich angesiedelt, aber kommt trotzdem recht powerful & einprägsam mit uns 3 mal swingenden, rauhen, aber melodischen Rock'n'Roll bringen, der auch von alten '77-Tagen nicht Demo-Tape des - soweit ich mich erinnern kann- Les Jacks-Ablegers, die / KING OF USELESS DRINKING F "LORGITAL SAINT SELECT—"Demo" (Tape, 1998, D)

V SIAL S KTD2 m AH AH anderes übrig, als euch wenigstens zu empfehlen, die Augen nach dieser Band offen zu halten! (2,5/MU)

gegen Japan, um künftig mal schnell über die Grenze zum Platteneinkauf jetten zu können! (1-/MU) liegt definitiv an der falschen Stelle auf der Landkarte! Hey, hat jemand Interesse, ich tausche das Elsaß schon wieder aufgelöst & Fink musiziert jetzt zusammen mit Fifi bei den Firestarters ! Dieses bekackte Japan Ich weiß ja nicht, ob die Aussagen der Registrators stimmen, aber denen zufolge haben die Raydios sich ja Spitzensound aufwarten kann, aber keine Garantie abgibt, sich nicht auf deinem Plattenteller festzubeißen ! das "3rd Generation Nation"-kompatibelste Album in der Screaming Apple-Geschichte, das zudem mit blue", der noch - wäre da nicht die gute Aufnahmequalität - am ehesten an frühere Zeiten erinnert! Ist wohl schen Hits wie "Heartbreaker", bei Rock'n'Rollem wie "My baby's back" oder bei meinem Fave "Turning "No saturday" mit frech bei Sham 69's "Borstal breakout" geklautem Gitarrenbreak, bei schnellen melodizu begeistern, sei es bei den Massen von reinen Pogohüpfern (wie "Compassionate adult", "Irritater" oder schen Mid- & Uptempo, gehen musikalisch keine neuen Wege, aber wissen zu jedem Zeitpunkt des Albums roter Faden durch das Album & dich in seinen Bann zieht. Die Raydios liegen tempomässig irgendwo zwi-Geschichtskurs in Sachen hochmelodischen 70s-Smash-Rock n'Roll mit einem Dutzend Killertracks wie ein Machart verschrieben haben, wovon schon das Intro zum Opener "Don't mind" zeugt, & sich dieser gegenüber den Teengenerate mit ihrem LoFi-Trash hoffnungs- & hemmungslos dem 77-Punk britischer Gitarre, neu sind jedoch, daß die Raydios, dessen genaues Line-Up ich euch leider nicht nennen kann, sich unübertreffliche Organ von Fink, die schon von seinen früheren Kapellen bekannte gnadenlos gute R'n'Roll-Osiginal Album durchgehen zu lassen ! Ein Übüges dazu tut der Albumütel ! Natürlich hört man das Zeugnis ihrer musikalischen Abstammung bzw. Vorlieben ablegen, daß authentisch genug kommt, um es als Raydios nämlich aus dem Japan des Jahres 98 kommen & hier mit diesem 12-Track-Album lediglich ein So in etwa hätte ich euch jetzt die Platte verkaufen können & keiner hätte es gemerkt! Cemerkt? Ja, daß die

alleine schon wegen des tollen "Flammencovers" empfehlenswert bzw. jederzeit der CD-Version vorzuziehen  $|\operatorname{The} \operatorname{Breadmakers}$  are still the band to go for to find the nice Chicks dancin';  $(\mathbf{z},\mathbf{0})$  MU) geschrieben & an 2 Abenden in meist angefrunkenem Zustand aufgenommen I Das Vinyl ist streng limitiert & inklusive der Dialoge nach eigenen Aussagen der Band in 5 Stunden ab Mitternacht in einer Winternach Akzent von Song zu Song führt & diese miteinander zu einer Story verknüpft ! Das ganze Album wurde Orgie ausarien zu lassen ! Das Besondere aber ist, daß das kompletie Album sozusagen als Detektivgeschichte aufgebaut ist & ein Detektiv namens Quinn Rockwell (??) mit wunderbarstem Aussiewom Start weg wie die beiden letzten, reicht aber allemal, um noch wirklich JEDE Party zu 'ner wilden Abtanz ja nur noch 2 Mitglieder der alten Besetzung übrig sind. Trotzdem begeistert mich das neue Album nicht so Deutsch heißen, oder ?) ist den Aussies nichts abgegangen, obwohl It. dem alten Besserwisser Ritchie Apple reicht ! Det o.g. R&B ("Double crosser", "Late night coroner") liegt also irgendwo dazwischen. Ist sicher abweischen sis die vorangegangenen Alben, & auch von ihrer "Kühlheit" (so muß das doch in zu sowas wie Mexican Bar-Beat&Blues ("Tequlia" & das leider nicht besonders berauschende "Desperado") 50's-Rock'n'Roll ("I dian't do it"), gerne auch mai à la Chuck Berry ("Patrolman Saunders" & "District attorney man"), der dann auch noch bei "Can't catch me" gecovert wird, über eine Orgelballade ("Another body") hin "die 1. R&B-Oper der Welt"! Mun, das ist so falsch gar nicht, obwohl das Spektrum eher von aufhentischem Die neue Scheibe meiner Party-Kings from Down Under, der Breadmakers, wird vom Label angepriesen als Breadmakers."The case of the smouldering redhead" (LP, Corduroy, #cord070, 1998, AUS)

Ligh 'ne Röhre gezogener Gesang sowie einmal mehr nicht Second sondem Fifth Hand f kaminehtopt voll LoFt-Trash-Rock'n'Rolls, besonders präsent in Form einer wie ein Vulkanaus-ir dick fereinbrechenden R'n'Roll-Leadgitarre, rotzigem - ähnlich aber nicht so stark wie bei den diesen Vorgaben & einem solchen EP-Titel, tja, was konnte da auch anderes erwartet werden als beide ja bekannt von zumindest Al von Zipper's ÜBER-Compilation "Nothing beats a royal flush" auf Roto-Die allerletzte Scheibe, die uns erreicht, & gar nicht mehr in die Single-Rubnik gepasst hat, kommt von einer neuen Band, die sich zusammenseltztaus Mitgliedem der Infernos aus Calgary & der Imiations aus Montreal, Daylight Lovers-"Casa de rock and roll EP" (7"-EP, Sack o'Shit, # SOS 010, 1998, USA)

lären amerikanischen Gitarrenpop mag, wird mit dieser Platte viel Freude haben. Wer es gerne hat, wenn die Gitarren krachen & röhren im Feedbackrausch, wenn der Trommler ein schnelles ifempo vorlegt, der oder die ancu die Gruppe Boston z.B. hat offenblenfliche Eingfricke hinterlassen. Wer etwas antiquierten unspektakuday" oder dem Titeltrack "Circus". Gelernt haben die Musiker sicherlich von Big Star & den Raspberries, aber Und hin & wieder ist man geneigt, mal genauer hinzuhören. So z.B. bei "Paradise" oder "So long to yesterzüglich. Das kommt daher, meine ich, daß die Musik nie aufdringlich wirkt & doch die ganze Zeit präsent ist. nach Feierabend. Aber auch zur Einstimmung, wenn man noch Weggehen will, eignet sich diese Musik vornennen. Doch meist kommen die Songs eher laidback daher. Circus ist eine prima Platte zum Ausspannen gen Underground Pop der USA. Wenn sie mal etwas heftiger in die Saiten schlagen, kann man es Power Pop mehretimmige Harmony Vocals. Das klingt wie Mainstream & ist doch keiner. Z Plan gehören zum weitläufifür Musik machen. Pop, ganz einfach. Schöne relaxte Popmusik. Geigen, Akustikgitarren, Keyboardtupfer, 2. Gitarrist & Keyboarder sieht aus wie Neil Young, ehrlich. Aber ihr wollt, denke ich, lieber wissen, was Z Plan glatt der italienische Mittelfeldspieler Albertini sein. Der Gitarrist hat entfernte Ähnlichkeit mit Bill Gates, & der dem jungen Thomas Anders. Der Drummer erinnert an Hoss von der Ponderoga Ranch. Am Balb, das könnte

am Arsch vorbet. Aber, wie gesagt, hätte schlimmer kommen können. Verabschieden wir uns mit einem Salz aus dem Booklet. "Bu wurdest hier nicht gegrüßt? Kein Problem. Gegen Einsendung von 10 DM bekommst zus dem Booklet. "Dietorg begrüßt? Kein Problem. Gegen Einsendung von 10 DM bekommst Toi Chelsea" oder das Mainstream-Gedudel bei "Auf Wiedersehen" gehen mir in ihrer Beliebigkeit jedoch den Genuß des langerwarteten "Oh-Hey-Ohhh" Mitgröhlrefrains. Songs à la "Diskalkulie", "Bock auf'n Bier" "Theesen" besticht durch ein wahres Exodus-Gitarren-Inferno & bei "Nypmphomanin" kommen wir endlich in "Kriminell, kriminell" (für unsere Lieblinge vom Steueramt) entbehren nicht eines gewissen Charmes, Dennoch - Tracks wie "Discotod" (wer haßt sie nicht, diese schwarzglasverspiegelten Golf Prolls) oder frönen eher dem beinharten Punk Rock, der sich leider gelegentlicher Metal-Aussetzer nicht entziehen kann. Fun Punk, Coach Weber (bass), Charles (Gesang), Bart (Drums), Tekiala (Gitarre) & Kussi Weber (Gitarre) fens jetzt endlich zum auf 1.000 Stück limitierten Debutvinyl gebracht hat, dann doch nicht eingeläutet. Nix die Dumpfbacken-Apokalypse wird von diesem Bielefelder Quintett, das es nach 18 Jahren umtriebigen Sau-Jff, wer seine Lieder mit einer Textzeile wie "Wir sind der Idiotenclub" beginnt, läßt Schlimmes erahnen. Aber XXX Hacker-"Kein Bier, kein Ton ... Wir kommen schon! (LP, Teenage Rebel, TR078, 1998, D) sollte lieber seine alten Ramones/Bad Religion/New Bomb Turks Scheiben auflegen. (3+/MK)

Du diesen Zettel auf Diskette & kannst Dich selber draufschreiben!" Na, wenn das kein Angebot ist! (4,5/SC)

gewöhnungsbedürftige Stimme, aber allemal 'n Wiederholungstäter bei uns im CD-Schacht! (2,5/MU) daß die Hellacopters ihre Fühler auch schon nach Oz-Land ausgestreckt haben! Im Großen & Ganzen etwas aber auch 'ne ass-kickin' Punknummer im Stile der Onyas ( "C and S") & 'n Song wie "See-saw", der zeigt, manchen Turbo AC's-Songs kennt ("Revolution for one"), manisches 70's-Rock-Intro, das locker von einer Grand Funk Railt-LP stammen könnte ("Abalence"), 'n Celibate Rifles-Sound wie bei "Last chance again", gewohnt sind! Was neu ist, sind mal im Hintergrund vor sich hin treibende Rhythmusgitarre, wie man sie von pelgitarren-Sandwich mit harten Kanten & 'nem großen Rock im Banner, wie wir es grade von Aussie-Bands "vom anderen Ende der Welt" immer nur im "Schatten fristen mußten"! Auch hier gibt es das dröhnende Dop-612, Seminal Rats & massenweise anderen überragenden Kombos, die ihr Dasein aufgrund ihrer Herkunff kenne wir doch aus Australien schon dutzendfach (aber nicht zur Genüge) von Bands wie Bored!, Asteroid Bbrachtwurde & über Corduroy/Wig Wam zu beziehen sein ist! Heulend rockende Gitarren, lange Haare, das Es handelt sich um eine 5-Track-MCD mit 23 Min., die auf dem bandeigenen Label Hello Dolly herausgenamens schon des öfferen mal schräg daneben lagen, sollten wir unsere Vorurteile erstmal beiseite packen! aber um 'ne neue Band vom 5. Kontinent-genauer, aus Melbourne-handelt & die ja mit der Wahl ihres Band-Klar ist das ein total bescheuerter Bandname, braucht ihr mir nich' zu sagen, weiß ich selber! Da es sich hier Hellenic Zeal-"Last chance again" (CD, Hello Dolly, # Dolly002CD, 1998, AUS)

75751/1303 E67611/11ZO 22 CM + 1 CM FORM 40593 Düsseldorf Machael Table Teal Benrather Schlossafer 63 Wolverine Records ilabrai ni 11.02 d.A Helden des PopPunkRocksi sgladant (racher von Hander)

Liste mit salen Titeln kommt für 2.20 DM Portol



Infos im Internet: http://members.aol.com/rnrchurch

MUSIC CLUB LIMELIGHT Samstag, 20. Februar · 21 Uhr

Blumenstr. 22 (Nähe Olgaeck) · Stuttgan

Hot Rods and Garage-Punkrawk aus Belgien!

Die Ramones from Filderstadt?!

**INGENDHYNS WILLE** Samstag, 27. Februar · 21 Uhr

Hohe Str. 9 · Stuttgart-Mitte

MONSTERS

King of Wrestling-Rockn'Roll LIGHTNING BEAT-MAN! Monstermäßiger Garage-Rock'n'Roll featuring The

MOTORPUSSY

Stuttgarts Helden des Trash-Fuck'n'Roll

TRAVELLER'S CLUB Mittwoch, 3. März · 21

Paulinenstr. 45 · Stuttgart-Mitte

MAGA

THE KILAUEAS Europas beste und wildeste Surf-Band!

mit DJ Reverend Reichsstadt! Nach dem Konzert: Surf- & Rock'n'Roll-Party

Generation nix am Hut, sondern atmen Straßenkampf pur. Erfrischend!!! (2,5/SC) wartet sogar mit Handclapping & Saxophone auf. Die (Young) Pioneers haben mit der Love & Peace (Impatient) Youths "Praise The Lord And Pass The Ammunition" gecovert, & "Talkin' Johnny Law Blues" Mundharmonika & Twang-Gitarre zum Einsatz, werden The Impressions mit "Meeting Over Yonder" & Stimme um einiges kehliger dahergröhlt. Da kommen auf "Ballad Of the (Young) Pioneers" auch schon mal bei "Downtown Tragedy" & "Seven Days In May" streckenweise an Rancid erinnert, nur das Stackolees Meetings aus jeder Pore, daran ändern auch musikalisch schon fast folkloristisch annutende Balladen wie "We Ain't Even Married" oder "Citizen Soldier" nichts. Punkn'Roll mit jedet Menge Streetcredibility, der wie "Perunsteur Treachtu" & "Seuen Dave In Mauf, straekenweise an Baneil degenet Application in Archive Lee Staekengen. geblieben. "Free The (Young) Pioneers Now!" schwitzt Klassenkampt, Straßenbarrikaden & konspirative Richtung "anti-kapitalistischen Rock'n'Rolls". Dem politischen Statement ist das Trio aus Richmond / VA treu Payson hat nun zusammen mit Martin Violence & Fred LaPier die (Young) Pioneers gegründet - mit dem erklärten Ziel, die aggressiven HC Elemente Bom Againsts "zu elektrifizieren & umzudingleren", & zwar in

ist die Yummy Scheibe eine wahre Fundgrube wiederentdeckter Fetenhits. Do it the Yummy Style! (3,0/SC) Glitter dran glauben. Bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Teil halten soll, aber für Musik-Archäologen Intro Queenscher Prägung versehen wird. Und bei "Carry Go Bring Home" muß zum Abschluß der olle Gary Berücksichtigung, wohlingegen UB 40s "Red Red Wine" auch schon mal mit einem "We Are The Champions" sinzuläuten. Golden Earnings "Radar Love" findet bei "Longshot Kick The Bucket" seine wohlverdiente ausklingenden 70er zu bieten hatten. Da wird ein grottenschlechtes "Rivers Of Babylon". Cover mit einem Tyrannosaurus Rex Riff aufgemotzt, um gleich darauf in "Get It On" Tradition den Nachfolger "Liquidator" Projektile um die Ohren geschmettert respektive georgelt, die so ziemlich jeden Hit verbraten, den die auf Ska & Street Punk umgeschwenkt, doch weit gefehlt! Dem b(I)aß erstaunten Hörer werden 10 Revivaltetts zu präsentieren. Alles klar, denkt sich der Betrachter, Daisy Chain haben jetzt von Sixties Psychedelia der Innenseiten dann mehr als zugeknöpft im Reigen eines nicht sehr vertrauenserweckenden Skin Quarhrer genialen Reibeisen-Stimme durchaus noch andere körperliche Vorzüge ihr eigen nennt, nur um sich auf Yummy"s/ft" (CD, Eigenproduktion: Tomquiststr. 43, 20259 Hamburg, 1998, D)
Uh-huh, ist dat jetzt "Lustiges MusikErraten", oderwat?! Gnadenlos, was Teile der ehemaligen Daisy Chain
Crew hier verzapft haben. Da stellt Sängerin Jani auf dem Cover eindrucksvoll unter Beweis, daß sie neben

als Schlüssel für einen inspirierenden & einzigartigen Sound. Also suchten wir uns einen Rapper als Sänger", dreih sich bei mir schon der Magen um. Gratulation, Jungs! Ihr steht nicht nur für einen "Waste Of Mind", sondern könnt auch noch den Titel "Waste Of Time" für Euch beanspruchen. (6,0 / SC) der Bay Area ließ uns unbeeindruckt. Wir beschlossen, Hip Hop sei von nun an unser Ding: das Rap-Element avancieren könnte. Wenn ich Sätze lese wie: "Wir fühlten uns zu alt zum Punk Rock, die ganze Ska Explosion Freaky Fuckin' Weirdos. Perfektes Crossover Kunstprodukt, das auf Viva & MTV zum nächsten großen Ding Scratches, Skillz & Crossover Gitarre, von Bands wie Dog Eat Dog, H Bloxx oder in lichteren Momenten den Zebrahead sind 5 High School Geeks aus La Habra, Orange County. Ihr Debūt "Waste Of Mind" kündet von Zebrahead-"Waste Of Mind" (CD, Columbia/Sony, #492894-2, 1998, USA)

Auf diese Band bin ich durch's Internet gestoßen. Oder besser gesagt, die Band auf mich. Hab vorher noch nie was von den 5 Jungs aus Neuengland gehört. Ihr Sänger sieht aus wie 'ne Mischung aus Eddie Yedder. Z Plan-"Circus" (CD, Victoria Alley, P.O.Box 2195, Branford, CT 06405 USA, 1998)



SPV-Vertrieb



St !!! tsi 8 # renesen unegrundasarte # B Ist !!! 1 komplette Album der 5 böse drein schauender minuss ich doch ohne Murren eingestehen, daß das

Nann, wenn ich bedenke wie ich deren Spilt-LP mit The Jimmies ge-Weaklings-"Same" (CD/LP, Junk, # JR 019, 1998, USA)

Paralysiert" ne glatte (3,0/MU)

angweiligen, dem Albumtitel nur allzu sehr entsprechenden Songs schöne Melodien & für Pop druckvoller Sound verdienen sich trotz d. nicht Charts-kompatible Stimme (= positiv), jingle-jangle Gitarren REM-Still-Gitarren-Pop mich durchaus zu begelstem wissen. Die n mein Ohr finden & d. Jungs mit Ihrem "Arzte spielen Terrorgruppe in auch neidlos anerkennen, daß d. Songs trotzdem irgendwie ihren Weg

'Waldmeister" entwicke<mark>ln ? Weit</mark> gefehlt ! Mich schrecken Bandname wie Songtitel eher ab, ich muss aber Hat da jemand gedacht, weil ich jetzt in Berlin wohne, wurde ich sowas wie Lokalpatriousmus für die Berliner Waldmeister-"Frühling in Berlin" (M-CD, Loudsprecher, # INDIGO 8342-2, 1998, D)

Kilda-Songs" sind, dürfte dies wohl als M-CD gelten & dementsprechend verbilligt zu haben sein. (3,0/MU) heavy klingendes Riff mit einzubringen ("Cive it to me"), bevor sie wieder glammen & punken i Da die letzten 2 Bonustr nur andere (leider recht überflüssige) Versionen des "St. Liebeskatzen aber auch nicht davor zurück, mal ein mir all zu mächtig an deren Hit "Punk next door" erinnert I Leider scheuen die wie z.B. "Killed her in St.Kilda" oder auch o.g. Track, der mir dann auch

liche Ähnlichkeit mit Johnny Rebel von Padded Cell bei einigen Songs den Sinisters schneit's diesmal gewaltig '77-Punk-mässig mit Glamein-flüßen in's Haus, & was mir bei o.g. Split CD nicht auffiel, ist die stimmwhat I believe" dann richtig losgelegt wird. Wie schon bei ihrem Split mit Startet auch ganz düster diesmal mit, bevor mit d. klasse Song "That's Hat nur 8 Stücke, die neue Scheiblette der australischen Alt-Punks (SUA, 89e1, 0010-A2H #, worksomoh

Voodoo Lovecats-"Children shouldn't play with dead things" (CD.

Autinità la Californian Dream Boys hinlegten, war schließlich auch nicht von schlechten Eltern. (3,0/SC) and dazumal im nahezu ausverkauften 36 O2 aufgrund einer verlorenen Wette einen splitterfaser pissed & they are after me, they want compensation for the optometry". Hat doch was, oder?! Und wie sie to me who made that wacky rule, if you hit a guy with glasses you won't look very cool, the science club is Sympathiepunkt. Exempel gefällig?! Auszüge aus "Hit A Guy With Glasses": "Will someone please explain schräg. Doch die Voodoo Glow Skulls verdienen ob ihres kruden Humors einen uneingeschränkten dals sie auch ohne Bläser ein gute Frgur machen) & naturich die obstruse Coverversion von "Stranded in The Jungle". Ich gebe ganz offen zu, die Musik ist nicht 100% ig mein Fall die Bläserparts sind mir oft einfach zu Speed Energy Nummer "Hieroglyphics", "Love Letter" (ein Song, bei dem die Voodoo Glow Skulls beweisen, enseits von Beteigeuze besitzen. Persönliche Highlights sind die Rude Boy Hymne "Left For Dead", die High Titeltrack "The Band Geek Mafia" emeut unter Beweis, daß sie die schnellste & schrägste Bläsersektion in gewohnter Tradition den Ska Core hochleben, & stellen mit "Human Pinata", "Brodie Johnson Weekend" & Das vierte Album der glüßenden Schädel, rechtzeilig zum zehnjähngen Jubiläum der Band erschienen & von John Avila (Dingo Boingo/Reel Big Fish) produziert. Auf 14 Tracks lassen die Mannen um die Casillas Brüder Voodoo Glow Skulls-"The band geek mafia" (CD, Epitaph, 1998, NL)

widmet sich in Jetzter Zeit auch verstärkt (und erfolgreich) Vokalverpflichtungen. Domestizierter Rockabilly mit einer Prise Beat, einer Handvoll Surf & Jeder Menge Swing, perfekt dargeboten von einer Band, die nunschon seit fünf Jahren zugange ist & der ein bilkohen Erfolg wahflich zu gönnen wäre. (3.0/SC) auch d. Kontrabaß, & Drummerin Britta hat nicht nur eigens für d. Band d. Standschlagzeug erlernt, sondern fahrungswerte sammeln, Bassist Jens bedient mit stoischer Gelassenheit nicht nur d. elektrischen, sondern sehr eigenwilligen Interpretation). Sänger Henry konnte bereits bei Lokalbands wie Exleghs & Shotguns Er-Louie-Riff ("Duffle coat darlin"). & Easy-Listening-Instro ("El gato loco") bis hin zum Frank Sinatra Remake ("That's life"). Die Band schreckt selbst vor 'nem Sex Pistols Cover nicht zurück ("Lia" in einer wirklich Mond anheult ("Pale Moon"). Die musikalische Bandbreite reicht v. Stray Cats-Reminiszenzen ("Dult") über Bay blues" samt Akkordeon beschwingt zur Sommernachts-Romanze angetreten, bevor man frustriert den da draußen, "Atomic sand" galoppiert gemächlich über d. verstrahlte Prärie, danach wird mit "San Francisco te aristrokatische Verwandschaft gibt sich hier die Ehre. "Peggy" geht an alle anzugtragenden Rockin' Cats Musik übrigens als "Rockin" Swing", & diese Selbsteinschälzung trifft die musikalische Standortbestimmung d. Band ganz gut: Keine räudigen, kampferprobten, streunenden Stratenkäter, sondern d. cocktailverwohn-Pop zu einer durchaus gelungenen Rockabilly-Version umgearbeitet. Vintage Riot selbst beschreiben ihre sui prati" auch gleich ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Glücklicherverse wurde der verschleimte Italo-Berliner Trio, das eine ausgemachte Vorliebe für Adriano Celentano hegt & ihm mit dem Titeltrack "Una festa Vintage Riot-"Una festa sui prati" (CD, Twang Records, TCD 5912, 1998, D)

haupt nichts zu tun. In keiner Weise. Diese Platte ist wunderbar anders & doch so intim vertraut. (2+/MK) mit d. sonst z. Zt. so beliebten Deutsch-Singern, ob Aeronauten oder Lofte Ohm, haben VP zum Glück über meine ich, die Worte sind eigentlich nicht wichtig. Andererseits Kangsen mir d. Platte ohne d. deutschen Lynics kaum vorstellen. Zwar bleiben hanner nur Textfragmente & Refrains hängen, aber d. Worte & d. Art des Vor-trags wecken wieder ganz andere Assoziarionen. Vom Kinderlied über obskuren Krautrock bis zu Nena. Nur dergitarre & exotische Percussion. Die Songs funktionieren im Prinzip acch ohne d. deutschen Text. Damit lungsreich, Verträumf, schräg, verspielf, melodiös, laut, poppig, leise, trashig. Es gjäf keine Vergleiche. Allen-falls Assoziationen. Mir fallen die Eels ein, Cowboy Junkies, Foo Fightiers, aber auch Incredible String Band oder Greal, Sodiety, Streicher Arrängements & verzerte Citarren, Krimesogiel, & stonales Geplänkel, Wanso sägt. Mitgemacht haben dabei dann doch wieder viele gute Bekannte aus ihrem Berliner Umfeld. Neben früheden Candy Dales & kubanischen Rebellen auch Moses von Gum als Produzent at Ben (Van der Meen) als Arrängeur. Das Album ist das bislang beste in deutscher Sprache dieses Jahr. Muskailsch sehr abwechs-als Arrängeur. Das Album setzelb lang beste in deutscher Sprache dieses Jahr. blychen Glück, Vielleicht auch d. nachtigen Unterstützer, Jedenfalls durften sie bei Eastwest ne Platte man chen Das hat letzlich auch noch ine ganze Weile gedauert. Aber was lange währt, wird erdlich gut, wie man John "Jerkwater towns". Mur gemerkt hat das damals keiner: Susie & Tobi hatten mehr Ausgauer & auch ei dy Dates geschrieben. Richtige spritzige Popsongs. Susie hat schon hier & da mal mitgesungen. Bei d. Beet Codwas z. B., die seinerzeit R.E.M., die Posies & Hüsker Dü genial vereinten auf inrem fanosen einzigen Dunne Mann). Seit gut 2 Jahren gibt es das Duo Viktoriapark. Gute Songs hat Tobi schon bei d. Berliner Can-Und hier das Kontrastorogramm dazu: Irgendwo zwischen allen Stühlen sitzen Susie & Ibbi (a.k.a. Der

von der "Feuerleiter" gefallen wäre, & mir nichts bleibt als "völlig ungeniert" zu bewerten mit (6,0/MU) sowas gar nicht mit "genial" zu BetiteIndes besprechen müssen, so daß ich beim Hören vor Schreck beinahe verklebte Finger" bleiben, zu dem man nicht mal "schwofen" kann, "eine komische Zeit" ist das, wenn wir das letzte Mai Kaiser Wilhelm versuchte; mir in der Badewänne was vorzusingen, nicht nehr gehödt ! Daß beseine Berliner Band ist, zeigt auch noch, wie krank die Szene hier ist. Nicht mit uns, meine Herren I Sonst bring ihr uns "in Teufel's Küche", mm's mit ein paar der Albumitiel auszudrücken: "Wir waren jung & wir brauchien das Celd", aber die Schaibe ist wohl nicht zu verkaufen, so dals mir vor lauter Schmidz-Pop nut brauchien das Celd", aber die Schaibe ist wohl nicht zu verkaufen, so dals mir vor lauter Schmidzultraschlechtem wohl (???) Mena-Pseudo-Indie/Pop, dazu auch noch in Deutsch gesungen, habe ich sein Wir werden aber auch vor gar nichts verschont. Das ist genau die Scheibe, die man NUR wegen der Verpackung kaufen kann, Ich liebe diese Pappkarton-Hüllen, 8 wenn wie hier dahn noch eine Tabasco-Flasche mit dem Bandertkeit, beiliegt, dann ist das ein gelungener Promo-Gag i Bloß die Mucke, sowas von Viktoriapack-"In Teufels Küche" (CD, East West #3333000502/1780, 1998, DJ

allemal besser ak 30 Seiten Reviews im UE lesen 'Achtung, wenn der Barmyzuschlägt! (1,5/MU) ben. Ein paar d. zahlreich verfretenen Killerkombos sind: Subsomes, Bodies, Boss 301, Young Losers, Base-ball Furies, Scratch Bongowax i ABSOLUTES Value for money-Teil, dazum Loft-Preis erhälllich & außerdem glaublichen 37 Songs aufwartet, alles unter dem gleichen musikalischen Motto wie schon bei Vol.5 beschrie-



Born Against haben ja bereits mit "Lillian" bewiesen, dals sie auch anders konnen. Gitarrist Adam (Stackclee) Young) Pioneers-"Free The (Young) Pioneers Now! (CD/LP, Lookout, LK206, 1998, USA)

sehe & richtige Sehnsuchtnachtnach nem Auftritt der Woggles bekomme? 1 mal Tip & 2 mal Plicht!!! (1,5/MU) was jetzt ein passendes Kompilment für dieses KLASSE Album sein Könnte ??? Vielleichtd. Telsache, d.S. or jetzt beim Hörend. Albums wieder alld. hübschen Chicks vom Fuzz-Fest hemmungslos Tanzen & Auss. ppen fish" (endlich mal nicht" 7 & 7 is\* zu covern, bezeichnet schon Geschmack !!) handelt ! Ich überlege mir grade nance", ultra wild R'n'Rollerwie "I'm the green fly" oder 'n Spitzen-Cover d. Arthur Lee-Klassikers "Featherea your love", 'ne Ballade wie "Play pretty", fuzzy Monster wie d. Hit aus d. WahWah-Sendung. "Ramadan ro-Gitarre & im wahrsten Sinne des Wortes SOUL (= Seele) in d. Stimme ihres Sangers & Parade-Enterra ners Wanfred The Professor, egal ob es sich um reine Garage-Stomper wie "Do me wrong" oder "I don i need zum Befehl: wailin', wailin', wailin', ahakin'n'dancin' - swingin'n'hoppin'..... i!! Sehr authenisch 60's-i se r. n-gender Garagepunk, in allemochstem Maße tanzbar, mit druckvoller Rhytmsection, wilder, treibender, har er REM-City, Athens, Georgia, eigentlich verfolgen! Wie auch immer, hier wird der CD-Titel zum Programm, Ja wollbracht hat, ist einfach fantastisch, so daß ich mich immer wieder frage, was für ein Konzept die Jungs aus nicht unsere Scum-Punk-Heroen her ?) für ihre meines Wissens 1. längere VÖ in Form einer 8-Track-CD/10° eher zu der Sparte "abhaken, Fehlkauf". Was die Band jedoch hier im Studio in Charlotte, NC (stammen da serven, die so zwischen langweilig & grandios schwankten. Ihr letztes Album "Get tough" gehörte für mich Um jegliche Milßverständnisse auszuschließen, die Woggles sind zweifellos mit Bands wie den Smugglers & J. Hi-Fives unter d. Top 10 Live-Acts auf diesem Planejen I Was lediglich immer krankte, waren ihre Tonkon-Woggles-"Wailin' with..." (CD/10", One Louder, #LOUDEST 29, 1998, UK)

edem weiteren Horen neue klasse Melodien zu entdecken sind! (3,5/MU) Mainstream Punk Pop (Arzte) & Rock (Tote Hosen) begeistern, bleibt für mich einfach Ø-lich, auch wenn be mir schon die Rübe am Türrahmen angerammt habe, beim besten Willen NICHT für diese Art von deutschem Dub-Version von "White punks on dope". Ich kann mich, selbst wenn ich beide Augen zudrücke, & deswegen Kohl"-Version (Bonus für den Mut, auch den Text mit abzudrucken Zensur steht in's Haus!) oder 'ne üble ren. Istwohl am ehesten mit Begriffen wie viel Fun Pop & ein wenig Fun Punk zu umschreiben, die Songs sind übenviegend in Deutsch & an Coverversionen findet man z.B. "God save the queen" in einer "Cott schulze dann beim Titeltrack "Wie Du" dann auch noch selbst mitmischt, sind Jegliche vorprogrammierten Vorunte. Bereim Liteltrack "Wie Du" dann auch noch selbst mitmische John programmierten in seinstalten der Schrifft. Por nicht sofort selbst "Breit Ausgebernwe. erinnert die Musik dieser CD immer wieder, auch wenn die Gitarren härter sind. Aber wenn das Berliner Ino den Arzte einen seiner Songs covern. Was soll man denn da noch sagen ? Ja, genau, an eben jene Dox onen ich als Referenz betrachten würde. Danach hat der Mensch dann auch noch zugelassen, daß die Teen ene-Wifte war anscheinend bei Noise Annoys (ok) & den Bronx Boys (würg!). doch ist dies für uns nicht das, was -lahaha, guter Wilz, uns sowas zu schicken, auch wenn mit klasse Stereoeffekten gespickt. Dieser Herr Wittexp-"Wie Du" (CD, fkk, # Indigo 8289-2, 1998, D)

auszusparen, da es in den Kauftips genau in dem Bereich "4-10" liegt! (2,0/MU) die sich statt 3 Alben im Monat, 4-10 zulegen, kein Grund sein sollte, beim nächsten Einkauf die Wimps-LD mich im direkten Vergleich doch schneller & intensiver begeistert, was jedoch für genau die Plattenmaniac ? Um noch einmal Jabberwocky heranzuziehen, deren letztes, allerdings auch überragendes Album hat sein, ich kenne ja einige Versionen von 'ner ganzen Reihe Bands, aber im Original von dieser Luschenkombo ragend. Alle Songs stammen aus eigener Feder bis auf "Some. It's the back side of the album cause UE likes that more body's gonna get his head kicked...", das it Beiblatt von Fleetwood Mac stammen soll! Kann denn das wahr

schlecht wohlgemerkt, sondern einfach nur gut & nicht herausweg, doch ist die Stimme etwas gewöhnungsbedürftig, nicht von "Fuck with two" oder leadparts von "Crazy") kickt mich nova baby"). Die Gitarre, Rhythmus wie auch Lead (Killersolo selbst Pop-Punk-Melodien werden mit eingebracht ("Bossa-Songs auch die Kuh fliegen zu lassen ("Out of my house") "Roll on John") mit einfließen oder trotz der Hälfte Midtempo R'n'R Ecke gehend, wissen die Wimps trotzdem noch '77-Punk abberwocky, dafür weniger "punky" & eher trashig in die LoFi trashigem ofenrohrsilbernen Cover! R'n'Rolliger als lander & Sideproject-Band von Jabberwocky mit 15 Songs & Wimps-"Rollin' on with..." (LP, Incognito, # INC. 109, 98, D)
Nach 3 mir bekannten EP's kommt das Debut-Album der Hol-



gute Tracks auf Seite B ("This is my year" & "Parchman Farm") können die Wertung nicht retten! (6,0/MU) ich bin kein "schlechtet" Ramones-Fan i) is a headbanger" ist dann auch einfach nur nichtseagend & selbst 2 zum "Wild Weekend Festival" stornierten I Die "Garageversion" v. "Suzi (das ist hier wirklich so geschrieben Scheibe war dann auch mit ausschlaggebend, daß Suzie & ich unseren geplanten Trip nach England way-Beat zu bezeichnen ist ine echte Beleidigung für alle anderen Vertreter dieses Genre & die Qualität ihrem Debut oder ihren vielen 7\*es ! Bei dem anderen "Versageralbum" von den 1-4-5's hatte ich ja nicht viel Besseres enwarter, aber v.d. göttlichen Wildebeests schon! Dieses miese Album als Caragepunk oder Medsound, noch die Songs & schon gat nicht die Instrumentierung sind auch nur annähernd so druckvoll wie auf Dreck auf Seite B ! Wie die Wildebeests hier abgebaut haben, ist kaum zu glauben ! Weder der Gesamtlasse, so fallt diese neue in's andere Extrem ab. Langweilige, lahmarschige Songs auf Seite A, & fast nur Mann, was hab' ich mir da nur für'n Scheiß gekauft! War die 1. L'P der schottischen Allstarband noch Spitzen-Versageralben Teil 2: Wildebessts-"Gowilde in the countrye" (LP, SFTRI, #486, 1998, USA)

rum in 0-komma-nix vergessen. Sommer, Sonnenschein & Jede Menge Beach Burns-por qué no ?! (1,5/SC) ganze Pop Punk Gebrau wird mal in englisch, mal in spanisch serviert & läßt einen d. grauen Alltag rings schaltung zu, & "Necesito un milagro" ist d. gelungenste Rundum-Akkorde-Klau, den ich je gehört habe. Das Summer fun" 100% ig Psychotic Youth approved dahersurft. "Me da igual" legt an Tempo noch mal 'ne Gangmelodischen Hooks an die Goo Goo Dolls früherer Täge, das gecoverte "I'm gonna get you yel" weist eindeu-lige Power Pop, Affinitieben auf, "Gimme salistisction" ist eine goole 1-2-3 Punkrock Mummer, wohlingegen Dark & d. 3-Akkorde-Minimalismus der Ramones. Was braucht man mehr?! "Alone" erinnert mit seinen ultralich möchte mich einfach nur vergnügen" - passender hätte d. Titel für dieses spanische Punkrock Trio nicht ausfallen können. Why Mot? bestizen den Metodienreichtum der Parasites, die Sägezahngliarre von Eastern

Why Not?-"Solo quiero diversión" (CD, No Tomorrow, NT 034, 1997, Spanien) uprigens Shawn Dewey (ex-Lagwagon). (3,0/SC)

schem Uffta-Uffta-Schlagzeug steht, sollte diesen Kelch nicht an sich vorüberziehen lassen. Produziert hat durchtränkten Melodicore mit engagierten Texten, klassischen Hooks'n'Breaks Arrangements & obligaton-Wreck Niveau (, denen die Band allerdings zugunsten von Lobster eine Absage erteilte). Wer auf sonnenirgendwo zwischen Sicko, Strung Out & den Blisters & halten 12 Tracks & 37 Min. lang das gewohnte Fat Strange Rec. T-Shirts & sind ausgewiesene Mitglieder der Skateboards Foundation. Musikalisch liegen sie kann so schlecht nicht sein. Alle 5 zählen zusammen noch nicht mal 100 Lenze, tragen Descendents- & Dr. Also, der Preis für den besten Stroker dieser Ausgabe geht stehenlich an dieses Quintett aus Peachtree City, Georgia, Wer sich "Friends of people who know somebody that saw a NOFX show" aufs Cover stickern läßt, Whippersnapper - America's Favorite Pastime (CD, Lobster Rec. #10006-2, 1998, USA)

recht hat, da HAT er recht! Übrigens gibt's die LP limitiert in Iila Vinyl! (1,5/MU) Gefrierfach & keine Phillipino-Jungs mehr in Aussicht!" Was haben wir gelacht hier! Aber wo Katon von Junk ench dann doch auch nicht vorenthalten: "diese Platte nicht zu besitzen ist, als hätte Jeffrey Dahmer kein weniger garagige NBT! Einen der geschmackvollen Leitsätze aus dem beiliegenden Promoflyer möchte ich such zu viele 77-Punk-Einflüsse, da erinnem sie mich schon eher an punkigere, schnellere Humpers meets sie eintach nur als "die Antwort abzutun", NEIN, dafür sind sie dann doch zu eigenständig & haben dann doch Werden ja angeblich als die Antwortzu den NBT gehandelt, dem ich aber nicht/vorbehaltlos zustimmen kann. Gut, gewisse Momente, in denen ich mir die Turks ins Gedächtnis rufe, sind zweifellos vorhanden, aber um mal Power-Punk'n'Roll mit ordentlich Power & Drive, Power durch die Stimme & Drive durch die Gitarren.



NEW ALBUM ON SCOOCH POOCH
THE HOTTEST LABEL THAT EVER EXISTED













SEKE LIVE LIVORES. 3X3Z LINER OBIODAYE SECO. VARIOUS ARTISTS TIME WE LINE MERK. MINE POUND HAMMER FINS FESFIR. WE GENERAL **NASHVILLE PUSSY** MERL FOME. JOCK ROB VIT THE LA DONNAS JUNE FORMS. **ZANNOD AJ 3HT** EVILVIAZ INCHMITA. THE HOOKERS PURE BAD LINCK THE FUMES BIERL ON SOUND, THE COUNTDOWNS BOLLOW LEEDERS

FUTUREIII YOU MORE IN THE NEAR AND WILL GIVE

> BYGENS. OWNES HEADS.





an sich wohl auch noch lustig dabel, steht, dem ich nur beipflichten kann 1 ich kann mir allerdings nur schver vorstellen, daß das ganze "Sümpfgehabe" auch nur im Entfemtesten ernstzunehmen sein dehn des wäte det definitive Untergang der abendländischen Kultur! Bei einer guten Mischung aus einer der übelsten Bands, Bash!, sogar im Booklet nur allzu treffend "Typisch 90er Jahrepunks. Ekelhaft (wahrscheinlich nicht ohne Grund) grammatikalisch völlig abgestürzte Titel "Stumf ist Trumpff", wobei bei durchaus auch lichte Momente auf dem Siberling gibt, wenn z.B. die Lokalmatadore mif "Dibbel dabbel" den Reigen eröffnen, oder Stunde X, Vageenas, Marionetz, Suicides, Sortits, Sigi Pop, Blanc Estoc (mit einer tollen Ol-Hommage an Fanzines) & bedingt sogar Rüpelz. Ansonsten gilt aber leider auch viel zu off der noch sagen ????? Vielleicht, daß es außer D-Punk (Dumm-Punk, Deutsch-Punk, beliebig austauschbar !) guten Beispiel vom untersten Niveau, auf dem sich der heutige D-Punk bewegt! Was soll man ZU SOWAS im Kindergarten", einem zusammen mit "Arbeitsscheue Ostler" von Fluchtweg auch musikalisch besonders Früh-80er-Punk), Supernichts spielen "Fäkalienmaschine" & Stammwürze beglückt (???) uns mit "Anarchie ? Nun, die Band Fehlgeburt beschert uns d. Doppeltitel "ÄIDS/Oma-bashing" (musikalisch aber guter im Hause UE über die an Dümmlichkeit kaum zu übertreffenden Bandnamen & Songtitel gelacht !!! Beispiel untersuchen I Ahnlich dilletantisch geht's auf der 34-Tr.-Scheibe auch musikalisch zur Sache IWas haben wir sinnyoller nutzen können, alş irgendwelche dummen Zeichnungen auf Covern auf sexual correctness" zu der Weiber gezeichnet wurde !!! Scheiß auf die ewig unbefriedigten Emanzenschicksen, die ihre Zeit nicht durch soviele Diskussionen ausgelöst hat! Und besonders, daß dieses auch noch von einer aus der Zunft AP! Find ich ja saugeil, dals dieser Sampler so ein dillentantisches "frauenfeindliches" Cartoon-Cover & da-V/A-"Stumfist Trumpff ... & Oi" ist Gold!" (CD, Gans Arm/Teenage Rebel, CD, #TR CD 076, '98, D)

Tatsache liegt, daß da 'ne Dame mittür meinen Geschmack zu hoher Stimme am Mikrosteht. (1,5/MU) erfüllt. Einzig & allein mit Kaleidoscope kann ich mich nicht 100 % anfreunden, was aber wieder einmal an der dard! Und genau dieser Standard wird von nahezu allen auf dieser Compi vertretenen Kombos volt & ganz fen, zeigen einmal mehr, daß Knaller-Bands wie DM 3 in Australien keine Eintagsfliegen sind, sondem Stan auf sonnigen Landstraßen geradezu provozieren, & die Meldoein, die mehr als nur eine Cansehauf henorru-& "Tune in" (Superscope) sowie d. obligatorischen Songwriter-Qualitäten, die ein Träumen v. Cabnofahrten veröffentlichen sollten! Fantastische Gitarren wie z.B. bei d. 2 Openern "Two-sixty-five" (Jack & L. Beanstalk) wie St. Jude, Pool Party, Kaleidoscope, Stagefright & vor allem Valiant, die euch in Balde ihre CD's auf Sp. Jop paar semi-bekannte Bands wie Challenger 7 & Superscope & , last not least, die wirklich neuen Knallerbands solchen auf dem Weg dorthin bereits bekannt sein, wie z.B. die Chevelles oder Jack & the Beanstalk. Dazu 'r nation aus eben dem, was der Name aussagt, Power UND Pop!". Einige der Bands dürften "Spezialisten" & worten wie "Power Pop Top League", "die Sonne scheint in dein zartes Herzchen" oder "die prefekte Kombi Stücken dieser Mucke "Australian Made" & das ist für mich noch immer gleichbedeutend mit solchen Schlag-Wer auf Power Pop steht, dem wird auch empfohlen, dies schnellstmöglich zu tun, & er wird belohnt mit 17 durte. Schickt einfach mal so 20 australische \$ an ihn & das durte dann schon inkl. Porto in Ordnung gehen zum Verkauf bestimmt ist, doch für Interessenten, die nicht zu lahmarschig sind, bei Dave noch erhältlich sei st nun also der im Inti mit "Spinnin' Dave" beschriebene Label-Sampler, der eigentlich gar nicht offiziell (SUA,8991,010 90T #,qoT gninning Top, #TOP 010, 1998, AUV)

Outzend guter von insgesamt 19 Songs zu abgedreht! (4,0/MU) Ziggens) & "Century" (Corn Doggy Dog...), Ska & -verwandte Songs von Filibuster, instros-ven Surf bis Cocktailbar von Del Noah & the Mt.Asratal Finks, aber auch Dub & Reggae der krankaten Art (Long Beach Dub All Stars), HC (Das Klown, Secret Hate) & allerhand andere Musikgeschwüre ! Mir bei vund nem ½ out" (Com Doggy Dog & the 1/2 lb.) & "Don't fuck'n Look" (Slightly Stoopid), Melodiehits wie "Fat Charlie" (The gen" kann hier in keinem Falle herangezogen werden! Da gibt es geniale, druckvolle Punksongs wie schier unlösbare Reviewprobleme stellte - ja, Lawrence von Horrorshow meinen wir fibas Wort "ausgewobringen solf! Da kennen wir doch noch einen aus Australien, der uns mit seinen wirren Compilations vor dem Label Skunk hat sich anscheinend noch nicht so richtig entschieden, was er denn nun so unter die Leute FIDE AOHIG SPEUGEGELICHE MISCHAUG SU MUSIK MSCHESICH HIEL IN AUSGEGE BEHSASAUG DEELE; DEL MEUSCH AOU VIA-"Skunk Records Fall Sampler 1998" (CD, Skunk, 1998, USA)

Trudies affer Lander, versammelt Euch - en una super-picante flesta de Ska moderno. (2,0/SC) weggesteckt. Wie toasten doch Aks Mamma zusammen mit Coolie Ranx so schön: "Get together". Rudies & Excursion) werden durch solche Entdeckungen/Offenbarungen wie One Groovy Coconut lock wie "De Repente" von Los Skamales oder Mephiskapheles' "Sate" (Achtung: Bläser auf Freestyle-Jazz bieten in diesem Fall die Argentinier von Todos Tus Muertos mit "Gente Que No". Selbst schwächere Tracks 'Revolution Rock" (wenn da bloß nicht diese nölige Hawaii-Gitarre wäre !!!), den gelungeren Clash-Einstieg verdiente Volksfestcharakter ein, die brasilianischen Punkrockster der Blind Pigs zelebrieren den Verdauungsmasse in Bewegung halten. Mit Kortatu stellt sich auf Micaragua Sandinista endlich Circuit, Kampo Viejo, Inspecter 7 & Skunk servieren uptempo Gute-Laune-Ska-Happchen, die die trage Flair daher, das Hauptmenü (Viva Malpache!) ist eine Paella de la Rancid, & die Postres/Nachapeisen extrem appetitiordemd. Die Vorspeise (Allstonians) kommt verdammt authentisch mit viel jamaikanischem Glow Skulls & Hepcat, doch auch der Rest des überproportonal in spanisch dargebotenen Menus wirld aus Ska, Reggae, Punk'n'Soul geboten: Die Speisekarte lockt mit so bekannten Namen wie Rancid, Voodoo Gelungene Ska-Compilation des New Yorker Grital Labels. 16 Tracks & 50 Min. lang wird die ganze Palette VIA-"Skaliente" (CD, Crital,# 60022-2, 1998, USA)

Nachfolger der Hodge Podge & Barrage Compilation gewartet hat hier ist er! (1,0/SC) GROSS geschrieben & an Füllmaterial wurde eindeutig gespart. Wer schon immer auf einen würdigen um Teengenerale handelt hier ist für jeden Caragen Punkin'Roller was dabei, Abwechslung wird verunglimpflichen oder The Coastersride Zweifel aufkommen lassen, ob es sich bei dieser Band nicht zelebrieren, ob Elite 65 mil ihrem "Need You Lovin" den Pretty Things Konkurrenz machen, The Switch Trout mit "Pedal Pressure" ein wahres Hot Rod Instro Infermo hinlegen, The Great Mongoose den japanischen mit "Pedal Pressure" ein wahres Hot Rod Instro Infermo hinlegen, Ta Mongier Violenta Metal Mikes "Wig Warm Eddie Cochran des Punk n'Roll als Sânger verpflichten konnten, La Mongier Violenta Metal Mikes "Wig Warm outen, die Have Nots ihre Devil Dogs Gitarren schwingen oder Bacon Fat im Barracudas Stil "Summer Long" Oblivians Nachfolge antreten, The Ogress hochprozentigen 77°s L.A. Funk rausrotzen oder sich Hoe Inu als igpanische Bassholes untgeppen, ob sich hun The Estrella 20/20 als weibliche Blues Explosion Fans VAX. Scribol 4 Out. Supplings to all agent min. Negotits Google (Cop. 1427, Records mill 18 neuen & bis date)
Das Who is Who der heutigen Garagen Punk Szene Japans, von 142 Records mill 18 neuen & bis date
Das Who is Who is Who is taken the der gestandenen
Das Records mill 18 neuen Bersagen Caragen Punk 18 neuen Bersagen Punk 18 neuen Record mill 18 neuen Record Punk 18 neuen Record Pu VA-"School 's Out: Japanese Garage/Punk Dropouts Comp" (CD, 1+2 Records, #118, 1999, Japan)

Adressen & Diskographien der Bands in den 2 beiliegenden Booklets! (5,0/MU) guten Bands machen solltet. Gibt hier wenigstens aber noch ein klasse Cover & ausführliche Infos zu Promozwecken produziert, so dals ihr euch also eher auf die Suche nach Scheiben der wenigen genannten Saragepunk bei Song "I am the king"! Insgesamt also ein eher schwacher Sampler, aber ehr nur zu nenswerter Kram. Gerade auf der 2. CD findet sich fast nur nicht recyclebarer Mainstream-Schrott! Die Könige der Compilation sind unbestritten The Duplo! mit ihrem "The Beat-Man kills The Makers". leider auch zuhauf! Dazu a bissert Ska (Blaster Master), Electronic Pop (Xysma) & anderer, nicht erwähwüchse negativer Art wie ultraschlechten Metal von Kombos wie Tarot, Panic I.C. oder Nightwish gibt's aber neue oder bei uns relativ unbekannte Band zu entdecken wie z.B. die Krispies, Poverty Stinks oder Bet. Ausder Zeit vornehmlich auf Pop, Rock & Power Pop, letzteres am ehesten mein Ding, & es gibt auch allemand melodische, immer mehr in den Rock driftende melodic Punk der Hybrid Children. Doch stehen die Zeichen Finnlands bietet. Schwulstpop à la Smiths einer Band namens Supperhead ist ebenso vertreten wie der 29 Stücke verschiedener Labels & Stilrichtungen, die einen Querschnitt durch die Pop- & Rock-Szene Auf dieser DO-CD, nur zu Promozwecken & wahrscheinlich auch nur für die PopKom hergestellt, finden sich VA-"Reindeer Rock '98" (DO-CD, 1998, Finnland)

verklebt & den Cholesterinspiegel versaut. (5,0/SC) niemand, doch das rettet den Song auch nicht). Ein zuckrig-klebriges Etwas, das Dir bei Genuß die Zähne

Pizza & Coke"-Reihe in emeut 100er-Auflage, die - wenn ich micht denz nicht verzählt haben sollte - mit ungleichlichem Schwabenakzent bekomme! Hier nun also der 6. Teil der 3-monatlich erscheinenden "Best of decken, ich ein paar neue Bands kennenlerne & zudem noch pure Entertainment v. Barny Trouble mit unver von dieser Regel bilden immer wieder die "Pizza & Coke"-Tapes, die 1. meinen Geschmack fast 100%ig abmache & dabei dann noch 'n Tape-Sampler habe, der mir garantiert besser gefällt. Die GOLDENE Ausnahme Compilations zu erstehen, da ich mir die Mühe des stundenlangen Aufnehmens jederzeit gerne selbst s ist tast alles gesagt, was gesagt werden musste! Ich hasse es, mir irgendwo bei anderen Leuten Tape-VA-"The Worst of Pizza & Coke Vol. 6" (Tape, Incognito, 1998, D)

Stuftgart zum Schwabenpfeil, denn das Tape gibt's nur in 100er Auflage! (2+/MU) & nicht "Action boy" ! Prädikat: Husch, husch, die Brieffasche gezückt & ruckizucki ab die Kohle nach Barny "malsregeln" zu können, denn der von ihm gespielte Track von den Moorat Fingers ist "Hurt my ora n" Und zum Abschluß ist es mir dann noch ein besonders diebisches Vergnügen, das wandelnde Punklex xo Bamy's "Tip des Tages", die Band "Heal" mit einem viel zu schwuchteligen Operetten-Punk-like Shouter ! unbestritten höheren Punkfaktor ! Das einzige, mit dem ich mich überhaupt nicht anfreunden kann, ist eigensinnig verglichen mit unserer Radiosendung musikalisch längst nicht so vielseitig, aber dafür mit 'nem positivSTE Überraschungen wie z.B. East Coast Panic, Swankys (Japan), Johnny Can't Read & Neues aus deutschen Landen frisch in's Ohr mit z.B. Moorat Fingers oder den Vincent of the Coubury & inner Motorhead'schen Punkh'Roll-Coverversion vom Dire Straits-Klassiker "Sultans of swing" ! Mal ganz den 3 Rip-Off-Records-Newcomern Brides, Prostitutes & Spites auch massig tolle Neuentdeckungen & ordener Spitzenkombos wie Baseball Furies, Safety Pins, Chinese Takeaway, Candy Snatchers oder Barny eines Besseren belehren lassen, gibt es doch außer in kürzester Zeit international bekannt meisten Bands aus diesen Musikrichtungen kennen, muss mich aber immer wieder vom Punk-Mit-Rentner die vorrangige Kaufempfehlung für dieses Tape. Ich war immer so arrogant, zu glauben, ich würde die Musikgeschmacks des Spätzlefressers & diesjährigen "Tour de Aussia"-Gewinners, ist vor allem grade dies Kommentaren mit "immer-schön-ruhig-bleiben-Schwaben-kkzent" sowie des eXzellenten neist grade mal auf I eder 2 Singles gebracht haben. Und, abgesehen von den unübertroffen coolen Songs fast ausschließlich aus den Bereichen Pop Punk, Trash & Loff-Punk & good ole '77-Punk, gespickt mit einigen allen, raren klassikem, diesmal aber vor allem neuen empfehlenswerten Bands, die es bis dato mit einigen allen, raren klassikem, diesmal aber vor allem neuen empfehlenswerten Bands, die es bis dato Quartalsedition The Wors of au den zurückliegenden 3 Monaten seiner Radiosendung "Pizza & Coke" auf Tape. zu beziehen 1 nach auf den zurückliegenden 35 min pages. Innn 35 min ges. Innn 35 min pages. Innn 35 min pages. Innn 35 min pages. Innn 36 min mit in ges. Innn 36 min mit in ges. Innn 36 min mit in ges. Innn 36 min pages. Innn 36 min pages. Innn 36 min pages. Innn 36 min pages. Innn 37 min pages. Innn 37 min pages. Innn 38 min pages min pages. Innn 38 min pages min pages min pages. Innn 38 min pages min pag Zeichens LabelMOGUL von incognito Recotds, das immer wieder durch tolle VOs, aber auch einem ausgeseichzeten Mailiotderkatalog aufzufällen weilt. Pünktlich zum Socimer gibts auch wieder die VAN "The Worst of Pizza & Coke Vol. 5" (Tepe, Incognito, 1998, D) Vit inzw. durch "patronal bekannian & beliebten schwabischem Charme führt Barny "Kijnst Trouble, se nes

Distriction of Laurenz softnell benannt sind. Haben wir elwa zu wenig Humor ? Neee, aber auf jeden Fall keine Stahlharten Merven & keinen Vollrauson, die meir beide frier jedoch dringend braucht ! (5,0 / MU) 

Will.

oder "UDW Scheller), "noch mehr Panne-ren" Songtilen «Wald-schraft," "Kopf tut wehr der "Ellem sind scheiße") & such mustkalisch pricht grade das reine Vergnügen ist! Deutschpunk Oi-Punk, Street-punk euten hier, sondem meist Larifan-D-Punk über wehrstenen des wentstenen Seine Deutschem des Seines Seine Deutschem des Seines SA-Studes Sampler mit außer Wah Tyler ausschließligh deutschen Bands og in kingen 2" "Aderlaß" VA-"Total Panne Tell 3" (DO LP, Ziegenkopf, # ZKO-019, 1998 D)

allerdings eher als Mitgröhlen bezeichnet werden sollte (1/-/NU) mir schwindlig vom Mitswingen, Mitshaken, Mitsingen, was bei mir

nicht in den 60's schon mai mit ähnichem Namen gegeben hat! Hier sind es z.B. "Jack & The Beanstalks".]
Viele, VIELE Faves, zu viele, um sie alle sutzuzählen! im Übngen ist immer informatives Booklet bekomme, sowie z.B. die Erkenntnis, daß es heute wohl keine Band gibt, die es stark an o.g. '98er Fortune & Maltese-Track! Eine klasse Scheibe, wo ich außer toller Musik natürlich ein wie change" (Warden & His Fugitives") mit seinen fantastischen Melodien total an die Byrds, aber auch sehr sehr oder such dem neuen Hil von Fortune & Maltese "Leave no stone unturned", die man allesamt von der Art her zumindest als ähnlich bezeichnen könnte I So ernnert mich gräde der hier enthaltene Track "The world ain"t men mit Songs wie z.B. den wohl Jedem bekannten Hits wie "Lies" (Knickerbockers), "It ain't me" (Turtles) Folk- & Garage-Punk Tracks zusammensfelle! Um euch einen besseren Vergleich zu ermöglichen, zusam genau diese 17 Tracks allesamt auswählen, wenn ich mir demnächst ein Tape mit melodischen, poppigen partykompatiblen Musik! Es gibt keine Fuzz- oder in irgendeiner Art verzerrte Gitarren & trotzdem werde ich mal in 2" Hand-Qualität gehört hatte, wie z.B. "Why I cry" (Fortune Seekers), aber auch die Massen an super-reien oder gänzlich unveröffentlichten Songs; In - nochmals scratchFREE Soundquality! Vom 1. bis zum letzten Song swingt die CD & gehört unter den 10 bishengen Volumes sicher zu den Top 3 der tanzbaren letzten Song swingt die CD & gehört unter den 10 bishengen Volumes sicher zu den Top 3 der tanzbaren hervorragende Soundqualität erwartet. Es finden sich einige wenige Songs, die ich zuvor irgendwo schon verhält es sich auch bei den Songs, bei denen einen natürlich wie auf allen 10 bisher erschienen Teilen eine ten (??) Namen wie den Bees, Fortune Seekers, Burgundy Runn, JuJus oder den Mad Hatters. Ahnlich gehört hat, aber die auch als One-Hit-Wonders schnell wieder in Vergeßenheit gerieten, gepaart mit bekannbekannten Namen, die man vielleicht schon mal irgendwo auf anderen Compilations mit anderen Songs Die Bands sind nafürlich, wie ja nichts anders zu erwarten war, mal wieder ein Sammelsurium von meist un-Melodien immer noch rauh & rotzig genug, um selbst hier einen Bezug zum Garage-Punk zu rechtfertigen ! Vocals (offmals im Stile der Turtles & anderer Vocal- & Gitarrenorientierter Bands) & trotz aller einprägsame "Who do you think you're fooling" von den Disillusioned Younger Generation), ergänzt durch schöne Backing Form auch v. d. Byrds kennen! Genau diese Gitarren machen auch den Sound der Bands hier aus (z.B. bei Wippen & Tanzen anstecken, diese meist glasklaren, unverzerrten, jinglin'-janglin' guitars, die wir in ähnlicher dien, ohne wirklich poppig zu sein, diesen harten Rhythmus, ohne Punk zu sein, diese Beats, die zum der Mad Hatters wurde z.B. von dem jüngsten Bandmitglied geschrieben, & der war damals grade zarte 13 Jährchen alt), & vor ellem anderen "clangin'n'janglin". Ihr kennt das ja alles, diese unwiderstehlichen Melo-?? Die 17 Song sind dann konsequenterweise auch genau das, "cool", "Teen" (der Song "Just won't leave Satz ausdrücken zu können! Oder glaubt ihr im Übrigen etwa, ich würde gerne so lange Reviews schreiben tertitel: "Cool teen clangin jangle lowdown"! Die Fähigkeit wollte ich auch mal geme besitzen, alles in einem uns! Hat Santa Claus, der alle Dopesmoker doch mal was richtiges getan! Emeuter Bezug auf den CD-Un-Shutdown-Reihe aus'm Schlitten & landete damit sozusagen auf n letzten Drücker kurz vor Sendeschluß bei So, grade rutschte d. Nikolaus noch beim Start aufm Nachbardach der letzte noch fehlende Teil der Teenage VA." Teenage shutdown Vol.9 Teen jangler blowout!" (CD/LP, CrypVEFA, #TS-6609, 1998, D)

sehen, diese Scheibe als Partyknaller zu nutzen, trotzdem ihren Zweck erfüllt & kommt durch mit (3,0/MU) CD zu oft & allzu eklig die NixPunkAberMetalgitarren durchschlagen, so hat sie, unter der Voraussetzung gecores mit ihrer grandiosen Hymne "Popsicle nation" von der "Waterpistol riot"-CD. Wenn auch hier bei dieser kanaken, District, Goyko Schmidt & Vageenas. Mein Topfavorit & zwar mit riesigem Abstand, sind d. Silly Ender leilweise mit grandiosem Witz vorgetragenen (alle bereits andersweitig veröffentlichten oder in naher Zu-kunft als Reiesse ansiehenden) Stücke von Bands wie Lokalmatkadre, Terrorgruppe, Public Toys, Ruhrpottfinden sollte, Ich gehöre aber eher zum verbieibenden Rest, der nich allzu viel mit d. überwiegend in Deutsch gesungenen Punksongs anfangen kann. Von Oi-Punk über D-Punk bis Punk hig. Pop-Punk sind so ziem-lich alle Sparten vertreien, & ist es auch nicht ein Dutzend, so überzeugen mich foldzdem eine ganze Reihe großartige Momente, aber doch immerhin satte 30 Stücke, so daß also FAST jeder 'n rundes Dutzend Faves Det 2. Schlag des Partysamplers für maximal 'nen 10er bringt uns wie auch schon der erste. Teil schwache bis neuen & alten Kombos, fettem Booklet & rund 1/3 okay-enen Tracks reicht's noch zumind. für 'ne (4,0/MU) VIA-"Teenage Rebel - Fun & Glory Vol.2" (CD/Teenage Rebel # TR CD 077, 1998, D)

nicht Honest Dom's, ihr Hinterwäldlert) Rumble & Vive La Rock eingekauft. Das Ergebnis ist ein Autotahrsich zusammengerauft & schöne Sachen bei Demolition Derby, Radio Blast, 1+2, Honest Don's (das heißt aus'n Segeln nehmen & mit solchen Perlen aufwarten. Spaniens Finest No Tomorrow & Punch Rec. haben Power Pop. Wem soll ich denn noch superbe Tape-Sampler zaubern, wenn alle Labels der Welt mir d. Wind Mensch, langsam nimmt es ja echt überhand mit guten Samplem zum Thema Punk, Rock'n'Roll, Surf & VIA" Looze drive R.P.M. Rock'n'Roll sampler" (CD, Punch/No Tomorrow, #NTPRO2, 1998, Spanien)

sowieso mehr oder weniger live im Studio aufgenommen. Der Applaus wurde dann drunter gelegt. (3/MK) Manson bezeichnen könnte. Echte Liveaufnahmen waren das übrigens wohl nicht. Doch damals wurde ja gibt es sogar einen Track von Screaming Lord Sutch, den man in gewisser Weise als Urahn von Maniyn gespielt von Bands wie The Boots, The Strangers, Edgar & The Breathless, The Plus Four u.a. Auf der 2. LP bands verlockend. 1965 & 1966 erschienen 2 LPs "Live At The Liverpool Hoop Nu. 2". Darsuf zu hören brind die internationalen R&B. Beat & Seul Hits der Zeit nov "Can I Get Witness" bis zu "Tossin' And Turmin".

gen in der Branche, & das war wiederum für viele Nachwuchserst danach durch. Im Liverpool Hoop spielten viele lokale & uberregionale Bands. Bei den echten Beatfans hatte der Laden zwar keinen so guten Ruf, aber Behlinda hatte gute Beziehungen in der Branche, & das war wiederum für viele Nachwuchs-Der Beruf des Schallplattenunterhalters (oder DJs) setzte sich üblich, daß Livebands die aktuellen Hits zum Tanzen spielten kundigen). Das Haus steht heute nicht mehr. Bis 1967 war es Salon der Jugend", Bülow- Ecke Maaßenstraße (für die Ortsauch kräftig übers Ohr haute. Das Liverpool Hoop wat ein "Tanz in den 60er Jahren viele Berliner Beatbands managte & dabei Behlinda! Ein schillernde Figur war dieser Dieter Behlinda, der Hallo Beatfreunde, es ist 23 Uhr! Wie immer, Ihr Dieter

VAA-"Live at the Liverpool No.1 & No.2" (Telet /TIS/eastwest nicht - die Frauenquote ist hier überdimensional erfüllt. (2,0/SC)

musiziert doch wirklich jede mit jedem), aber wer auf Lo-Fi Garage Punkn'Roll Trash in all seinen typisch englischen Ausprägungen steht, kommt an dieser CD nicht vorbei. Liebhaber weiblicher Vocais schon gar haben. Möchte nicht wissen, aus wievielen Inzestprodukten sich dieser Sampler zusammensetzt (da ubrigens an die Phantom Pregnancies, die sich mit ihrem Track "Ghost Boy" gleich ganz in Luft aufgelöst Personalities haben mal auf Damaged Goods veröffentlicht. Der Preis für den Zauberkünstler der CD geht Kumpel Sexton Ming zu Wort & selbst so bekannte Größen wie die Manic Street Preachers & TV meine Lieblinge von den Armitage Shanks fordern "Shirts off". Damit nicht genug, meldet sich auch Childish me for a reason" (der Gesang war sichenlich nicht der Grund!). Die Revillos spüren "Jack The Ripper" auf, Dutronc vergehen sich an "Ef moi, et moi, et moi, die 77er Frektion kommt bei Penod Pains auf ihre Kosten & Thee Headcoats & thr weibliches Pendant - die Headcoatees - sind genauso vertreten wie Oizone mit "Love Bubblegum Pop Punk von Helen Love, Surf Tunes von den Honeyrider & Girl Trash seitens der Budget Girls. grandiosen Zeux, das Damaged Good in den letzten 10 Jahren so rausgebracht haben. Als da wären: anything!" Eben. Und so gibt's hier 75 Minuten & 30! Bands lang ungetrübtes Hörvergnügen mit all dem Cheap cd sampler may not be the most original idea in the world but when has that ever stopped us doing

V.A. "It's the cheap Damaged Goods Sampler CD" (CD, Damaged Goods, DAMGOOD 144, 1998, UK)

nich' mal in die Nähe von Polen geschafft!" verlauten. (2-/MU) Jungs' vor lauter Trash-R'n'Roll-Parties nicht mehr aus den Kasernen zu kriegen gewesen & hätten's wohl geschichtsträchtigen Spruch: "Gut, daß wir so 'ne Marschmusika früher nicht hatten, sonst wären 'meine Oktoberfest-Bedienung zu posieren & sich dergestalt ablichten zu lassen. Später ließ er dann den Schnäuzerli" musikalisch so "Reich" bewegte, hatte er sich spontan bereit erklärt, für das Backcover als den Assdraggers & gerade weil diese Scheibe selbst dem Führer "Onkel Addi mit dem anspruchsvollen Bandinfos, das It. den Machem aber noch beigepackt werden soll. Klasse Coverartwork von Mr. Bratto von seits aber gerade bei dieser Art von Zusammenstellung sehr gut kommt, & das Fehlen eines Beiblatts mit solite, dann wird's wohl die ziemlich trashige - aber keinesfalls schlechte - Soundqualität sein, die anderer-Honeys mit Kick Ass-R'n'Roll. Keiner der 11 Songs ist schlecht, & wenn jemand etwas zu Bemängeln finden sowie die Spider Babies mit dirty, wild Fuzz-Punk sowie die Spanier Los Assdraggers & die Belgier Hot Rod Bumpers mit "Cimme gimme action", was für sich selbst spricht, dann mein Geheimtip & Fave Outtasites fan, die eben diese Mucke amerikanischer darbieten als manche Original-US-Kombos jener Zeit, die Jet

Black Angry Circle Samoans Flag Jerks-Punk der Frankfurter Super-Motor-Scum-Punkh'Roll, zelebriert von Bands wie Cellophane Suckers, Hippriests & Shake Appeal Dazu der geniale Früh-80er-Plolk Andry Greenster Frank in der geniale Früh-80erfür 10"-Verhältnisse reich bestückten Scheibe liegt jedoch auf dirty pnalhelden Lightning Beat-Men. Die musikalische Betonung der Pop-Punk der Automatics bis zum Trash-R'n'R des neuen Schweizer Pop-Punk der Automatics bis zum Trash-R'n'R des neuen Schweizer d. relativ neuen, stell nach oben strebenden Kasseler Label "Sounds of Subterrania!" entstanden ist. Geboten wird eine - wie von Scum-Mattin ast nicht anders zu enverden wer. Stockien Misching wom 11-Tr 10", die in Kooperation von Martin Hippriest's Anger Factory mit

VIA-"Instant assholes Vol.1" (10" only, Sounds of Subterranial Anger Factory, # AF 11107/8, 1998, D)

meinigen aber leider nur zu 50% gerecht wird. (2,5-5,0/SC)

menstellung, die bestimmt zu 100 Prozent den musikalischen Geschmack des Compilers widerspiegelt, dem auch richt zu stimmig wird, reicht Herr English gen Ende dann noch maß Moeal (Cursed Earth) & psy-schedelisches Gitarengewaber (Where's Ento) nach. Überaus eigenwillige, exsantische Consistiendensorn-menstellung bestimmt in 100 Pursan den eurstellischen Gempels den generale und ist ergensord. Voodoo Lovecats, H Block sowie Cult 45 aus Sydney können sich diesbezüglich hören lassen. Und damit s Frankenstein, doch auch die australische Fraktion läßt die Power Riffs hochheben. Vor allem Victorias Heavy-Citarren-Cewitter seitens so bekannter Acts wie Hellacopters, Backyard Babies, Sinisters & Electric lien-Tourt). Mach 8 Tracks dann die totale Kehrtwende - nix Maschinenlärm, jetzt gibt's die volle Breitseite banes Dogmachine & Thrift (definitiv heiße Anwärter für den Support-Posten von Prodigys nächster Austra-Uh-huh, was für eine krude Mischung, die der gute Lawrence English da auf die Menschheit loslässt. Der Sampler startet durch, als würden sich hier die neuesten Teilnehmer von "The Crow V" ein Soundtrack-Duell lieferen. Industrielle Endscelstlimung mit KMFDMs "Megalomanise", den Cyberpunx von Dogbuoy, Bns-lieferen. VIA-"Images Of My Underworld Vol.3" (CD, Horror Show Records, HSR103, 1998, Australien)

denn soooo tolerantist mein Musikgeschmack nun doch wiedernicht! (3+/MU) sondern soll einfach nur ausdrücken, daß die Scheibe durch ihre Vielfälligkeit doch sehr durchwachsen ist, Loveparade sprengen würden ! Insgesamt eine doch sehr abenteuerliche Mischung, die auch bestens als Beilage zu 'nem "OX" oder "Wahrschauer" geeignet wäre, & DAS ist wirklich keineswegs negativ gemeint, Hollywood Teasze, die von einer großen roten Krawatte singen, aber ledier auch total nervende Metal & Electronic Bands wie Jetita Black, Thriff oder Degmachine, die mit ihrem Elektronnise-Schroff sofort die ein paar meiner Danlings wie die Voodoo Love Cats, die Sinisters oder unsere deutschen Vertreter Die Finnen von 69 Eyes eröffnen die 21-Track-CD standesgemäß zum Labelnamen horromäßig düster 8. heavy mit ihrer Version von "Call me", bevor mir meist unbekannte Bands mit einem bunten Reigen aus Power Pop (z.B. Grinspoon oder Loveleas), Pop (Spiral Fetah oder God Zoo), Melodycore (Seethe), Wave (Willow Wirsp) & Power Punk (Disconitery), die Offren mehr (oder weniger) versüßen. Dazu gibt's dann auch ein pragramen Daglinger und die Angeleas in die Arbeiten der Geber God Goder weniger oder in mensen delteichen Varteiter. VIA-"Images of my underworld Vol.2" (CD, Horror Show, #HSR 101, 1998, AUS)

gibt's fürrund 'n 10er, & das trotz bisher nicht erschienener Tracks ! KLASSE! (2-/MU) Jennadarstauch ein Album auf Hopeless bringen! Prädikat: endlich gibt's die 4. aus der Reihe Sommerscho-kolade von Ritter Sport, diesmai Geschmacksrichtung "Punkt, Neiodie, Sahne"! Und das Beste: Das Teil Queers, Wobodys & als echie Überraschung (nach der eher Ø-lichen EP auf Mutant Pop) Dillinger Four, die egen natürlich eher in der Pop-Punk-Richtung, die an positiven Überraschungen aufzuwarten hat mit Jehme 10 Bands & vondenen je 1 unreleased Track plus 1 von ihren Releases auf Hopeless !" Meine Faves

Disco-Beat ... urggh), The Brian Jonestown Massacre (scheiße, da singt ja ein Mann) & Azalia die Erfinderinnen des Brachialsounds ausnehmen. Aus der Rolle fallen einzig Cuckooland (dr merken, daß der nächste Song bereits angefangen hat. Ätherischer LoFi Pop, neben dem sich Bidston Moss oder Poastal - wären da nicht Pausen zwischen den einzelnen Tracks, würde man gar nicht Sugar" finden sich ganze 14 Tracks dieser Machart. Ob nun das Ballloon Chase Team, Cherry Smash, einmal kräftig durchzuschütteln zu müssen, damit er endlich aus seiner Lethargie erwacht. Auf "Pure Spun diese "niedlichen" Vocals mit (Gitarren)Pop gepaart werden, der einem das Gefühl gibt, den Gitarristen shmmchen, die ganz weit über den Wolken schweben & bei deren Hören sich vor meinem inneren Auge überauz serbrechliche Porzellan-Engelchen manifestleren. Noch schlimmer finde ich es allerdings, wenn ch gebe ganz offen zu, wenn ich irgend etwas wie die Pest hasse, sind es diese überaus zarten Frauen-VAA-"Pure Spun Sugar" (CD, American Pop Project, AmPop 203 CD, 1998, USA)

stellung auf, an der es wirklich nix auszusetzen gibt. (2,0/SC) Alben beider Bands. Fazil: Nummer 3 des Punk-O-Rama Reigens wartet mit einer gelungenen Zusammenwerks-Selbstbauer, & Pennywise's "Wake Up" liefem einen Ausblick auf die demnächst erscheinenden neuem, unveröffentlichtern Material gibt's allerdings nur 2 Tracks zu hören: NOFX mit "We Threw Gasoline And Now We Have Stumps For Arms And No Eyebrows", einer Hymne für den experimentierenden Feuernoch lange nicht zum alten Eisen gehören. Ein Bad Religion Song darf natürlich auch nicht fehlen. An wirklich sssen, & alte Recken & Longtime Scenesters (All oder Cramps) stellen eindrucksvoll unter Beweis, daß sie tere Acts wie Undeclinable Abuscade, Osker, Burning Heads (!) & Union 13 können sich allesamt hören

Rats in The Hallway" den Punk raushängen lassen). Eher unbekann-& Looking Up skanken, nicht aber bei Rancid (die lassen nämlich auf die New Bomb Turks. Skallebhaber dürfen zu den Voodoo Glow Skulls wer's etwas heftiger mag, hat ja immer noch die Dwarves, Zeke oder Fraktion kommt mit den Humpers & Wayne Kramer auf ihre Kosten, & melodischeren Varianten (Bouncing Souls & Down By Law). Die R'n'R mehr so leicht eingrenzen läßt. Geboten wird Old School HC mai in druckvollen (HZO, Agnostic Front, Straight Eaced, I Against I), mail in

Epitaph Collection mit dem Who's Who des Labels. 27 Tracks manifes-tieren den Eindruck, daß sich das Epitaphsche Labelrepertoire nicht VA-Punk-O-Rama III" (CD, Epitaph, 1998, USA) wurden), dem sei hier unbedingt zum Kauf geraten! (2,0/MU) icht möglich ist) nicht alle besitzt (will heißen, daß viele der Songs bereits anderweitig veröffentlicht Stofffür 'ne Party mit vielen betrunkenen Menschen haben will oder die Scheiben der einzelnen Bands (was zu späten Geburt" mal, von wem die Originale dieser Songs stammen ! Wer also auf Coverversionen steht,

Youth-Cold hard cash & viele mehr! Und jetzt ratet ihr "Luschen in Sachen Rockgeschichte & Kinder der viel Rhythm Collision-She drives me crazy, Bradleys-Walking on sunshine, Jet Bumpers-Radar love, Psychotic ver wie Swoons-Til the end o/t day, Parasiles-Suzanne, Scabies-No milk today, Milliencolin-Every breath you lake, Krick Joneses-Glass of champagne, Nobodys-30 days (SUPER !), Adolescents-House o/t rising sun, mal ein ½ Kaufgrund ist! Die andere Hälfte übernehmen dann (nur ein paar auszugsweise) solch klasse Cogens vom Düsseldorfer "kauf ich mein Bier nur an der Tanke"-Cartoon-Star & UE-Liebling Fritte, was schon oder Samiam mit dem Beatles-Song "Cry baby cry" vorprogrammiert sind. Die Coverzeichnung stammt übrinähemd! Der Song ist einfach unerträglich!), die Ärzte mit eingedeutschter Version von Zappa's "Stick it out" nicht ausbleibt, ist, daß logischerweise auch einige Totalausfälle wie Wisecräcker mit "When the rain begins to fall" (weder männliche noch weibliche Sangesaritsten dieser Kombo beherrschen ihr Meiter auch nur andung mit einer kranken Coverversion von einem miesen Original I Was bei solch einer Menge von Stücken be ein klasse Ratespiel & wir haben wieder 100 Jahre Stoff für'n beliebten Ausklang bei unserer Radiosenist! Und trotzdem bleibt das "vom wem war doch gleich das Original?" im Hause UE bei Hören dieser Scheidie McRackins weit besset)! Einige der Songs sind so verunstaltet, daß das Original kaum mehr zu erkennen wie die Christenpunks (FUCK Religion!) wie MxPx an Bryan Adams "Summer of '69" versuchen (das können Berry) verbraten. Meist kommen die Songs auch überzeugend & gut bis klasse, außer wenn sich z.B. Bands (Sonics), "Losing my religion" (REM), "Have you ever seen the rain" (CCR - YEAH !!!) oder "30 days" (Chuck werden auch schon im Original fabulöse UE-Klassiker wie "No milk today" (Herman's Hermits), "Strychnine" Schoten & absoluten Lachnummern wie Cindy + Bert, Vanessa Paradise, Madonna, Aqua & A-Ha, aber es Coverversionen! Meist verpunken Punkbands (auch meist) im Original unerträgliche Songs von solchen Der ultimative Cover-Overkill-Wahnsinn kommt mit dem 3. Teil & einer Doppel-CD mit unglaublichen 50 VAA-"Punk Cartbusters Vol.3" (DO-CD, Wolverine/Sound Carrier, # WRR 059/SC 05, 1998, D)

Cheeks ähnelt! Super Song !!! Und geteilte Wertung: (1. & 2. Band: 5,0 \ Carton Tree: 1,5 \ MU) Guitar, die verblüffend derjenigen eines gewissen Herrn Lutz von einer namhaffen BRD-Band namens The mit eben jenen unverkennbaren "Auszie"-Melodien & der schrammelnden Highspeed Rhythm Stück, "Supermodel", ist keineswegs die berühmte "rote Lalerne", sondern ein toller Power Pop-Sommer-Oh, oh, ich hatte schon aufgegeben & dann am Schluß diese Hammerband ! Gerade das allerletzte durch die schönen melodischen Gesangsparts, stilistisch & qualitativ dem Power Pop Australiens ähnlich! als einzige der 3 auch der Sparte Power Pop zuordnen kann, Power durch entsprechende Gitarrenriffs & Pop glattes "nie wieder anzappen!". Der Winner sind ganz klar Cartoon Tree mit "Roller" & "Supermodel", die man viel zu schwuchteligen Vocals, doch hier kommt's bei ihrem Z.Stück sogar noch härter & verdient sich ein zumindest schönen Vocals. Gleiches Anfängsrezept bei den Ben's Diapes, langweiliges Pop-Stück mit mir unverschämterweise auch noch "Rock'n'Roll" heißt, sowie mit einem guten, leicht rockigen Pop-Stück mit dafür tollen 70's-Style-Covern, Sugarrush eröffnen mit einer tödlich langweiligen Nummer, die von 3 Bands, die zeitgleich auch als 3 7"es erschienen sind, allerdings mit 3 (der 6) abweichenden Tracks &

VIA-"Popatak Vol.1" (CD, Poko, # IEU -001, 1998, Finnland)

Es handelt sich hier um eine Pop/Power Pop-Compilation mit 6 Tracks

Bands !?!? (Hey Charger: 1,5 / der sämtliche Rest: 5,0 bis 6,0 / MU) ch dem Irrglauben unterlegen, aus Australien kämen NUR gute wissen mit ihrem follen Power Pop zu begelstern. Doch das reicht nicht! Definitiv MCHT! Bis zum Hören dieser Scheibe war auch auch Einzig die separat besprochenen (siehe unter "H") Hey Charger billigsten Art. Dazu 3 mal Punk/HC, wie er kaum Ø-licher sein kann. sollte. Fast ausschließlich Heavy- & Disco/Techno-Schrott der Records, das man außer einer Band besser schnellstens vergessen 17 mal aus dem Programm von dem australischen Label Oracle NOCK WINDLE SAMPLES | VIA."Oracle Rec.Compilation" (CD, Oracle Records, 1998, AUS)



DAIDIA DEDOT

Alle 27 Bands aufzuzählen is nich möglich, also mach ich jetzt mat Schluß. Nur soviel noch: [2,0/AK] ches Machwerk auch nicht, wenn nicht die alemannische Fraktion m. J. Bumpers & S. Dolls mitreisen würde. los De Dionisos & einigen anderen Torrero-Rockern Tribut gezoilt. Und so richtig vollkommen wäre ein sol-Lounge-Knallern wie Surfin Lungs, deren "Spirit Of Australia" auf jedem der nun nicht mehr nötigen Tape-sampler vertreten war. Ausfälle gibt es keine wirklichen, Highlights wie Unveröffentlichtes oder kruden Krem-pel sucht man allerdings ebenfalls erfolglos. Soll aber auch gar nicht sein. Dafür hammer hier Bandbreite ga-lore. Dem Latin Punk, der eigenflich nicht meine Tasse Tee ist, wird mit Sugus (die nerven, ehrlich!), Discippu ne Fast Listening-Kappellen wie Electric Frankenstein oder Phantom Rats bis hin zu schmerzlosen Sun / Sammelsurium wie die Welt es braucht. Von knarzigen Frauenpunkern wie Aerobitch über uns liebgeworde-

Frac Doctor, ewas Folk (Across The Border mit Fideleinsatz & weiblichem Background-Chor die Kelly's n mit den 15 Highlights des Wolverine Labels zum Super Duper Sonderpreis! Mit ein wenig Ska We resh Junes For A Rotten Scene" (CD, Wolverine, WRR060, 1998, Deutschland)

erhälllich war. Isben sich Fat Wreck jetzt entschieden, dem Elend der zu spät gekommenen. Teensger Gemeinde ein Ende zu bereiten, & "Fat Music For Fat People" noch einmal aufzulegen. No FX Jünger können sich nicht nur mit ihrer Lieblingsband vergnügen, sondem auch gleich noch bei Guns Wankers, No Use For A Name, Bracker, Tilt, Face to Face, Good Riddance & Propagandhi einen runlenholen. Seit dem letzten NoFX Massenauflauf bin ich fest davon überzeugt, daß für solch einen Sampler immense Nachfrage besteht. Und solninge auch nur 10% der Klds aus den Klauen der Scooler-Gemeinschaft erreitet wurden & sanfangen, musikalische Tiefenforschung zu betreiben, finde ich das auch ganz o.k. so. (§,0/SC). schienene Fat Wreck Compilation jahrelang in nur geringen Stückzahlen via Direct Mailordering 76 Lagwagon !!! NOFX !!! Rancid !!! Strung Out !!! ...need we say more?" Nee, nicht nötig! Nachdem die bereits VIA-"Fat Music For Fat People" (CD, Fat Wreck Chords, FAT 520, 1998, USA)

mickrigen Labelsampler zuschickt, diesen dann aber in 2 verschiedenen Paketen gleich doppelt! (3,5/MU) Sham 69 & Damned 7 Im übrigen finde ich es ein wenig enttäuschend, wenn uns so ein großes Label nur 'nen Wertung übrig als der glatte Ø! Was aber ist nur Grausliges geworden aus ehemals genialen Bands wie schen Bereichen, mit denen wir eh' noch nie was anfangen konnten & wollten ! So bleibt auch keine andere Wie ihr an den Bands seht, sind unsere echten Favorlten ehet aus dem Re-Issue-Bereich von alten Klassi-Wie ihr an den Bands seht, sind unsere echten Favorlten ehet aus dem Re-Issue-Bereich von alten Klassiversammelt, die von "totale Euphorie" (DOA, Agent Orange, TSOL, Cocksparrer) über "Eeh, gut Mann" (Hammerbrain, Empty Set, Generation X, Das Ding, Tamfarbe, Live Action Pussy Show), "Vullreaktion" (Real People, Damned, Fudge Wax) & "Schultersucken" (Donald Duck, Captain Sensible, Love & Respect, Only Alternative) bis "blankes Entsetzen" (d.b.s., Youth Gone Mad, Springloifel) alle denkbaren Reaktionen bei mir hervorurten. Auch musikalisch geht die Bandbreite von HC über Punk, Ska, Deroit-Rock, Oi bis Pop, Wile ihr an Angen Baneth auf unser Angen Baneth Good, Oi bis Pop, Wile ihr an Angen Baneth auf unser Angen Baneth Angen Baneth Angen Baneth (Appen). is schon schlechte Erfahrungen machen durften! Es sind hier rund 20 Bands aus dem Programm der Fürther dem gleichnamigen US-Label liegen, wo wir uns auch gründlichst raushalten möchten, da einige Kollegen da 30-Song-Label-Sampler des deutschen Empty-Labels, die ja bekanntlich im Streit um die Namensrechte mit VIA-"Empty Sampler II" (CD, Empty/EFA, # MT-401, 1998; D)

ein Booklet/Beiblatt mit mehr Band- & Song-Infos hätte man doch inverstieren sollen! (2,5/MU) Experiment "Soundtrack für 'ne crazy mongo party" einer fast 100% igen Pflichterfüllung sehr nahe! Einzig in von meist nur Insidem bekannten Bands wie Golden Showers (covern "I can only give you everything") oder Numb Tongues (60-Punk meets R'n'Roll), aber auch "Hitkombos" wie Stimpy, New Wave Hookers & naitufich - da King Kranz an der Erstellung der Compilation beleiligt war - Dog Food Five ! Somit kommit das die 4 Songs stehen. Entschädigt wird dafür außer durch die anfangs genannten Bands it weiteren Knallern des Schlagers "Balla balla" oder an dem völlig kranken "Khil khol" einer Band mit Namen "Vermooste Vløten" erreteuen können. Ich kann das bedingt auch, so daß auf der UE-Geschmacks-Streichliste gerade mal so an erreteuen können. Ich kann das bedingt auch, so daß auf der UE-Geschmacks-Streichliste gerade mal so an solches Motto versteht & nachvollziehen kann, der wird sich selbst an Stücken wie dem Cover der Narcotics auch die hier vertretenen Bands trotz verschiedenster Musikstile recht nah zusammen. Wer dann auch ei allen Aufnahmen sehr hoch & läset die "Crazy Mongo". Fete schnell Realität werden I Genau so wie beim OX-Sampler "Weird, waxed..." die unterschiedlichsten Bands durch einheitliche Soundqualität nah beieinander liegen, genau so rücken

Mc Queens it ihrem LoFi-R'n'Roll-Punk sind, der Trashfaktor ist be not my queen", die Pop Tarts mit ihrem völlig verqueren Trashpop, die Hippriests mit Scum Punk, DM Bob mit Country-Trash, die Cheeks mit Power Pop, die Gee Strings mit 77-Punk oder die Sleve Aber egal, ob es nun die Jet Bumpers mit ihrem r'n'rolligem "You're stammen aus Sparten, die Punk, 60's & Garage so hervor brachten ! pretiert von den Incredible Sinalco Burns. Alle vertretenen Bands Live"(?)-Version des Surf-Instroklassikers "Red river surf", inter-Grandioser Titel für 'nen Sampler, Cover mit hohem Trashfaktor, 8 genau so beginnt dann auch die 17-Tr.-Scheibe mit 'ner trashiiger VIA-"Crazy Mongo Party" (LP, World Lowlife Fund, 1998, D)



CRAZY MONGO PARTY

hat, 1. wegen des Covers, um wenigstens etwas Christliches im Haushalt zu haben, 2. wind das Filel zum Tiefpreis engeboten & 3. gehören die 2 unreleased Tracks mit zu den Top 5 der CD! Dies ist nicht wirklich ein Billig-Sampler, sondern eher eine "Best of the 21st Century Blues"-Compilation! (1,5/MU) malträtiert geht. Diesen Sampler sollte man haben, selbst wenn man die einzelnen Scheiben der Interpreten einmal von Hasil Adkins und, last not least, von meinen Mittavoriten "20 Miles" das rockige &melodische Bluesrock-fast-schon-Pop-Situck "East, St.Louis". Der Sonderpreis für den kaputtesten Gitarrenverstärker gehi aber zweifellos an Elmo Williams, der dir mit seinem "Hoopin" & Hollerin" die Ohren aufs Herrlichste Punk zelebrieren I. Dankenswerterweise wurden diesmal auch 2 unveröffentlichte Stücke mit reingepackt, Cage bei seinem "Get out of here" mit seiner fantastischen Stimme die wildesten Zuckungen beim Hörer hervorruft, mein absoluter Fave T-Model Ford mit mit seinem drecktigen, elektrifizierten Bluesrock die Nackenhasre kerzengerade stellt oder die #2 auf dem Treppchen, die Neckones, ihren Blues-Trash-R'n R-Diesem Titel gibt es, ja wohl kaum mehr was hinzuzufigen, ich gestehe, sile Männer sind Schweine !!! Und das macht Spaß I Der Z. Fat Possum-Sampler kommt wieder im geliebten Digipack, hat seinen Namen von einer ehemaligen 7". Fei has, mit klasse Bibel-Coverarteiner ehemaligen 7". Fei has, mit klasse Bibel-Coverarteiner ehemaligen 3". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner and 1". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner and 1". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner ehemaligen 3". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner ehemaligen 3". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner Stellen 2". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner Stellen 3". Fei has mit klasse Bibel-Coverarteiner VA-"Chapter VIII: All men are liars" (CD, Fat Possum, Epitaph, #0324-2, 1998, USA)

strigem Vinyl daher - ein Sünder, wer da zum Silberling greift. (3,0/SC) vertreten. Brüder & Schwesteim, weinn wir uns darnst nicht stotz auf die Schulter klopfen dürfen! Der Sampler wurde übnigens von Breakout Rec. fisenziert & ist Nick Traina gewidmet. Die LP Version kommt limitliert in kalifornische Vorzeige HC Combo Ignite ist sogar mit einem live in Deutschland eingespielten Track Überblick über die kalifornische HC Szene der ausgehenden 90er verschäff. Da fahren Bands wie Fury 66 & Model American auch schon mai mit Old School Punk Elementen auf, wohingegen das Powerthouse'sche Adrenslin Output nur noch von den Blackout! Kollegen Redemption 87 getoppt wird. Der Tielt für die besten Breake geht eindeutig an Built. To Last, Second Coming erhalten ihr für den besten Backgroundchor. Die Vallangen der Appengen 100 mit 100 m VIN-"California Hardcore-A Call To Arma" (CD, Gain Ground, GAIN 018, 1998, D)

12 Bands absolvieren 28 Minuten lang das volle HC Programm der Westküste, Vom leichten Doom Einschlag der Hoods über den melodischen Energieschub der Miltonelden AFI bis hin sum "gedärmigen Grunzen" solcher Metalheads wie Porced Life & Downshift wird dem geneiglen Hörer hier ein uitmativer Clunzen" solcher Metalheads wie Porced Life & Downshift wird dem geneiglen Hörer hier ein uitmativer Ulbertilek Mithertile kallfornische Alle Arman auf dem Grand der verschafft Det sharen Bands wie Fung 6.

hängt oder aber von melodischem Punk aber auch nicht die Bohne von Ahnung habt! (1,5/MU) Erklärung wohl wieder mal nur lauten, daß ihr immer noch den gleichen alten Langeweilerbands hinterher Melodie-Punk & dem alten, hier immer wieder zilierten Erfolgsrezept "klasse Stimme, dominante killende Gitarren & alles schön nach vome abgehend i". Und Fritte, dem alten Düsseldorfer Straßenköler, seines Scienbens einmal mehr Cantoonist eines hervorragenden Covers, mochte ich bloß mal sagen, daß er sich so außerst positiv mit ihrer Doppel-CD autzufallen wussten! Hier nochmal 5 Tracks Nachschlag mit klasse schwimmen immer mehr I DANN die Könige der Compi, die Hang-Ups mit 2 Songs von ihrem Z.Demotape, dem Überhit "Revival" plus 2 bischer unveröffenflichten Tracks, allesamt die Offenbarung englischen PopUnnts mit Power-Cilarne, einem echten stimmlichen Wonneproppen von Sänger & Neillie vurvewechselbaren knalligen Drumas. Gott, wie ich diese Band vermisse !!!!! Den Abschluß bilden die Steins, die ja schon sängeren Harten oder der Archen Processen Band vermisse !!!!! Den Abschluß bilden die Steins die schon sängeren Harten oder processen Pro Drive haben, so dals auch hier außer Pop Punk wieder Power Pop herhalten könnte! Die Grenzen verch als noch am poppigsten von der kompletten Scheibe bezeichnen würde, doch trotzdem genug Power &

Lacks von undekannten Bands, sondern nach dem Motto: man die Hälfte der Stücke unveröffentlicht sind, & hier auch nicht nur die ouie) & Melodycore. Sehr lobenswert finde ich, daß immerhin genau Rancid-schem (Falling Sickness) oder HC-Einschlag (88 Fingers gen Sorte, Ska von punstisch (Mustard Plug) bis Ska-Punk mit tells de and Placeston

> SHILS 1297A983

10 Bands-20-500g-Label-Sampler Pop-Punk der qualitativ hochwerdiłabe gleich mal 5 Min. gebraucht, um die optische 14-Schokonegel-erpackung möglichat vorsichtig zu öffnen. Musikalisch nicht so sült, VAN-"Hopelessly devoted to you" (CD, Hopeless, #632-2, 98, USA) ichen Ceralien-Frühstück garantiert den Appetit verdirbt. (2,5/5C) dales. Mit einem Cover, dessen Anblick den Kleinen beim morgend-

("Nuisance" ist ein Hit!), J Church (auf welcher Compilation sind DIE nicht zu finden) & d. legendären River-Rest der anstehenden CD steht, gilt Kaufzwang), die Skankster von den Mad Caddies & Dance Hall Crashers Smasher von flut & Hagfish, die Street Punk Brigade von Anti-Flag (zusammen mit Limp übrigens die einzige Band, die mit unveröffentlichtem Misterial aufwartet - wenn "Tearing Everyone Down" repräsentativ für den gramm verschafft. Mit von der Partie/y: Diesel Boy, die Pop Punkster v.d. Teen Idols & Chixdiggit, die Meiodic Cheapo Compilation des in San Francisco ansassigen Labels, die einen guten Überblick über's Labelpro-VAA-"Honest Don's Greatest Shits" (CD, Honest Don's, DON 018-2, 1998, USA)

Gesicht bekam. Ein holländisches D.I.Y. Zeitdokument, das in keinem Haushalt fehlen darf! (2,5/SC) tiert Rudi Völler, kurz bevor dieser auf dem Spielfeld den skandalträchtigen Lowlander Spucktlatschen ins zum Abmischen der Iracks fast ein Jahr gebraucht hat, verschweigt er allerdings), & die Rückseite präsenhehe, im Booklet erklärt uns NRA's Svengus Young dann noch, warum Holland denn nun so saugt ("warum er senden mußten sich auf das beschränken, was sie wirklich konnten - Party machen & Bier saufen. alle Tracks wurden im Dez. '96 live in nur 2 Tagen in Bill & Teds Recording Studio eingespielt. Jede Band hatte nur ganze 1 & Stunden Zeit für Soundcheck & Aufnahme, d.h. die

bone (Human Alert), mal melodic-to-the-core (Funeral Oration). (Fast) HC von Yawp & den obligatorischen Schuß Punkrawk, mal dry-as-ad. 80's LA-Style Punkrocker namens VRA, die Skatepunx v. Absconded, ferner gibt's noch Grindcore von Catweazle, Crossover Core seitens BEP, Streetwalkin' Punkrock à la Brezshnev, Working-Class er von Dead Stool Pigeon, die gesammelte Gitarrenfront von Pan Am, ter der holländischen Punkgenossenschaft, Seein' Red, d. Mad Mobsprägnant, aber keineswegs schmerzlos. Angetreten sind die Ubervä-Hollandischer HC bis zum Abwinken. 11 Bands, 25 Tr., 51 Min. Kurz, VA-"Holland Sux" (CD/LP, BitzCore, bc1713, 1998, D)

VO's gerade erschien oder in nächster Zeit erscheinen wird! (3+/MU) Punkeinflüsse & 2. zu gut für schnöde Mainstream-Hörer! Davon ausgenommen sind die wenigen, tells sehr üblen Songs von Pop-Bands wie Hal 9000 & Euromoffet, aber auch der schlechte Hardrock von Beaver! Trotzdem für lächerliche 10 DM kaufenswert & zudem ein guter Überblick über das, was bei Loudsprecher an oudsprecher stehen überwiegend auf gutem Rock, der im Rockbereich nicht ankommt, weil 1. zu viel sinem neuen Song aber auch echten Überraschungen wie Paola, Smoke oder Melrose! Die Zeichen bei Punk, die echten & einzigen originalen Box Tops mit Alex Ohillon in einer Neuaufnahme ihres Hits "The Better, The Original Reverend Jones mit einem LoFI-Rock/nTRoller, das Urgestein Screamin' Jay Hawkins mit einem Mort-Rock/nTRoller, das Urgestein Screamin' Jay Hawkins mit einem Rot-Rock/nTRoller, das Urgestein Screamin' Jay Hawkins mit einem Rot-Rock/nTRoller, das Urgestein Screamin' Jay Hawkins mit einem Rot-Rock/nTRoller, das Urgestein Screamin' Jay Hawkins mit einem Punkins das Punkins Mit einem Punkins His Punki Superior, die Raymen mit einem urzeitlich klingenden Psychobilly-Track, Smooth & Greedy mit Rock'n'Roll-Ein LowPrice-Sampler von Loudsprecher, den es für'n schlappen Zehner gibt & der von OX, Flying Revolverblatt sowie dem PNG supported wird i 16 überwiegend Feines aus dem Labelprogrammwie z.B. die Blues-Punk-Version des 60's-Klassikers "Empty heart" von Zen Guerilla, die MC 5-Epigonen Mother VIA-"Gotta do the rockin" (CD, Loudsprecher, #LSD 013, 1998, D)

bei ihm im Haus pennen), Blag Dahlia & andere! Immediately voted best comp of this issue! (1,0/MU) Dahl, Pat Todd, die Swingin' Utters (die Katon mitteilen, daß sie lieber bei den Meatmen auf dem Boden als bei uns um Gnade flehen & uns 4. künftig zur Sträfe den doppelten Preis für's UE bezahlen ! NULL Ausfall darunter zu verzeichnen & VO-Termin ist Weihnachten '98 ! Ach ja, & bei Track 42 gibt's nach langer Vorspulzeit noch 'ne ganze Batterie an bekannten Stimmen - meist bloß mit Namensmeldung - wie z.B. Jeif soll et 1, nie wieder unser Heft kaufen, 2, sich diese Billig-CD zulegen, 3, sofort nach dem erstmaligen Hören also jemand jemals unschlüssig gewesen sein, ob ihm denn das Programm von Junk zusagen würde, dann stein, die Bulemics, Slobs, River City Rapists, Dragons, Stallions, Lowdowns, Weaklings, Zeke, Boris The Spirnkler, Dipshits & wiele mehr, Insgesant, 18 an der Zahl, logischerweise einige davon mit Songe ! Soillie also isianand jamale unschliesen causen sein, p. M. in denn dez Vorensaman og lund turspen, uitst der der sein Stücke aus'm Programm v. Junk von '77 meets Garage bis R'n'R. Fuck Punk Bands wie Electric Franker ine macht Katon zur Schnecke, weil er nicht so wollte wie sie usw. ! Musikalisch finden sich immerhin 27 nen, bei # 6 lässt Billy v.d. Humpers 'n wahres Feuerwerk an Schimpfworten ab, eine gewisse notgeile Krislen-Arschfick-Party in Katon's Haus, beim 4. will Gable v.d. Bulemics endlich Knete, um aufnehmen zu köndrauf gepackt wurde, ware fast schon 'ne eigene CD wert gewesen! Beim 1. Track bittet jemand zur Schwuv. Junk Rec. so auf seinem Anrufbeantworter fand ! Was sich da an Abartigkeiten angesammelt hat & hier mit Fette 42 Tr.-Compilation auf Junk mit überwiegend Songs von alten, aber auch Drandneuen 7"es, aber auch Songs von künftigen Releases, ergänzt & angereichert durch massenweise gemialste Messages, die Katon VAA-"Goin' after pussy: teasers & tidbits" (CD, Junk, # JR 023, 1998, USA)

gelungenes Coveralbum, das IHM sollte er auf seiner Wolke sitzen & lauschen bestimmt nicht nur die Tolle in Unordnung bringt, sondern auch den einen oder anderen ausufernden Huifschwung entlockt. (1,5/SC) Mome Side: Radiation Kings, die ihren Helden nicht nur in den Bandnamen intergriert haben, sondern einem mit "Love Me" das Gefühl verleitlen, den King anno 1998 zu hören, wie er lebt & vor allem leidet. Rundum Dishwaters Perversions-Cover von "Fever" gewisse Triebtater-Assoziationen hervorruff. Gewinner der Cave 4's "Little Sister" visualisiert sich dann ein Hawaiihernd bekleideter King of the Beach, während besinnlicher mit "Devil In Disguise" vom Vampire State Building weiter, die Eivis kutzerhand he den plüschigen Sessel einer Bär Room Lounge setzen. Bei der "Summer Klasses, Winter Tears" "Verslont der Itashcan
Diddleys kann man sich eines ongelndes Eivis-goes-Karaoke Feelings nicht erweiten, wchinigegen die
Boonsteass dem Song "Patich It Up" totz Trash Rink Sound eine eindeutig erotische Note veraleinen. Mit einmal hängen bleibt. Gewinner der Sick Side sind für mich Les Jacks, die sich mit Elvis Furnmel aus Dort-mund, Tennessee, eindeutig DEN Elvis Impersonator schlechthin rangeholt haben ein wahres "Talent für Mutth", obwohl The Mind himself der dargebotenen Variante v. All ahook up wohl eheyd. Tilel "All Sho(cked) Up" verliehen hätte. Ein Meilenstien deutscher Unferhällungskultur, Auf der Home Side gehrt e danne ewas Destructionen hätte im Meilenstien deutscher Unferhällungskultur, Auf der Home Side gehrt e danne ewas Destructionen in "Destruction deutscher Ungerhalten bestehnt der Prome Side gehr er der Prome Elvis Amerikaner und deutscher Vergen der Amerikaner und deutscher der Elvis der Elvis der Prome Side gehr er der Amerikaner und deutscher der Elvis der Elvis der Elvis der Elvis der Prome Elvis der mal eben in die nächstbeste Fuzz Garage, wo er dann mit den Cheeks trotz des Titels "Happy Ending" erst ren vor duftem Shalala-Background), die Radiation Kirgs zelebrieren ihren King in einer R'n'R Variante von "Klas Me Quick' down'n'dirky, die Jet Bumpers sind auf "Rubbemeckin". dermaßen trashig, daß sich The Pelvis entsetzt im Grabe undrent, wohingegen Hedwig & ihre Demolition Girb vom "Hound Dog" auf der Stelle als Support angagient worden wären. Die Scamps vertrashear hen Hero auf "Baby let's play house. Am alle hen in die Radiaties Eurz Garear wer et dan mit den Grabe Katz fest Ellets "Hate". 12 Punk'n'Roll Bands in & um Wuppertal & Solingen covern den Klid. G. Das reicht laut Booklet von "Kitsch bis Trash, von Punk bis Totalschnutse," ist, "mal wild & ungestüm, mal smart & slow". Punx play Presley halt. Und weil det Kling eine Liga für sich ist, formint das Kanza dann auch im adlen Golddruck-Cover dahnen. Die Sick werdet mit Great Unwasrhad wir King Dirt & His Sopos Sisters auf (Elvis Jodel) kan Johen Kling in Alle Baldistion Kling sich Reine in Johen Kling in allen Kl VA-"God Save The King A Tribute in Punk" (LP, Home Sick Royal#3, 1998, D)

for Punkrockers, Cockroaches & other Partyanimals! (2,5-3,0/SC) die Bullocks im Betrachtungswahn, die auf Diät gesetzten Yeti Girmtla & Mr. Bubble B. auf der Suche nach dem perfekten Song), Bei maximal 10,99 DM Einkaufspreis kann man da eigentlich nix falsch machen. Music göttlichen Psychotic Youth mit "Stereo", die Pilzköpfe der Punkles, Germ Attack mit Sendungsbewuldtsein & Negativ Nein, die Hundeliebhaber von WWH & Machtgeil) sowie einem Großanteil an Pop Punk (u.a. die hätte so einen Song sicherlich zu Weltruhm katapultiert), einer umfangreichen Crossover-Sektion (Scabies,

Im Gegensatz zum Lokalteam der Islanders gewinnen Two Man Advantage ihre Heimrunde. (2,5/SC) Amstel Fuhr (Drums, Goal) & Captain Bannerman (Guitar, Right Wing) ein echtes Winnerteam um sich versammeln. & Coach Dave Smalley sorgt dafür, daß diese Aufstellung soundtechnisch auch voll o.k. geht. geln Frentmann Bud Tkächuck (Vocals, Center), eine Kreuzung zwischen The Mentors' El Duce & Porno-Darstelleir Ron Leremy Konnte mit Plain Old Skate (Gultar, Left Wing), Teemu Heinsken (Bass, Defense), Ametal Euro, Cheremy Junkie", "Oh Harry" oder "Penalty Box" einen feucht-fröhlichen Sing-a-long Tune nach dem andern rausprü-Was den Kanadiern Inte Hanson Brothers, sind den New Yorkern Two Man Advantage. Ein wilder Haufen ersey bekleideter, maskierter Hockey Fans, die dem Puck'n Punk Rock frönen & mit "Beet Man", "Hockey Fans, die dem Puck'n Punk Rock frönen & mit "Beet Man", "Hockey Two Man Advantage-"Drafted" (CD, Royalty Rec., 7-94058-0108-2, 1998, USA)

wie auch qualitativ aus dem Rahmen, was dann auch im Endspurt die Bestnote verhindert! (1-/MU) eine Referenz-CD eines Mixes von 80 % der Musikstille, die wir mögen, betrachtet werden & ist eine UNBE-DINGTE Kaufempfehlung meinerseits !!! Bei all diesen genialen Hits fallt nur der Midtempotrack musikalisch haib jeder Kritik steht, ist dann auch nur noch d. Salz in d. Suppe & mehr als Ehrensache! Kann als sowas wie tungen" bzgl. der Songtifel wie "Move fast", "G.T.O." "Don't even care" "Dickhead" oder "Bad (shit)" außer-Originial kommt, stammen alle Songs aus eigener Feder! Daß außerdem d. Band mit "lyrischen Meisterleis-R'n'B, der so nichtis gemein hat mit d. Heavysologetrickel anderer Bands auf White Jazz! Bis auf ein Cover d. schriecklichen Dogmatics ("Gimme the shakes"), das dann auch gar nicht verwunderlich, WEIT besser als d. noch in ihren Songs eingebaut ("Lie to me"), was bei einigen Tracks einen 60's-Background bzw.-Einfluß der Band mehr als spürbar werden lässt ( Selbs/verständlich liebe ich auch hier die Glaren mit ihrem puren "Den Send mehr als spürbar werden lässt ( Selbs/verständlich liebe ich auch hier die Glaren mit ihrem puren "Den Send mehr als gegeband in der sein sein der sein haft zu wirken, haben die skandinavischen Verrückten selbst eine typische "Cosmic Dropouts"-60's-Orgel Motorik legten sich nicht, bis ich völlig entkräftet d. Pause-Button drückte! Ohne auch nur d. Spur ungladb -oFi zu wirken. Ich begann sofort bei'n 1. Takten des Albums, wie wild zu zucken & diese Storungen meine Jahr 2000-Version v. Teengenerate, Phantom Rats, Registrators, Devil Dogs & Spaceshite, ohne aber zuuu DIE Veuentdeckung & derzeit wohl beste Band auf White Jazz, Hauslabel d. Heltacopters, neitk "Turpen-tines"! That's RM'Roll, that's what we LOVE & that's we desperately VEED! Kommen auf 13 Stacken wie ne Turpentines-"American music for american people" (CD/LP, While Jazz, # 009Cb, 1998, Schweden)

Win". Gefangene werden keine gemacht. (1,5/SC) Hot Rod Komponente. Wie hat es sich doch Bassist Michael Dolan auf den Bauch fätowieren lassen "Live To Hommage an Tourtahrer Jens "Into The Vortex") erweitern das Punk'n'Roll Programm um eine Willkommene Drange Surfgitarre durch den Hintergrund, & Tracks wie "Hit The Road" & "Death Foot" (übrigens eine auf Sing-a-long Tunes wie "Fired Up" oder "Thunderbolt" wabert auch schon mal die eine oder andere Agent streckenweisem "Ohohoo" Mitgröhl Refrain, wie sie schon auf "Damnation Overdrive" zu finden waren. Aber Bonafide" oder "13 Seconds" gibt's nach wie vor rotzig runtergeschrubbte Punk Rock Smasher mit einen gewissen Mr. Ness verwiesen, setzt der Nachfolger nun ganz eigene Akzente. Sicher, mit "St. Lewis' andlich Renate sei dank auch in deutschen Landen erhältlich. Wurde hinsichtlich ihres Debuts vor allem auf Lange, lange mulsten wir auf sie warten, aber nun ist der Zweitling unserer NY Lieblings Turbo Rock'n'Roller Turbo A.C.'s-"Winner Take All" (CD, Renate, 4004-255-2, 1998, D)

edem das ebenso tolle Album "Dance with me" ans Herz gelegt! (1,5/MU) love" mit seinen kurzen Killersoli ! Lediglich die bösen Balladen "Weathered statues", damats "Lielkack ihrer Debut-EP, & "Thoughts of yesterday" fallen etwas ab & verhindern Bestnote ! Cleichzeitig sei auch nochmals Geschichtssammlung fehlen dürfen, wie z.B. "World War III", "Property theft" & das grandiose "Superficial geprägt von Jack Greggors Stimme & Ron Emorys Gitarre. Fast ausschließlich Klassiker, die in keiner Punk-Flag. Musikalisch nicht mit genannten vergleichbar, hatten TSOL immer ihren eigenen Sound, besonders ersten PP in dummes Gefrickel auszuarten. Für mich ein echter Klassiker, von ihret Wichigkeit gleich zu setzen mit Alben wie die "Back from Samoa" der Samoans oder die Debutscheiben von Orcle Jerks & Black düsteren New Wave-Elementen, ohne jemals dem Punk abzuschwören oder wie die Minutemen auf ihrer ypische holprige Punk aus den Staaten wird gewürzt mit ganz leichten, für diese Band aber typischen, LP plus der 1.7"-EP von True Sounds of Liberty, besser bekannt als T.S.O.L.! Der für diese Zeit (1981) ECHTES Früh-80er-US-Punk-an der Schwelle zum HC-Vermächtnis gibt's als RI auf Nitro mit der 1. Mini (A2U, "Same" (CD, Nitro, #15814-2, 1997, USA)

gibt's dann noch "Around my mind", ein klasse, richtig harter, straight abgehender Rock'n'Roller! (2+/MU) mal den falschen Weg & wissen rundum zu gefallen ! Ach ja, die singen komplett in Englisch ! Zum Abschluß morrow-Pop Punk-Kameraden (Punch ist wohl 'n Unterlabel davon) gehen d.T. Shirts bei ihren 14 Tr. nicht 1 gem, wuchtigem Sound, harter als ihre Labelmates v.d. Feedbacks & power poppiger als ihre vielen No Toist & sie bisher nur auf einer Fanzine-Beilage vertreten waren, ist das schon ein Hammerdebut in großarti-

schönen Melodien zu mischen. Wenn man bedenkt, daß dies ihr Debut Punk-Gitarren als d. Yum Yums mit annähernd (aber nicht ganz) so sich unbedingt merken, diese Band, die es versteht, noch härtere Pop mächtig dicken Stiefel in der Power Pop-Tür. Power Pop Punk, wie wir ihn lieben, d.h. USA pfui - Australien/Skandinavien HUI! Sollie man dazwischen, eher i.d. Pop Punk-Ecke tendierend, & vor allem mit 'nem 2-Gitarren(sowas lieb ich ja immer)-Quartett findet sich eher irgendwo ne Mod-Band, vom Backcover 'ne Pop Punk Band, doch d. spanische fach übersetzen & 'ne Note drunter setzen. Vom Cover vermutet man -tyer manchmal doch sind. Könnte man im Falle der T-Shirts auch einst schon komisch, wie treffend ab & an die den Scheiben beiliegenden

T-Shirts-"SIt" (CD, Punch, # 009, 1998, Spanien)

So why the hell don't you move your fuckin' fat burger asses to Germany, buddies? (1,0/MU) nuss list für mich in etwa mit den Liveerlebnissen von Bands wie den Woggles & Smugglers gleichzusetzen! stehlichem Charme behafteten Shouter Tim mit dem Energieausstoß eines Kernkraftwerks, gesehen haben schon, daß man diese Band, besonders Gitarris! Rod & ganz besonders den auf der Bühne mit unwidermake a befter door", der Stones-like Abtanzer "I hope she's satisfied", der ein wenig an New Bomb Turks einn-nernde Kracher "Bot cryin" over you" sowie die anderen 10 Songs ! Was sagt die Addition, hohoho?? Sagte ich Problem für Laien sein dürfle, hier die Covers übernaupt iden tiffzieren zu können ! Auch hier ist mir nicht wohl dabei, Faves auszuwählen, da jeder verdammte Song seine Berechtigung in einer Favelist hälte, aber ganz besonders angetan haben es mir der höllenmälige Stomper "Get out of my head" d. melodische Track "You besonders angetan haben es mir der höllenmälige Stomper "Get out of my head", d. melodische Track "You sie es andererseits schaffen, ihre eigenen Songs 60's-massig rüberkomme zu lassen, so daß es ein echtes hren 60's-Punk ausschwitzt! Sie schaffen es, die 60's-Cover genau so trashig modern klingen zu lassen, wie "Take a look at me" (Mr.Lucky & The Gamblers) überzeugen die TM in jeder Phase, in der diese Scheibe diesem Falle "Let's go in 69" (Customs 5), "Why don't you love me" (Pastels), "I'll come again" (Legends) oder Party mit kostenloset Beschallung werden würde! Eine gelungene Auswahl eigener Stücke, gemischt mit eine Gelungene Auswahl eigener Stücke, gemischt mit schwarzen Eiler Bor Wassiker wie in sin schalb deser Musikraftung auch zwilflagend erforderlichen Coverversonen aller 60 schalb schaler wie in ohne LoFi zu wirken & haben so viel R'n'Roll im Blut, daß eine Blutspende der Band zu einer großen 60'seine fantastische Gratwanderung zwischen Garage & 60's-Punk Northwest-Style, & klingen dabei trashig,

Einschränkungen reingefallen sind! Auf 14 Songs zelebrieren die TM eine zwar gelungene, aber völlige Verarsche, auf die schon die verschiedensten Reviewschreiber in anderen Magazinen ohne Bands. Steht zwar so im beigelegten Booklet, ist aber in Wahrheit nur Bands die Saiten zupfte! Neee, halt, war nur Spaß, das mit den 60'sanderer Bands schon in massenweise berühmten Original-60's mehr Energie entwickelt als die meisten nur ½ so alten Gitarreros erfahrenen Recken in ihren Reihen, der außer daß er auf der Bühne Garagenbands, sondern haben mit Gitarrist Rodney auch einen ackchen stehen die TM nicht nur optisch in der Tradition vieler 60's-Quartett aus Sacramento Live zu sehen! Mit ihren netten Zebrafellnoch bombastischer kommt, wenn man das Vergnügen hatte, das Makers, & versuchen euch zu vermitteln, daß die Scheibe der TM

RAMONES

sich hier wohl um die Ami-Band von der Westküste handeln muß, die auf ihrer Spilt-EP mit den Dimestore Haloes so kläglich immer gut, & immer modern genug. Umso verwunderlicher, als es Bladder (1 x Bladder hätte auch gereicht !) mit klasse 100 % "77-Britpunk", mai Clash-style, mai ein bißchen Eafer & Drones, sang her sogar mal ganz leicht poppige Melodien. Erinnem mich ab & an sogar an Sweet Baby . Ein 'echter Pankel" würde das aber wohl als Power Pop beschimpfen 1?1? Dann Bladder Bladder Songs von 5 Bands glbi's dieses Mal! Den Anfang machen Gink mit melodischem Punk, den Manne, man auch als Melodycore meets Pop Punk bezeichnen könnte, wären dann nicht doch zu viele Punk'n'Roll (Gitarre) oder vom Gewas habe ich geheult, als die letztes Jahr einfach nicht zur anberaumten BRD-Tour erschienen ! Wie auch nach wie vor zusammen mit den Apocalypse Babys von Vol. 1 das Pop Punk-Siegertreppchen teilen! Mann, voran natürlich mein Buddie Mellie mit seiner inzwischen leider aufgelösten Band Hang-Ups, die sich für mich vorangegangenen 4 Volumes & auch hier können mit echten Überraschungen aufgewartet werden ! Allen Bands aufgabeln ?? Doch auch hier stimmt die Mischung aus bekannten & unbekannten Bands wie bei allen kurz vor jeder Ausgabe von uns auch eine neue CD-Compi erscheint. Ich frage mich bloß, wo die immer die neue Teil mit Spannung erwartet wird. Thorsten von High Society plant das ja auch immer so gut, daß Zu einem festen Bestandteil meiner Hörgewohnheiten ist diese Samplerreihe inzw. geworden, so daß jeder VIA-"British Punkinvasion Vol.5" (CD, High Society, # HSI 13, 1998, D)

Uberraschung sind für mich "Infomania" mit rachten "London calling"-Punk-Reggae-Rhythme

Meiodien, britischem Slang, klasse Gitarren &

ersagte! Hier Jedoch überzeugen sie mich voll & ganz mit tollen

Bittersweets! Doch wer von euch ignoranten Nulpen kennt sowas denn schon? (2+/MU)

zusammengefaset, ausdruckt, & zwar der Übernammer "I'm gonna miss The Ramones" von den Norwegern Study was alles, was die Ramones je boten, in einem Stück Dezu gibt's im Booklet Liner Votes von Dickies' San Lee, Adoles-cents' Tony Reflex & Hohnie! Alles, was noch fehlen würde, ist DAS non Patareni aus kroatien (gibt's dort überhaupt 'ne gute Band ?)! Fonds e. V 1998" Das einzige wirklich absolute Kack-Stück stammt mit Dickies A Phillips an den Vocals, machen diesen Sampler zu einem unverzichtbaren Basiswerk des "Ramones-Erhallungs-Ska Pop-Punk Version, abet auch mit Anwärtern für Sonderapplaus für musikalische Mersienfelstungen wie "She's ine one" von Gigantor oder d. volfig kranke "Surfin' Bird" v. Bogeyman als ge-scrach-te Wikinglugend hat mein Mädchen entführt" (Arzte) oder "Export" von Einlagen wie Sigi Pop's "Seppi war a punk rocker/Kumm danz", "Die

chen Meisterleistungen, hier gleichbedeuterd mit humoristischen unter and charactering the study whose, dockern hier was date caught after a near Songer inter group before the modern for sollien there may a collen there may be grouped be sold to the characteristic form of the sold of t "unter" anderen Umständen VIIE antun würde, doktern hier was das Zeug hält an den Songs in er bevorzugultra-kranke Bands wie Arzte, Nina Hagen, Toten Hosen, Schliessmuskel & Konsorten, die joh mik "in", äääh einen Sonderstatus hatten, ist auch ein Tribute-Sampler meist immer ein Erlebnis! So auch hier, 26 teils E-P, boys, ein Ramones-Tribute zum ca. Fünften! Nicht neues, aber da unsere Lieblinge schon immer VA-"Blitzkrieg over you! A Tribute to The Ramones" (CD, Nasty Vinyl, # NV 83 CD, 1998, D)

Mieterverein erklärt, du könntest dagegen partout nix unternehmen! (5,0/SC) Ader gelassen - düster-doomig mit "Nishinga", metallisch aggressiv bei "Bringing Back The Glory" & Maschinengewehr beisden auf "Breaking Point". Was für die Momente im Leben, wenn dir deine Hausverwaltung mai wieder 'ne defüge Mieterhöhung ins Haus schlickt & dir dein Beraterteam vom Response kann man schließlich auch nix anderes erwarten, gelle?! Next Step Up werden gleich 3 mal zur Ein reiner East Coast HC Seinpler (Ausnahmen wie die kaliformischen Hoods bestätigen die Regel), & swar mit lauter Bands, die auf Gain Rec. im Laute seines Sjährigen Bestehens veröffentlicht haben. 14 x New Yorker Desthin'n Heite Gereckt & der Halb auf die Weit seusgekotzt wird. Bei Marmen wutenbrannt die Prust, In die Höhe gereckt & der Halb auf die Weit seusgekotzt wird. Bei Marmen wute All Out War, Tenorzone, Fur y Of Fus, Barkside WYC, Neglect oder Hald Bespenset Span mas schließlich auch ein sein seine Alle Mersten eine Reine Heite Bernarden eine Reine JA-"A Fietful of Hardcore" (CD, Gain Ground, GAIN 017, 1998, D)

sollen die japanischen Riesenameisen bei lebendigem Leibe auffressen. (1,5/SC) Can't Don't Want To" ein paar der besten Songs dieser Welt, & wer sich diesen Sampler nicht zulegt, den momentan eines der besten Labels der Welt, "Earthquake Shake", "Romeo Shot Juliet", "Zenith Baby" & "I zu den Yum Yums & Shambles ... & so weiter & so fort. Was soll ich hier noch groß rumsülzen: 1+2 Rec. kommit bei den Treeberrys auf ihre Kosten, die Wellenreiter bei Jackie & The Cedrics, die Power Ps poppen & außerdem?! Die Phantom Rats covern die Devil Dogs, die Devil Dogs covern sich selbst, die Momads covern die Saints & singen "16 Forever singen auch, aber "Cot Mol Wheels". Die Sixtiestraktion

Basement Brats) Bands aufwartet. American Kuse, Grey Spikes, (Boyz Nex' Door, Campus Tramps, Men) & leider bereits aufgelöster Spent Idols, Nomads (?), Gamma ter (Splash 4, Scratch Bongoway, Creme de la Creme noch existentrieb entstanden ist & mit der mit dem italienischen Abraxas ver-Sampler, der in Lusammenarbeit Wunderbar dreckiger Punk'n'Roll pilation" (CD, 1+2 Rec., Japan, 98) WAA-"1+2 Rec. Sampler Com-

for lovers, but for fighters. (4,0/SC) dergebügelt worden zu sein. Not

kenweise recht moshige Tracks, die einem das Gefühl geben, soeben v. 'nem vorbeirasenden D-Zug darniewertwaren. Kurzum: der Unbill des Erwachsenwerdens, vorgetragen mal in Englisch, mal in Spanisch, mit je-der Menge wuchtiger Hooks, d. Breaklastigkeit Snapcases & durchgängigen Backgroundchören. 16 strekmanche Leute, die man früher mal bewundert hat, dieses bei späterer Betrachtung nicht mal ansatzweise müssen, die man eigentlich gar nicht will, einfach nur um das Überleben zu sichern, oder festzustellen, daß we see it & how sad it can be." Hier geht's vor allem um Desillusion, set es nun, immer wieder Dinge tun zu sind Mexican-Americans) Zeit gehabt, ihre Hard-Loud'n Fast Spielweise zu perfektionieren, & herausge-kommen ist ein Album, das vor allem durch seine raufte Energie besticht. \*\*This record is about the world, how Die 5 Youngster scheine es müde zu sein, immer nur die zahlreichen Backyard Parties East, L.A.s mit ihrem Speedo HC Punk zu beehren, 8. so kann nun dank Epitaph auch der Rest der Welt an diesem Vergnügen teilfisben, 6 Jahre lang haben die Latinos (Sänger Edward Escoto stämmt aus Honduras, die reallichen 4

Union 13-"Why Are We Destroying Ourselves?" (CD, Epitaph, #6544-2, 1998, USA)

Saiten-Mitstreiters Sinya unter Beweis stellen, "Wild aux" "Lon glaubliche Fingerfertigkeit der Gitarren-Maestra Akane & ihres 6-Cover (Emersons "Dr. Jekyll & Mr. Hyde"), die einmal mehr die un Tokios Rockabilly Punx rock'n'rollen sich hier durch 5 Originale & 6 Vinyl only Tracks v. d. japanischen Meistern des Rumble'n'Roll

reich kann Punk Rock sein !!! (2,0/SC)

Kinks-Tradition, der folgerichtig in einem Billy Childish Cover, "Devious Me losging, zelebriert man mit "Sounds" einen 3-Akkorde-Smasher in seliger "All Day And All Of The Night"iast poppig daher kommt. & weil die Genossen aus San Francisco wissen, daß Punk nicht erst Ende der 70er akustischem Intro zu einem echten Sing-a-long Gassenhauer mausert, während "L.O.V.E. I Hate You" schon Stupid Lullabies" eindeutig Stiff Little Fingers & The Clash Paten, wohingegen sich "Greg's Love Song" nach doch bereits anno '95 ihrer Liebe für britisch gefärbten End70er Punk Rock. So standen bei "The Dirty Sea" & erschienen. Die 6 Tracks haben auch heute noch nix von ihrem Charme verloren, frönten die Swingin' Utters Re-Release dieser längst vergriffenen EP der Swingin' Utters, ursprünglich auf Seattles IFA Label Swingin' Utters-"The Sounds Wrong E.P." (CD, Fat Wreck, FAT 579, 1998, USA)

shifty", wobei ich mich bei letzerem frage "ob dies wohl 'ne Anspielung auf "Mew Jack City" ist ???? (2-/MU) ters spielen nach wie vor in der Streetpunk-Oberliga, aus der sie auch durch dieses gegenüber ihrem Debut leicht abtaillende Album nicht verdrängt werden können ! Mehr Anspielligs: "New day rising" & "Two Jacks durch allerhand unauffällig eingebautes Instrumentarium wie Orgel & Violinen ("Fruitless fortunes")! Die Ut-21"! Die Einflüsse kommen nach wie vor überwiegend aus d. 77-UK-Punk, verpackt im 90er-Sound, ergänzt ren Vorgängeralben leicht mangelnde Einprägsamkeit mancher Songs. Entschädigt wird z.B. durch klasse Gitarrensoli ("Picture's perfect") oder Riffs ("As you start leaving") & den, man glaubt es kaum, Vocal-like schon in Queers-Richtung gehende Pop-Punk-Hit" I need feedback sowie d. tollen Molodic-Punker "Untiflied schon in Queers-Richtung gehende Pop-Punk-Hit" I need feedback sowie d. tollen Molodic-Punker "Untiflied melodische Einbußen verspüren zu lassen! Wenn hier überhaupt was kränkelt, dann ist es die gegenüber ihmehr die volle Kanne an powervollem 2 guitar-sound & kehlige Clash-like Vox mit klasse Produktion, ohne wenigen Bands, die mir auf ihren Alben immer besser gefallen haben als auf ihren 7"es, bringen uns einmal tollen Sauf- & Mitgröhlhymne "A promise to distinction" oder in Ska-Track wie "Unpopular again". Eine der Class-Streetpunk mit Clash-Einschlag, aber auch irisch angehauchte Songs mit Pogues-Touch wie bei der 15 mal die Ottern mit ausschließt, eigenem Material auf ihrem inzw. 3. Album bringen uns den gewohnten 1st Swingin' Utters-"Five lessons learned" (CD, Fat Wreck, #574-2, 1998, USA)

zuerst anhören muss, der soll dann aber bitte auch in jedes Stück reinhören! (2+/MU) die" (um nur einige zu nennen), lassen auch KEINE andere Reaktion meinerseits zu! Wer sich die CD aber R'n'R-Perlen wie "Camaro custom", "Waiting for summer vacation", "Girl trouble" oder "The beach will never letzten, o.g. Album kennenlernte, mich aber dafür umso schneller in sie verliebte! Echte Surfpop wie bei den Vorbildern manchmal zu schwulstigen Backgroundchören. Eine Band, die ich zwar erst mit ihrem Bläsem wie" The spirit of Australia". Naturlich überwiegen aber die Beach Boys-like Songs mit tollen, & nicht Feder von Masfermind, Sänger & Maestro an der 6- wie auch 12-zeitigen Chris Pearce i Die 20-Song-CD setzt sich zusammen aus sämtlich Surf-Songs, von echten fäde the next Wave-Rollem wie "Churf John and Songs mill sogar machine" über Balladen wie "Surf jet girlf & "Churf-Instros ("Bedouin bediam") bis hin zu Songs mill sogar machine" über Balladen wie "Surf jet girlf " Bredouin bediam") bis hin zu Songs mill sogar nur 1 Song gecovert hat, & das ist "Munster's Theme"! Sonst nur eigene Songs, fast ausschließlich aus der 60er sind, zumindest auf dieser Best of-Compilation, bestehend aus Songs ihrer Handvoll Alben & Singles sind bis auf das letzte Album "Hang loose with..." recht schwer zu kriegen. I Was ich ganz witzig, aber auch sehr lobenswert finde, ist, daß so eine Band, deren offensichtliche Vorbilder die ganzen US-Surf Kombos der Lungs, den zweifellos besten Beach Boys, die es heute noch gibt. Sie kommen aus England & ihre Scheiben Eine schon 1 Jahr alte, aber immer noch brandaktuelle & jederzeit hörbare Scheibe kommt von den Surfin Surfin' Lungs-"Splash back" (CD, No Tomotrow, # NT-042, 1997, Spanien)

irgendwo was vom Jahre 1977! Es gibt nicht den geringsten Grund für 'ne schlechtere Note! (1,0/NU) Jet Bumpers an & bei "I ain't gonna take the rap for you" nach 'nem Mittelding aus Steve McC.eens & Nimrods, "He's a rat" laset dich tanzen, bis du an die Knie im eigenen Saft stehst & "Judy Judy" hat Scheibe ist auch überraschend abwechslungsreich, hören sich bei "You make me sick" z.B. ein wenig nach dirty R'n'Roll from the rubbish bin for people who live in the rubbsih bin L For winners AND losers only! Die Regen stehen lässt, da die TNT's sich bei guter Soundqualität auf das Wesentliche konzentrieren AND that's ganzen Scheiß LoFi-Kombos wie 1-4-5s, Statics, Brentwoods & wie sie alle heißen, aber mal ganz feucht im Verhältnisse echten Bombast-Riff-betonten R'n'Roller ! So folgt Hit auf Smasher & umgekehrt, der all die me up" finden sich gleich zu Anfang 2 potentielle Hits, abgelöst von "Basket case", einem für Superfly TNTdie Ripp Offs, <u>nicht</u> wie die Campus Tramps & trotzdem genau dazwischen, Mit "You cramp my style" & "Call untereinander getauscht, aber soundmätsig hat sich dadurch eigentlich nicht all zu viel geändert ! Es gibt wie auch schon auf den Vorgänger-EP's & ihrem "No talent? No hits!" -Albun genlaisten Trash-R'n'Roll, nicht wie Ist mit 10 Stücken ja schon fast 'ne LP geworden, die brandneue Scheibe der TNT's, der Trashversion der nicht mehr existenten Campus Tramps. Zwar haben Brian & Dave die Instrumente, d.h. Drums & Gliane Superfly TNT's-" Make me sick!" (10", Rockin'Bones, #010, 1998, Italien)

einfach schön, auch wenn vielleicht erst nach dem 2. oder 3. Hören zu erkennen! (Z-/MU) diesem Aspekt betrachtet, dürfte kein potentieller Käufer enttäuscht werden, denn die Songs sind ebenfalls sich darüber im Klaren sein, daß dies keineswegs der Prototyp des australischen Power Pops ist, sondern eine Vermischung mit dem amerikanischer Machart unter Hinzunahme o.g. Byrds-Gitarren. Unter schon das Herkunfisland "Made in Australia" - egal ob auf Gesang oder Gitarre bezogen, aber jeder sollte

Titans-"Wild Guy" (10", Get Hip, GH-1053, 1997, USA)

Lies, Lies, Lies" eindeutig das Herz aufgehen. (2,5/SC) sinen ausgemachten Faible für soliche Combos wie die Hollies, Zombies, The Knack oder die Rult noos regle, dem wird beim Hören solicher Songs wie "Turnin" kround", "Bad Times Roll", "Beat Collector" oost Bassisten Watarai (Drummer Iwase beschränkt sich aufs Bearbeiten der Trommelfelle). Wer schon immer Rickenbecker Sound & dem obligatorischen, glasklaren Doppelgesang seitens Citamisten Inagakl & seinen Buddies Paul, George & Ringo zu zeigen, was 'ne Harke ist. Super eingängige Melodien mit nem to Lennon hätte sich anno dazumal nach Japan abgeseilt, nur um jetzt aus dem Land der aufgehenden Sonne Afficionados aus Tokio geben hier 12 Beat Stomp Originale zum Besten, die den Eindruck vermitteln, John eindeutig die gesammelte Mersey Beat Szene rund um die Liverpooler Cavern Lokalität. Die 60's POP Suys'n Gals, it's 1964 again !!! Was den Dukes of Hamburg ihr geliebter Star Club, ist den Treeberry Treeberrys-"Talkin' About The Treeberrys" (CD, 1+2 Records, #117, 1999, Japan)

begrenzten Wortschatz von Perle zu Perle. In diesem Falle von Kwyet Kings über big Bobby zu den Troub e reue Screaming Apple-Scheiben bezahlt werden 1 Da dies nicht der Fall ist, kämplen wir uns m.t unsern in Bezug auf Trouble Makers-" The great lost Trouble Makers album" (LP, Screaming Apple, # SCALP 119, D. 98)

kalifornischen-Strand-entlang-Cruisen & Freiluff-Fitness-Center-Zählen. (2+/SC) einige der besungenen Mädels zu nennen) eines Besseren belehrten. Der definitve Soundtrack zum Amheimatlichen Kirchenchor kennengelernt haben, bis sie "Shirley", "Marsha" & "A Girl Named You" (um nur Backgroundvocals die Vermutung nahe, daß sich Perry, Vincent, Jasper, Eric & Ro damals allesami Im be wrong", "I want to believe", "Modern World" & vor allem "2000" legen ob perfekter, mehrstimmiger Wetterlage jedoch eher Wunschträume nach weißem Sandstrand & kalifornischer Sonne hervorrufen. "Can't unseren Marky in seinen Linernotes an "burgers, pizza and fast cars" erinnern, bei mir ob der derzeitigen die Schule gegangen zu sein scheinen. 10 Tracks grandios surfigem ultramelodischen (Power) Pops, die Version der Beach Boys dar, wobei die Gitarristen der Band eindeutig beim Produzenten Marky Ramone in Screaming Apple stilvoll auf Vinyl only veröffentlicht. Die Travoltas stellen so etwas wie eine Hard Edge Bereits als CD auf My First Sony Weissmuller Records in der letzten UE Nummer besprochen & jetzt von Travoltas-"Modern World" (LP, Screaming Apple, SCALP 122-1, 1998, D)

allem in Aktion an. Der Kauf der Platte ist dann immer noch optional. (3+/MK) bluesiger Stimme kommt noch eine großartige schwere Hammondorger dazu. Schaut euch diese Band vor präzise ökonomischen Schlagzeug, den fetten Bassläufen, den scharfen Gitarrenriffs & Andis prägnanter Manche Songs haben durchaus Wiedererkennungswert. Aber live ist diese Band eine Offenbarung! Zu dem laut, rotzig vorgetragen. Beatmusic with an edge. Garage with an attitude. Die Platte ist nicht schlecht. Trashmonkeys Gitarre & singt. Punkiger R&B ist das, was auf dem Debüt der Band zu hören ist. Energisch. immer kleiner & unbedeutender werdender Neo-60's & Modszene rumgetrieben. Nun spielt er bei den abergut. Andreas Wolfinger war damals ein Ballroom Stomper. In der Zwischenzeit hat er sich weiter in der Erinnert sich jemand an die Ballroom Stompers? Eine Bremer Neo-60's Band Ende der 80er, sehr traditione. aber die echten Garagepunker "On the streets" & "Cone"! (2,0/MU)

distorted Surf-Instro ("Hypersurf"), ner Beahummer ("In disguise") & 'ner verzerrten Tanznummer mit Blues-Funk-Touch & dem wilden 60's-Danoe-Instro "Railtoad" für allemand Abwechslung i Meine Anspiellips sind können international sicher mit vielen, ähnlich gearteten Bands mithalten, & sorgen mit zusätzlich einem

Stimme, die auf Album weit besser rüberkommt als Live! Die Trashmonkeys angetan haben es mir auf dem Album die wuchtige Gitarre sowie die rotzige anch det Grund, warum sie Live etwas beat-iger klangen. Besonders Woodstock-Hippie), stimmt mich eher negativ. Dies war wahrscheinlich Organisten hat (der zudem noch aussieht wie der letzte, noch lebende den Eindruck von LoFi-Punk zu erwecken, & daß die Band jetzt nen Kritiken doch positiv überrascht. Kommt ziemlich hart & trashig, ohne aber Geboten wird feiner 60's-Carage-Punk, der mich gerade nach den miesen alls es als dieses denn verscherbelt werden sollte etwas mickrig geraten! waren sie! Doch zum Album, es gibt 9 Stücke, was für 'n komplettes Album bewundern. Nun, mit der Bewunderung war es nicht soooo weit her, aber gut scheibe lesen & durfte die Band selbst zum 1. Mal auf der Popkomm Live restlos begeistert! Danach musste ich recht zwiespältige Kritiken über diese Suzie hatte die ja letztes Jahr mal in Kiel auf 'nem Festival gesehen & war Trashmonkeys-"Same" (CD, Weserlabel, #2501-2, 1998, D)

yeshnomiter I sall liche Mitglieder d. Church of Doom in satanisches Entzücken versetzen. Shave ya dumb ass, buddy! (4,0/SC) unter lautem Gegröhle mit ner Gasoline-getränkten Fracht d. Leitplanken entlang scheppern. Durfte sämtfektgeräte entwendet, d. Übungsraum i.d. Ladefläche eines Peterbilt 18-Wheeler Macks verlegt haben & nun wrestle real good in VietNam"). Musikalisch klingt das wie Antiseen, die Monster Magnet mal kurz deren Efdas obligatorische Vietnam-Traumata darf bei soviel Redneck Power nafürlich auch nicht fehlen ("Learned to ziehen. Ein & deiselbe Song wird gleich in 11 Varätionen präsentiert, die sich noch nicht einmal namentlich all zu sehr voneinander unterscheiden ("Big truckin daddy", "Big truck pull", "Lonely trucker song"). Ach ja, menen Highway-Absteige vor, wo sie sich jede Menge Speed, Hong Kong Videos & Russ Meyer Pornos rein-5 White Trash Pieces o' shit aus Tuscaloosa, Alabama, zelebrieren d. Trailer Park Sludge Rock. Man stellle sich 'nen Haufen abgedrehter Trucker mit jeder Menge Busch Beer & fettigen Donuts in einer runlergekom-Trailer Hitch-"The long tall tales & highway adventures of ..." (CD, Man's Ruin, MR040, 1998, USA)

den Blues nicht trashy machen, sondern ruinieren! (2,0/MU) Musik machen Können, die Finger davon lassen sollten, im "Mektar der Götter" rumzurühren ! Ein weilteres gutes Beispiel dafür sind dann auch noch Jon Spencer & Mex Empire, die mit ihren kranken Moiseattacken Papa" geht mir ganz tiertsch auf den Sack, was mal wieder zeigt, daß die Idioten die selber keine vernünftige schwarzen Männer erklären! Einzig die von Jim Waters neu abgemischte Version von Ford's "Here comes

Songs nur noch mit der Notgeilheit der alten, kann man solche Gefühle in solch grandiosen still zu sitzen! Nach d. Andre Williams-Konzert es mir schwer machten, noch auf meinem Stuhl nght", "These eyes" & "Come back home", die oder die Bluesrocker wie "To the left, to the what all you got", die von Jim Waters neu abge-mischte Version von Ford's "Here comes Papa" op es unu qie Meltschmerzballaden wie "Look terlassen seine Songs ihre Spuren bei mir, egal ist, so ansteckend ist seine Musik & so tief hindas für einen Blues-Laien wie mich zu erklären Gitarren. DER Mann hat's defintiv, & so schwer deu zouda & trashiden bis klaren Semiakustik-Spielen & Freude beim Horen, raunen, drecki-Blues, Blues to the max, mit Schmerzen beim tann geht's natürlich wieder rund mit Blues, T-Model Ford da was von "Hobos" heult! Aber hätte & so ist es auch nicht verwunderlich, wenn einem Woody Guthrie zu Gesicht gestanden meinen favorizierten Bluesern zählt! Startet wieder völlig krank mit einem Track, der eher sus dem Delta zu vermelden, der eindeutig zu Endlich Neues gibt's auch von dem alten Mann at Possum/Epitaph, # 318-2, 1998, NL)

[-Model Ford-"You better keep suil" (CD,

KORTESTR.5 U SUDSTERN 23mmo 1 MONDERBAKE WAL KEIN-BIO NI HOOD TUAHOS KOCK 4 KOTTI SURF, TWIST DI munial to SEDEN SONNTAGE AND SON UNITED THE SO

gebracht wurden! Danach veröffentlichten die Summer Suns ja einige Scheiben, auch mind. 2 Alben, & lun die aufgrund der großen Nachfrage der Fans dann zumindest als Tape von der Band 200 mal unter die Leute Bei dieser 8-Tr-10" handelt es sich um ursprünglich nur für die Band selbst aufgenommene Songs von '86, (ASU, 8ee1, 7401-HD, #, GH HpD, #01) "sms2"-snu2 nammu2

DiStefano, der auch schon bei den Cynics an den Regler rumschob, auch hier seine Griffel mit im Spi Punk & die Garage anstatt den Dröhnfaktor konzentriert! Man merkt sofort (z.B. bei "It's too late"), dag ziemlich garagen-mässig dröhnend unterwegs, ist hier die Power zwar nicht weg, aber etwas mehr Die Jungs ausPittsburgh sind einfach so Scheiße G-R-E-A-T & niemand merkt's! Waren sie zu Anfang r Steel Miners-"Ballin" (CD/LP, Get Hip, # GH-1068, 1998, USA)

übrigens von Witte (hier ohne XP Zusatz, aber ebenfalls mit Noise Annoys Bezug). (2,5-3,0/SC) die Abzweigung Richtung Mainstream Rock nehmen, wird diese Band sichenlich in Z Jahren zum Besten zählen, was Deutschland in Sachen Melodienreichtum & Energie zu biefen hat. Abgemischt wurde "Change" Connection" Sven, Drumkif-Matador Tanke & Leadgitarrist Jan den eingeschlagenen Weg verfolgen & nicht Sanger & Rhythmusgitarrist Uncool Sam & Basser "Streichen-wir-jetzt-endlich-mal-die-Noise-Annoys in Erinnerung. Zum angekündigten "Pop Punk Rock 2000" würde ich mich zwar nicht versteigen, aber wenn ries" betreten Square The Circle sogar Balladen-Territorium oder lassen wie auf "2000 A.D." Ska-Rhythmen einfließen. "Lowdown Twist" ruff Meat Loafs genialen Motorbikin-Auftrift bei der Rocky Horror Picture Show Out" oder "Change" immer wieder den einen oder anderen grandiosen Kracher um die Ohren, bei "Memo-Baby" frönen für meine Verhältnisse zu stark der Punk ROOK Komponente, doch mittendrin gibt's mit "Let Me Verlauf der restlichen 42 Min, nicht ganz, was diese Anfangstracks versprechen. "Burning Hearts" & "Be My inkl.) locker mit Psychotic Youth aufnehmen können. Als Anheizer dazwischengeschoben ist d. Song "Same Old Thing", bei dem es mit jeder Menge, Turbogitarren etwas heftiger zur Sache geht. Leider hält die CD im gern, "Sounds" & "Out In The Dark", die es in punkto Energie Output & Songaufbau (mehrstimmiger Refrain ziemlich hochgelagertes Organ. Die Hamburger starten ihr zweites Album gleich mit 2 Pop Punk Überflie-Dickies & Bullocks mögen hier als Vorzeige-Quietscher herhalten & Melroses Tokela hat schließlich auch ein Squeak The Mouse hätte nennen können - was in diesem Falle aber durchaus nicht negativ gemeint ist, die Pop Punk Rock Quartett aus HH, daß sich aufgrund der stimmlichen Qualitäten des Sängers auch locker Change" ist kein Wechsel, im Gegenteil: alles vertraut & gut. (2-/MK)

klingen sie wie stinknormale Hardrocker. Aber das falen die Dead Boys oder die Wipers ja auch manchmal. viel Druck & trotziger Attitude spielen sie souveran ihre soliden Punkrocker & die eine Ska Nummer. Mitunter ist nun nach langer Pause ihr Z. Longplayer, Vom 1. Riff bis zum letzten Snare Schlag ist die Band voll da. Mit Jungs. Hervorgegangen sind sie vor über 3 Jahren aus der fast schon legendären Band Noise Annoys. Hier Daß Pop-Punk-Rock nicht nur in den USA oder Skandinavien entstehen kann, beweisen diese 4 Hamburger Square The Circle-"Change" (CD, Wolverine, WRR 065, 1998, D)

sowas von Pflicht für den geschmackvollen R'n'Roller von heute! & morgen ! & übermorgen... (1,5/MU) sozusagen 3 Bonustracks, die etwas rauher, aber nicht die Bohne schlechter daherkommen ! Aber auch getunten R'n'R-Motor auch keinesfalls einfach nur mit Pop-Punk "abtun" darf ! Am Schluß gibt's dann noch & sind Understatement pur dabei doch viel besser als ihre Labelmates auf Stiff Pole i Die haben den Rin'R schon mit der Muttermilch bekommen & von Kindesbeinen den Punk gelebt, weswegen man diesen hoch-ashungen pur dabei gewonnen von Stiff Pole i Die haben den Ringer auf der Muttermilch bekommen & von Kindesbeinen den Punk gelebt, weswegen man diesen hoch-ashungen gegen der Aufgestellt und der Aufgestel ob Lead oder Rhythm! Die Spills sind dann natürlich auch Kumpels v.d. Gotohells, tragen T-Shirts von ihnen ten. Sehr melodischer, sehr druckvoller R'n'R-Punk mit '77-Einflüssen, rotziger Stimme & Killergitarren, egal schon für 1. Qualität & 2. 'ne gewisse Art von Musik bürgt! & genau diese Musik wird dann auch SATT gebo-The Spills & ihr 15-Tr-Debut-Album wurde produziert & abgemischt vom Teutelshund Steve Baise, was ja Die nächste Killer-Band kommtwie unsre neuen Buddies v. d. Crumbs ebenfalls aus Florida! Sie nennen sich Spills-"Mondo cane" (CD/LP, Stiff Pole, # SPR-030, 1998, USA)

denen Geschmack in Sachen Mode mit'm Tragen v. blauen Fellpantöffelchen unter Beweis stellt! (1,5/MU)

niedlicher kleiner Fratz in Windeln eingebaut, der seinen bereits vorhan Für die angehenden Mamis & Papis unter euch wurde dann noch ein Rod ! Alles beim Alten, & gerade dieses Alte ist noch immer wuuunderbar ne Puppe, 'n Monster, Knarre, Sex, Alk & natürlich auch ein netter Hot nicht anders zu erwarten war, geniale Coverzeichnung mit d. zu "Status-symbolen" avancierten Motiven der Rubrik "LoFi-Trash", die da wären: einmal mehr beschert uns die kranke Welt eines Herrn Merinuk eine wie es der damals vergebenen 1,5 nur noch Folgendes hinzuzufügen gibt: Hatten wir ja eigentlich schon in d. letzten Ausgabe besprochen, so daß

Spider Babies-"Crimes against humanity" (LP, Mad Driver Records, #

Computerzeitalter, ohne mit Computem gemacht zu sein !(2,5/MU) Kritikpunkt: manchmalein klein wenig zu Heavy für R'n Roll-Punkschweine wie uns ! Wunderbar zitieren läßt sich zum Abschluß der Chef der Kombo, Kory Clarke mit "All that dark, dead rock stuff has to be brushed away. People should be out there drinking & looking & tucking in the streets!" Space-Glam-Pop für das away. Rock'n Roll limo." "Tokyo girls go bang bang! & "I want pussy" heilsen & sich am Ende der CD befinden ! das Debut der Band ab, aber es ist auch keineswegs verwunderlich, daß meine fave Tracks ausgerechnet

Weezer & den Schweden Brainpool. Ein paar wenige Balladen runden Gitamen zweitellos einen hohen Rock- oder auch je nach Song Punkfaktor aufzuweisen haben. Erinnern entfernt vielleicht an eine Mischung aus mit druckvoller Gitarre, gutem Songwriting & keinem elektronischen mit druckvoller Gitarre, gutem Songwriting & keinem elektronischen mit druckschnack zu follen Popsongs verbreien, die grade auch wegen den Schnickschnack zu follen Popsongs verbreien, die grade auch wegen den Hall, Echo & ihren Vocals rum, bis sie ihrem Namen gerecht werden & das Ganze euch recht specig klingt, rocksdem wird grade DAS in Kombination mit druckfuller Glätzer auch er gegen gegen  $\frac{1}{2}$ Weichpülsmbitionen & trotzdem sehr melodisch. Klar, die fummeln da mit grade die Freudentränen in die Augen trieb. Umso überraschender, was mir da aus den Boxen entgegenströmte. Zweitellos Pop, mit Härte- statt Dals einen die Labels mit ihren Promoffyern immer so erschrecken müs-sen. Sland da was von Acid-Pop & Cyber Sleaze, was mir natürlich nicht

Space Age Playboys-"New rock underground" (CD, Dream Catcher, # Cride 10, 1998, UK)

\*Uffita uffita mit 150 km/h"-Eindruck hinterläss!! So bleibt dann auch die Wertung nur knapp über 🗵 (3,0/MU) mal ein eigentlich guler Song durch z.B. zu dominante Drums versaut wird, was dann einen, sagen wir mal, ALLER Zeiten, "You make me sick" (Satans Rats), ein ganz übel verhunztes Cover. Ich denke, das hier öfters destruct" (Lurkers) wurde 'ne klasse Uptempo-# gemacht & aus einem der grandiosesten Punksongs das geht klasse ab". Die 2 einzigen Cover stehen dann auch stellvertretend für genau diesen Zwiespalt. Aus ch bin immer wieder hin & her gerissen zwischen "Oh Gott, diese Verarbeitung aller Klischees" & "Oh Mann, "Degeneriert" (na Jai) ausdrückt, &, wie an den Kommentaren bereits zu erkennen, von klasse bis "typisch D-Punk" mit Metal-lasüger Gitatre kommt. Doch überwiegend sind d. Songs in Englisch & dann auch ok bis gut. Roll, gitarrenorientiert, aber auch sehr dem D-Punk verbunden, was sich in Stücken wie "TV Freak" (gut) oder but der Münchner. Die VoX teilen sich d. 2 Jungs + d. Dame & d. Zeichen stehen auf 77-Punk meets Punk'n' Vach diversen Samplerbeiträgen, 'ner Split-EP & 'ner MCD jetzt mit 17 Tr. das lobenswert lang geratene De-Sortits-" Jetzt wird gefickt!" (LP, Schlecht & Schwindlig, # S&S 018, 1998, D)

eine noch zu schlechte Note, da 'n echtes Liveerlebnis eben doch das Quentchen besser ist! Trotzdem-Schluß, Ende, Finito wie steht doch so schön auf d. CD: "Welcome to the wildest live recording..." & wie asg-te doch ein d. Bühne enternder Spanier v. d. Zugabe doch so treffend: "I'm happy to have wet panis!" (1,5MWJ) kann man diese wohl erst, wenn man d. Band mal Live gesehen hat! Wahrscheinlich vergebe ich aber mit 1,5 be wissen, was sie verpasst haben. Nichts gegen die tollen Studioscheiben der Band, aber richtig lieben konnte sich jeder Mensch mit gutern Geschmack auf den Z Touren des Jahres 97 selbst überseugen, 8 so durfte dieses Live-Testament ohne weiteres als 1 Class Tondokument für ALLE zu bezeichnen sein, für solche die dort waren 8 wehmülig daren zurückdenken wollen 8 für solche, die erst nach Hören dieser Scheidie Smugglers es wie kaum eine andere Band verstehen, auf der Bühne Partystimmung zu verbreiten, davon Bonus gibt's dann wenigstens noch 1 Song der Zugabe, versteckt nach langem Applaus im 20. Song. Daß natten doch vielleicht noch Platz finden können. Ach, warum gab's nicht gleich 'ne Doppel-CD ???? Aber als Songs war wohl doch kein Platz, hähähä! Dabei hätte ich doch so geme noch "Vancouver, B.C." & "Barker-ille" mit drauf gesehen! & noch ein paar Covers mehr aus dem unerschöpflichen Repentiore der Smugglers

fallt es mir mehr als schwer, der Aussage des Albumtitels Folge zu leisten! (4,5/MU) made" (mit teils Vindictives-shnlichen Vocals) ½-wegs überzeugen. Ansonsten geht mit das Gehacke doch mächtig auf n Keks-! Kommt so etwa Firty-Firty in Englisch & Spanisch ! Kleine Anmerkung: bei DER Scheibe

gen der insgesamt 17 Tracks wie "Con ella soy tan Feliz" oder "Sun de scheiben liegt diese doch deutlich zurück & kann nur mit einigen weniiste, aber im Vergleich zu den ganzen anderen No Tomorrow/Punch-Qualität ausgelegt zu sein ! Micht, daß die Scheibe jetzt wirklich schlecht C-mässig. Überhaupt scheint hier alles nur auf Geschwindigkeit statt nachen & nervt dadurch nur noch mehr, & die Gitarren sind mir zu fett aber leider nicht singen, der Drummer will einiges mit Tempo wett chön in Richtung HC tendiert. Der Sänger müht sich reichlich, kann unk, sondern en schon die holprige Variante selbigens, die ganz dizien" vorhanden sind, so handelt es sich hier doch nicht um Pop Auch wenn das Quariett Lederjacken trägt, im Booklet ein Stapel Chucks" abgebildet ist & auch noch reichlich weitere "Ramones-



"Always look on the bright side of life" (CD/LP, Punch, # 010, 1998, Spanien)

vorbehaltlos an, denn ich Könnte töten für fast jede Stooges-Scheibe & diese zählt definitiv dazu !!!! (1,5/MU) dafür, daß es eine Beziehung zwischen Rockmusik & Jugendkriminalität gibt!" Nun, dem schließe ich mich

ihr Debut-Album damals schon so schön: "die Platte ist ein Dokument ult, allen voran naturlich die Asheton-Brüder! Wie hieß es doch über 199y ist Kult & der Rest der Stooges ist für mich mindestens genauso 77-Punks" wenigstens mal gesehen, daß die Stooges schon lange vor dem unentäglichen Sid Victous mit Nazisymbolen zu schocken wussten solchen Optik mal außer acht gelassen, hätten dann die "ewig gestrigen de & nicht wegretuschiert (siehe Abbildung oben!)! Den Sinn einer schon "schocklerende Fotos", dann richtig, d.h. mit Hakenkreuzarmbinbei der Abbildung der Fotos etwas konsequenter sein sollen, denn wenn dieser Meinung schon off alleine da stand! Außerdem hätte das Label besetzung ohne James Williamson immer besser fand, aber auch mit haupt etwas zu kritisieren gibt, dann die Tatsache, daß ich die Original-



dankt, besonders bei dem, der ihm die Flasche über die Birne gezogen & ihn NUR FAST gekillt hätte, er solle es doch nächste Woche nochmal versuchen ! Also, wenn es an diesen Scheiben von meiner Seite aus übernachzuhören i Mein Lieblingsspruch von ihm aber seine Anhwort auf den Zuruf einer Zuschauerin: "I won"t tuck you when I'm work in '' Oddr die Szene, als eer sich am Ende von "Louie' bei den Zuschsuerem be-dankt bezonder porken in Gerhan die Erschapharken in Erschapharken bei den Zuschsueren begegangen waren, & wo denn noch mehr Eier, Eiswürfel usw. bleiben würden I Alles auf dieser Scheibe Live war! Iggy jedoch, provokativ wie immer, fragte sie immer wieder, ob ihnen die Wurfgegenstände schon aus-Skandalgig kam, zu dem er genau diese Gang eingeladen halte, um richtig die Sau rauszulassen! Genau das taten diese dann auch & bewarten lggy während der Show mit ailem, was nicht irgendwie fest verankert lggy "The Iguana" Pop himself, als er kurz erklärt, wie es zu seinem Zoff mit den Hell's Angels & zu diesem auch noch ein ausfuhrliches Booklet mit allerhand geilen Fotos, aber auch Liner Notes, unter anderem von James Williamson & den Asheton-Brüdern gewesen sein, da bin ich aber nicht 100% ig sicher! Dazu gibt's te Tracks enthalten sind! Die Besetzung dürfte meiner Meinung nach die der "Raw power"-Scheibe mit Pop, ausmachten! Ihr seht auch an den genannten Titeln, daß doch einige an nicht auf n Studio-LP's veröffentlichgot nothing/l got shirl & "Head on" oder das annähernd 12 Min. lange "Rich bitch", aber auch die endlosen, monolonen WahWah-Rocket wie das grandiose "Gimme danger", die immer das Besondere der Stooges auf seine Art zu singen bezogen ist! Dazu einige harte Detroit-Songs mit Blues- oder Balladeneinlagen wie "I schreit, krächzt & monotonisch "quält", wobei das "quält" keineswegs auf lggys Qualitäten sondem vielmehr pocket", Rocker wie "Raw power", "Heavy liquid" & "Search & destroy" oder Rock'n Roller wie "Louie Louie"

det" singenden lggy, der sich durch Punker wie "Cock in my sche chows mit einem wilden, aber auch oft sehr "suizidgefährgleicher Stelle auf der DO-CD! Es erwartet einen Z sehr energeti-Show) im Michigan Palace in Detroit sowie der Gig vom 6.10.73 an re-mastered & es befinden sich jetzt der Gig vom 9.2.74 (die letzte Livegigs auf den Markt geworfen wurde! Die Stücke wurden digitally mannern aus Michigan, den MC 5, in den letzten Jahren so alles an nicht schlechter, sondern besser, als das meiste, was von ihren Landsmit "Raw versions", "Rough versions" & "Outtakes & Demos". Und auch Live-Album, aber auch nicht schlechter als die vielen Stooges-Scheiben Gigs ist ok bis gut, sicher nicht so hervorragend wie ein regulär erschienenes Spieldauer beträgt 39 Min. auf CD 1 & satte 44 Min. auf CD 2! Die Qualität der 2 ten sind! Nun, das kann doch einen echten Stooges-Fan nicht erschüttern! Die gen Bonusstücken kommt, einige Tracks zwangsläufig aber auch doppelt enthalauf je 1 CD - also als DO-CD - veröffentlicht, so daß die Hörer in den Genuß von einihaltenen Konzerte jetzt komplett mit allen noch existierenden Aufnahmen dieser Shows Es handelt sich hier um ein Re-Issue einer ehemats als Doppel- aber auch als einfach-LP 1976 erschienen Scheibe mit 'nem Mix von Songs aus den letzten Z Stooges-Konzer-ten ever aus den Jahren 73 & 74 ! Jungle hat diese auf der Vinylversion nur teilweise enten ver aus den Jahren 73 & 74 ! Jungle hat diese auf der Vinylversion nur teilweise enten ver aus den Jahren 73 & 74 i Jungle hat diese auf der Vinylversion nur teilweise enten ver aus den Jahren 73 & 74 i Jungle hat diese surf der Vinylversion nur teilweise enten ver aus der Scholaus ver der Vinylversion nur teilweise enten ver aus den Jahren 73 & 74 i Jungle hat diese surf der Vinylversion nur teilweise enten ver den Scholaus ver der Vinylversion nur teilweise enten ver den ver Stooges-"Metallic KO" (DO-CD, Jungle/EFA, # FREUD CD 70, 1998, UK)

aber die Coverversion der Saints-Ballade "Messin' with the kid" wiederum vollauf entschädigt! (2+/MU) "Made up my mind", "Nobody", "One 45", der leicht pop-punkige Rin Roller "Shogun Spa" sowie die New Chntst-like Cover-Hymne 'Apathy' | Lediglich die Midtempo-Ballade "You're all mine" fällt etwas ab, wofür beglücken ! So get the last testament ! Anspieltips:



Liga zufriedengestellt, & "Black'n'hairy" beweist, daß man euch huldigt oder mit dem Pyramids Instro "Pressure" die Surf Extrixe einandergenörimen, aut "Treat her right" extraordinärem Pramal det 80 Diddley Klassiker "I can tell" in Gruesomes Manier aus-Johnny "Hitmen" Kannis an. Da wird dann covermaßig auch schon diggers stolz, & treten so ihren legitimen Anspruch auf den Thron v. muß eh erst geboren werden. "King Of The Surf" verkünden d. Shin-Old beach road" nicht unartikuliert sabbernd nach mehr lechzt, muffel in ein cocktailgeschwängertes Partywrack verwandeln. Die Person, die bei solchen Feten-Fegem wie "Talk about tove" oder "Old heach road" nicht unartikuliert sabbond nach make leebat. "Pretty in black" in Medway Beat Tradition - such d. übelsten Partygo" mit Rockabilly-Gitarre & treibender Rhythmussektion oder aut

en hier 14 Tracks aktionsgeladener, hüftenschwingender Beach Party Finesse, die - ob nun wie bei "Baby let vocals), Rod "The Boss" McMurrich (drums) & ein Sänger mit dem charismatischen Namen Bill Sex zelebriegeben, hält jede Strandparty noch Wochen später in Schwung. Peter Andrews (guitars), Steve Agar (bass A so während ihres wilden Ritts über die aufgepeitschten Wogen des pazifischen Great Barrier Reefs von sich Die Helden des 60s beeinflußten R'n'B haben sich jetzt über den Surf Roots Rock hergemacht, & was sie da Shindiggers-"Surf Sex Shindiggers" (CD; Corduroy Records, 1998, Australien)

eigentlich nur in der Abgeschiedenheit nordischer Wälder, Empfehlenswert. (2-/ MK) verlorener Gesang erklingt dazwischen mitunter. Trotz heftigster Verzerung & den Solarplexus attackierender Bässe, wirkt die Musik nie aggresstv. Solche Werke von rauher Schönheit entstehen deutsch. Ultrafette Gitarren gepaart mit schweren Rhythmen, immer wieder unterbrochen von seltsamen Einsprengsein, die ich in Ermangelung anderer Termini hier mal psychedelisch nennen möchte. Ein traurig Ich weiß nicht ob die 3 Koblenzer es als Lob auffassen, jedenfalls klingt ihr neues Album "Batuu" kein bißchen Scumbucket-"Batuu" (Nois-O-lution/EFA)

gleich zus. mit Chixdiggit, dann sterben Lutz v.d. Cheeks & ich so an die 1234 freudige Tode !! (2,0/MU) hab' die noch nie Live gesehen, war'n die überhaupt schon mal hier, wann kommen sie endlich, am besten mit Chixdiggit GANZ SICHER eine DER 2-Gitarren-Pop-Punk-Bands für das 21 Jahrhundert ! & ich Dödel welchen Track wir in unserer nächsten Radiosendung spielen sollen, da einfach alle klasse sind! Zusammen Regal stehen ! Maturlich ist die "Meue" von Mass Giorgini produziert, von wem auch sonst, & kickt von 1. bis zum letzien Track 15 Hits raus ! Sollte das nicht genügen, dann noch die Info, daß ich selt 10 Min. überlege, needles" oder den Late-Ramones-Hit "Pervert at large", kommen Screeching Weasel besser denn je, & ich slasse für die beiden auf Fat Wreck erschienenen Scheiben geme einige der vielgelobten "alten" Scheiben im S dem 60's-Bubblegum-Pop verschwägert, man höre nur "Dummy up", den Highspeed-Pop-Punker "Dirty mit Melodien in der Überdosis. Natürlich härter als die Riverdales & trotzdem mit den Ramones sowie sogar sollte - wo wollte ich denn eigentlich hin - ach ja, die Musik - wie d. Vorgänger wieder klasse, harter Pop-Punk schon klasse & auch die neue, 1st mal abgesehen von der ultra-schlechten, nicht gerade verkaufsfördernden, in grellen Plakatfarben gehaltenen Verpackung, die man glait zum langweiligsten dieser Ausgabe wahlen hat sich meiner Meinung nach wohltuend positiv auf ihre Musik ausgewirkt! Ich fand die "Bark like a dog" ja im Programm geworden, & die Ruhe, de nach ihrem Weggang v. Lookout endlich eingekehrt zu sein scheint, sches, pop-punkiges auf m Teller zu haben! Die Weasels sind jetzt also wohl bei Fat Wreck fester Bestandteil Screeching Wessel-"Television city dream" (CD. Fat Wreck, #FAT 572-2, 1998, USA)

Tut gut, nach den letzlen gräde besprochenen eher hart kommenden Scheiben, jetzt wieder was melodi-

Last', wenn's nach mir geht, ruhig zum Programm werden - nein danke, da schau ich mir den guten Screa-min' Jay lieber als durchgeknailten Voodoo-Kumpel von Javier Bardem in "Berdita Dürango" an. (5,0/SC) die ich mir gut in der Hotellobby des Four Seasons vorstellen könnte, die aber jeglichen Spirit, jeden Soul, der so essenfiell für ein gutes Album ist, vermissen läßt. Überflüssig & belanglos, Insofem kann der Titel At-"Deceived" frönen Band & Solist eindeutigen Polka-Ambitionen, & selbst bei guten Ansätzen wie auf "Poliuck" wird durch die musikalische Umseizung das Hörvergnügen schon im Keim erstickt. Kurzum, Musik, Screamin Jay Hawkins, Aritati (20. Loudspiretient Set 1997 & sind etst [1950, 10.)

Die Aufmahmen zu diesem Album stammen aus dem Jahrs 1997 & sind etst jetzt von loudsprecher lisenzeit Worden diesem Album stammen aus dem Jahrs 1997 & sind etst jetzt von loudsprecher lisenzeit Monden. Ich war für eine herbe Entläuschung! Sämlliche 13 Tracks (inklusive einer unsäglichen Version von Aber dann ... was für eine herbe Entläuschung! Sämlliche 13 Tracks (inklusive einer unsäglichen Version von "I Shot The Shenff") warten mit Big-Band-Chorakter inklusive dezent im Pintergrund gehaltenem Piene, "I Shot The Shenff") warten mit Big-Band-Chorakter inklusive dezent im Pintergrund gehaltenem Piene Bissereinraskten & weiblichem Background-Chor aut. Die gesamie CD ist enfschlaeden zu us ausber produziert & nach dem manischen Voodoo-Charakter früherer "I Put A Spell On You"-Tage wirklich Null gemein. & serste wie "Couldar, Woulds", Shoulds" & "You Want Love" sind selbst zum Sterben zu Rasweilig, auf "Deceived" früheren Band & Solist eindeuthgen Rolks-Ambitionen. & selbst zum Sterben zu Ansätzen wie suf "Deceived" früheren Band & Solist eindeuthgen Rolks-Ambitionen. & selbst zub Sterben zu Ansätzen wie suf "Deceived" früheren Band & Solist eindeuthgen Rolks-Ambitionen. Screamin' Jay Hawkins-"At last" (CD, Loudsprecher/Last Call,#8210-2,1998, D)

verwunderlich, daß die vermeintlichen Sunnyboys "Wild about you" covern & danach eine grandiose '77-Punk-Version von Lennon/McCartney's "I'm sick" hinlegen ! Einfach großartig, das Teil !!! (1-/MU) Idiots everywhere" legen textlich die Marschrichtung klar test, & im Grunde ist es dann auch gar nicht mehr diversen anderen Gazetten gehypte '77-Band je wird bieten können. Die Riffs killen, die rotzige Stimme killt, die ober Gazetten gehypte '77-Band je wird bieten können. Die Riffs killen, die van in now oder Lichte gehypter in now oder Lichte gehypter in den Reat & Songtitier der Mest Killen die killen die Viereren in oder Lichte gehypter in now oder Lichte gehypter in der Reat & Songtitier der Mest Killen der Killen die Killen die Viereren der Gehypter in der Killen die Viereren der Killen der Killen die Viereren der Killen die Viereren der Killen die Viereren der Killen der Killen die Viereren der Killen der Killen der Killen die Viereren der Killen die Viereren der Killen die Viereren der Killen der Kille scher Longplayer zustande gekommen, der ohne weiteres mit all den zahlreichen '77-Punk-VÖ's mithallen kann & darüber hinaus sogar weit mehr Ehnichkeit & Rockin'Roll-Altitiude besitzt, als mit das so manche von dafür sie, daß sie ihre Früh-80er-Phase keinestalls vergessen (man höre sich z.8.  $^{\circ}$ l've grown in different in your face" an) & füttere sie derweil seibstverständlich nur mit rohem Fleisch. Mur so kann solch ein fantastlichen fantastlichen sie derweil seibstverständlich nur mit rohem Fleisch. Mur so kann solch ein fantastlichen sie derweil seibstverständigh nur mit rohem Fleisch. Mur so kann solch ein fantastlichen sie derweil seibstverständigh in der seine sie derweil seibstverständigh in der seine sie derweil seibstverständigh in der seine wegblieb! Man nehme eben Jene o.g. Humpers, lasse sie 'ne angebrachte Zeit viel 60's-Garage hören, sorge 

den frühen 80em 'ne großartige Band namens RF 7 gab, aus denen Jeistert! Zusätzlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß es da mal in summasummarum 4 Jahren überfälliges 2 -werk vom Start weg beeil. So ist es auch nicht verwunderlich, daß mich ihr seit nunmeh Diese kaliforn. Band war schon lange vor ihrem '94-er Debut auf 1+2 mit etlichen 7'es ein wunderbarer Garant für musikalische Vielfältig-Scratch Bongowax-"Let me be" (CD,1+2Rec. #CD089, Japan,98)

Coverversion klingt, beendet! (1,5/MU)

vorletzte Stück, "Message", bevor dann die nächste tolle, neue Band aus D-land ihr Debut mit "Fall in love", das mir verdächtig nach 'ner commit total passend & genial. Mein persönlicher Überhit ist das

und! Es gibt eintach niX zu mäkeln & selbst solch ein Minimal-Kindergarten-Solo wie bei "Pretty Baby" gutes, aber im Vergleich zu den anderen Tracks doch abfallendes Stück wie "My girl" schnell in den Hinterthing's in my brain" & "One way women" verdrängen diese & solche Fuzzmonster wie "I turn you on" ein zwar Sound, ohne Melodien missen zu lassen. Meist uptempo wie die "Less is more"-Chord-Smasher "Some-60's wird zu einem fetten Bündel treibender Hitsongs verarbeitet, in trashigem, aber gutem, also Non-LoFi-Portland & eher schon 'n Mix aus Satelliters & Spider Babies. Alles, was d. Herz begehrt, Surf, R'n'R, Garage, under" mündet. Selbst die garagigsten Songs wie "Mary Lou" sind dann auch mehr 60's wie die Jungs aus was in solchen "A Hit After Listening For 10 Seconds"-Cebeine-Rüttlern wie "Smash the beach" & "Keep you gehen sie doch viel weiter & bieten auf ihrem 13-Tr. Album außer trashigem 60's Stuff viel, VIEL Rock'n'Roll, Spider B. Fans sind, sich meiner Meinung nach aber nicht die Bohne hinter diesen zu verstecken brauchen, sche Kopie von Kevin v. den Spider Babies. So ist es dann auch nur konsequent, daß die Scamps auch große des Wuppertaler Trios. Mit dabei auch die Boonaraaas Drummerin Christina sowie die optisch perfekte deut-Mit 'nem ziemlich trashigen "Monster from the Black Lagoon"-Ende goes Punk-Intro startet das Debutalbum Scamps-" Revenge of The Scamps" (LP, Wild Youth, # WYRLP 6603, 1998, D)

Some obn hat, natürlich immer welche, die man auf so 'ner Liveplatte dann schmerzlich verm ssr. aber fur 50 weils voll & ganz zu überzeugen! Natürlich gibt es bei so viel tollen Songs, wie sie diese Band ge-Mingapii & sogar das Francisco (von Munster Rec. ??) gewidmete Rock & Roll-Hawar an-slyle 5:... iunich die nach vorne gehenden Rin Roller, aber auch oben erwähnte Ballade, der 60's-angehauchte Song Uppers") sowie einigen unveröffentlichten oder nicht mehr erhältlichen Songs. Musikalisch übern egen neprofect & entertain\* oder der Ballade "Especially you" geboten, der zudem gespickt ist mit einigen wen gen Coverversionen wie "What do you want me to do" (Pointed Siteks), "Stay with me" oder Supercat l'Learer alten Songs der Band wie "R'n Roll was never this fun" oder "Kiss ilke a nun" mit neuen Tracks wie "To serve. gleichzeitig gespielten, mehrstimmigen Leadgitarrenläufen begeistern kann 1 Es wird ein klasse. Mix aus rüberbringen, Ich sage einfach mal, daß ich keine andere Band kenne, die so mit ihren, teils auf 2 Gitarren antastisch, wie die Jungs & besonders Shouter Grant selbst auf Platte noch ihre Entertainer-Qualitäten der anderen den Rücken runter jagen & mich von einer 3. BRD-Tour der Smugglers träumen lassen! Einfach Szene ihre schönsten Liveerlebnisse hatten! Ein Feuerwerk von satten 20 Hits, die mir eine Gänsehauf nach Ein Zeugnis allererster Güte der Livequalitäten unserer kanadischen R'n'Roll-Punk-Partymachine göt's beim Mitschnitt eines Konzerts im spanischen Klub "El Sol", in dem ja schon viele, viele Bands der R'n Ro-Smugglers-"Growing up Smuggler" (CD/LP, Mint, Lookout, 1+2, Mint, 1998, CDA/USA/JAP)

ist "Too many reasons"! Sonst eher genau DER Pop, den ich überhaupt nich ab kann! (4,5/MU) "Lawndarts" oder "Sputnik", die 'nem "harten Jungen wie mir" natürlich in keinzter Weise einheizen konnen ! Die Melodienansätze sind durchaus positiv zu bewerten, ijs, wenn da nicht die Chöre, das Electronic Effects-Gewerkel & die Tempowechsel waren | So bleibt sber Ende nur 1 einziger Song, der mir wirklich gefällt, & das like klingen, hier aber leider zu pathetisch i Zusätzlich gibt es definity zu viele Balladen / Slow-Popper wie z.B. Weezer-massig poppig, inkl. der schwuchteligen Chore, die bei den Travoltas noch wenigstens Beach Boysnicht all zu viel über das Trio übermitteln I Das Album hat 12 Stücke & kommt arg, ARG, mir ZUUUU arg Kann euch mangels Vorliegen eines CD-Booklets oder auch nur der kleinsten Informationen zur Band leider Smile-"Girl crushes boy" (CD, Headhunter/Cargo, #HED-082, 1998, USA)

muss! Für mich einfach nur Ø im Sumpf 1000er anderer Bands! Fave track: "Losin" & "Sphere"! (3,5/MU) lung bringen 4 ganz leicht ange-Ska-te Schrammeltracks inkl. 1 Ballade sowie d. Metainff-Citane bei "Fas-test" I Daß in d. Greeüngslist d. Salanic Surfers & Venerea genannt werden, sollte d. Marschrichtung vorge-ben &, je nachdem, Vhamung oder Kaufgnund sein i Übhigens schreibt man recorded mit "d" am Ende & nicht mit "" I Wollte ich nut mal erwähnt haben, wenn denn schon außer in Textan alles andere auch Englisch sein mit "" I Wollte ich nut mal erwähnt haben, wenn denn schon außer in Textan alles andere auch Englisch sein aber beide nicht immer so positiv eingesetzt werden, wie es d. Band sicher möglich gewesen wäre! Abwechszur Genüge. Wer's mag !? Dem gegenüber stehen mighty guitars, eine gute Stimme & ab & an Melodien, a e reich üblichen Drumrhythmen & nur noch als eklig zu bezeichnenden Backing VoX, kennen wir ja alles schon noch als Melodic Punkband durchgehen lassen könnte! Was mächtig nervt, sind wie üblich die im "Core"-Be-Scheibe einer deutschen MC- & Skatecore-Band aus Herne, die man mit etwas gutem Willen evt. aucn Slup-"Anorak" (CD, Renatel, # pr 4002-253-2, 1998, D)

anderen Party zuhäuse fehlt ihr aber doch der Charakter. (2,5/AK)

lggy Pop auf "Lust For Life" cool gefunden haben. Naja, am Ende fetzt die Scheibe bestimmt auf der ein oder Eindruck etwas blasser, denn hier hocken sie sich munter mit ihrem Arsch auf die Gesichter der Leute, die der fett 90er mäßig kommt, nicht doch ein wenig Charme einbüßen. Doch halt, "Puppy Love" macht diesen können sie mich dann doch nicht. Irgendwie kann ich mich auch nicht entscheiden, ob sie durch den Sound, zwischen psycho-lastigem Geslappe & feinen authentischen Rockabilly-Tunes. Besonders schaukein meine zwischen psycho-lastigem Geslappe & feinen authentischen Rockabilly-Tunes. Besonders schaukein meine dabei nicht so recht, ob ich nun über sie oder mit ihnen lachen sollt. Musikalisch bewegen sie sich irgendwo ping Suspenders mochten offenbar auch gerne witzisch sein & siehe da, sie sind es auch. Allerdings weiß ich Psycho- & Rockabilly-Kreisen ein gesundes Maß an wirklich seltsamem Humor keine Seltenheit. Die Slap-Stapping Suspenders" Slice up your wife" (Crazy Love, #6446, D 1998)
Schon am getaketen Spice-Girts-Cover merkt man, daß hier echte Spaßvögel am Werk sind. Nun ist in

authentisch & über alle Maße abwechslungsreich. Slacker sind G-R-O-S-S. Punkt. (1,5/SC) beherscht die Wanderung zwischen den Stillen perfekt & schafft es ob perfekter Arrangements Immer wieder, jedem einzelnen Song einen ganz personlichen Slackers-Sound-Stempel aufzudrücken. 100% das 60s Soul beeinflußte "And I wonder?" oder der B-Movie-Klassiker "The Mummy" - die 8köpfige Combo relis bereitstenenden Pina Colada. Ob nun Reggae-inspiriente Nurimern wie "Have the time" oder "Feed my girt, der karibische Beat des Eröffmungstracks "Manuel", die entspannte Rocksteady Nurimer "Knowing". Wew York grooviest Skankstere freten autrinem vierten Album (dem 3. für Hellost übrigens) die Reise von den Verregneten Statsen des Big Apple zu den sonnenüberfluteiten Stränden der kanbik an. Two-Tone & tradigioneller Skawerden hier auf gelungene Weise mit Rin'B, Jazz & Soul, aber auch Rocksteady, Reggae & Dub vermischt. Hersus kommt ein außenst schringskhaffes Gebrau, der fleeste musikalische Zusatz zur bereitigt perigen Pina Schalb im Regnaa presinigene Musikalische Gebrau. Slackers-"The Question" (CD, Hellcat Records, #0410-2, 1998, NL)

Metier wenigstens beherrschen! Ich nehme den Albumitiel jetzt wörtlich & "wehre mich" mit einer (5,0/MU) rgendwann richtig dolle finden! Dem ist NICHT so! Auch wenn die Skeptiker jetzt bereits ihr 5. Album releargend Jemand muss da wohl glauben, wenn man uns nur genügend D-Punk-Kram zuschickt, würden wir ihn Skeptiker-"Wehrdich!" (CD, Rausch, #CD 0.03, 1998, D)

Ronnetrack, wie's sich gehört (2+/MK)

13th Floor Elevators bis zu Public Enemy hören sie alles, was irgendwie extrem ist. Das verarbeiten sie zu einen einen Mischung, die erstaunlich eingängig ist. Live müssen sie'n Hammer sein! Die LP hat einen einen eigenen Mischung, die erstaum den kommen sie, & ziemlich jung sind sie noch. Strotzen vor Energie! Von den Silver Apples über die Silverbullit. "Silverbullit" (LP, Clearspot/EFA, 1998 D)
"You can't have a revolution with the volume turned down!" - heißt es in einem Song auf dieser Scheibe.
Slimmit Silverbullit muß man laut hören! Meine Güte, die sind richtig aufregend! Und wild! Wie eine modeme Stimmt Ist woon eigentlich? Sonics? Nee, nicht wirklich. Eher schon Doug Sahma "She's About A Wersion von - ja wovon eigentlich? Sonics? Nee, nicht wirklich. Eher schon Doug Sahma "She's About A Wover! auf Speed. Oder dann doch: Strychnine durch den Guiter Wolf gedrefn!! Auch psychedelisch. Aus Mover! auf Speed. Silverbullit-"Silverbullit" (LP, ClearspoyEFA, 1998 D)

verden sicher die Øs-Teenie-Masse beigeistern. Nur ??? Uns nicht (4,5/MU)

Insgesamt sind die Jungs weit davon entfernt, nochmal einen Hit wie oben erwähnten zu schreiben, aber Tempo-Balladen" namens "Keine Angst" & "Sie" sowie durch den Schwachsinnstrack "WG-Song". "Flying through the air"! Allerdings verspielen sie diesen Bonus wieder durch u.a. 2 ganz üble "Hosen-Midexzellente Gitarrenarbeit wie bei "Feuer freil" oder "Trockenschwimmer" & eine klasse Coverversion von

völlig verloren zu haben scheinen. Bonuspunkte erwerben sich die umal die Jungs wohl ihre ehemals vorhandene "eigene Identität" nicht das, was wir hier als "den Hammer '98" bezeichnen würden, wiegend Tote Hosen meets Terrorgruppe meets Gigantor bietet, also übriggeblieben ist & das hier vorliegende 12-Song-Machwerk überallerallerbesten Pop Punk Tracks EVER zähle i "Inzw. zweifelhart" daß auf "der Neuen" aus diesen Zeiten nicht mehr viel The Shadows of Knight die Tatsache, daß ich ihren Überhit "Popsicle nation" zu einem der cores besprechen zu müssen, eigentlich erworben ? Sicher nicht durch Wodurch hab' ich mir das inzw. zweifelhafte Vergnügen, die Silly En-Silly Encores-"Tag der Pfändung" (CD, Tug, #TUG 086, 1998, D)

an d. Seite, & sämtliche Tiki Tiki Lounge Barkeeper dieser Welt dürfen Überstunden feiern. (1,0/SC) dem B-Movie Horror Trash eines Screamin' Lord Sutch aufgeschlossen gegenüber steht. Kurz vor Schluß gibt's mit "Just a tittle bit" dann - uiii- noch den Party-Überflieger schlechthin. Man stelle diese Band den Boss



(Instro mit klassischen Man Or Astroman Samples) eher die Shutdown", "Martian Mambo" oder "Attack of the Rejectacons" auch extrem trashigen Rockabilly frönen, fährt die B-Seite mit "Tailchaser" & "H-Bomb Kid" noch eher dem traditionellen, wenn & Hunt Boetta auf der A-Seite mit Tracks wie "Catdawg" die Mitte. Während Garve-Frank, Enrico Zuave, Bazooka Pedersen geht's allerdings mit hochgetunetem trashigen Slap-A-Billy ab durch Mickey Mouse Shorts & weiße Handschuhe verpaßt, musikalisch Rein optisch hat sich das Quartett aus Oslo die Flamin' Groovies Rejects-"El boomerang rapido" (10", Hit Me!, 101698hits, 98, Nor.)

knallten Boxen oder übersteuerten Anlagen zu bezahlen! (1,0/MU) einesfalls willens sind, ungerechtfertigte Reparaturen von durchge-Frash-Versionen! Wie gesagt 18 Songs, & davon 18 Faves, 18 Hits & 18 mal pure Angst! Soundpuristen sei /ee", allesamt in kaum wiederzuerkennenden, die Dirtys zur Brave Buben-Band degradierenden, Brutalo shifting in my pants" tragen dürlen !!! Fette 18 Stücke & einige wenige Cover, die die musikalischen Yorlieben der Band klet derlegen, "Down in flames" der Dead Boys, "I love living" von Lee Ving's Feat & Holly's "Ollie "Austragen in Pere in Pere in Pere 18 Stücke & einige Ander 18 Stücke & Feat & Holly's "Ollie allerdreckigsten Art & ich würde nur allzu gerne 'n T-Shirt mit der Aufschrift "I survived a Reatards Gig without Hate to the maximum-Track "Memphis Blues" zeigt! Dafür gibt's die Kelle von Teengenerate-Trash-R'n'R der dieser Beziehung sollten die Oblibians als Referenz tunlichst beiseite gelassen werden, was alleine schon d. olger der Oblivians, WENN's um Punk geht. Es sind zwar auch leicht bluesige Einflüsse vorhanden, aber in ? Entdeckt von Eric Oblivian & veröffentlicht auf dessen Label Goner, sind die "Reatards" die würdigen Nachden, was kaputter klingt, die Rhythmus-Citarren, Verstärker, der Gesang oder die fantastischen Citarrensoli los mit der genialen Mucke gibt's Schweiß, Dreck, Scum, Hate in LoFi-Sound & ich kann mich nicht entschei-Back to the roots-Trash-R'n'Roll-Punk mit '77-Touch", der mich von der aller-1. Sekunde begeistert. Kosten-Warning: This is Trash! This might cause heart-attacks! BUT: This might change your life, too! Vom Start weg Reatards-"Teenage hate" (CD, Goner, 1998, USA)

Recken dem Höllenfürsten dann noch mal so richtig eins mit der R'n'R Harke verpassen wollen. (2,5/SC) etzten Blick auf die Kopulierenden erhaschen, aber man verläßt den Ort des Geschehens in der Hoffnung auf den Anfang 99 anstehenden Longplayer "Lucifer's Right Hand Men" – wo die gestandenen Rockabilly scheite des Lagerteuers züngelnd vor sich hinglühen. Der Abschied fällt schwer, gerne würde man noch 'nen wälzen können, während eine twängy Sehnsuchtsgitarre im Hintergrund vor sich hin jault & die letzten Holz-Winter Tears", schöner hätte sich auch Chris Isaak anno dazumal nicht mit seinem Lieblingsmodell im Sand einen Verzerrer über alles. Die Reise endet mit dem WiseMeisman/Lloyd Evergreen "Summer Kisses, Tod"-Manier wird mit Barbarella-WahWah-Fuzz-Elementen geliebäugelt, & man weiß sofort - da liebt jemand beleuchtete Stadt aufbricht. "Helldorado" schaltet das Tempo 'nen Gang runter, in "Spiel mir das Lied vom (Mitch besteht auf postgelbe Lackierung) zu einem mitternächtlichen Cruise durch die menschenleere, neon Nummer besitzt genau den Turbodrive, mit dem man immer wieder gerne in seinem Ford Mustang Mach 3 wad Cow Discuse

Jverantwortlich zeigten - & ich rede hier nicht von Shakin Stevens). Die den einen oder anderen Hit vom Schmalzfollen-Hüffschwung-Meister vorgenommen (la, genau, die Herren, die sich im Laufe inrer Karriere fur track "Bad Blood" hat sich das Quartett einen Leiber/Stoller Klassiker dringen würde - d. Mann muß Stimmbänder aus Stahl besitzen. Mit Titelauch ohne Mikrofon bis in die letzten Reihen der Deutschlandhalle vorpietet da keine Ausnahme. Ich persönlich glaube ja, daß der gute Hank Hanks volltönenden, gewaltigen Bariton dominiert, & auch diese MCD amtliches Raymen Output wurde für mich schon immer durch Sänger Raymen-"Bad Blood" (MCD, Loudsprecher, LSD016, 1998, D)

Rabid blues", "Mad cow disease" & "Sleazy", die Tracks "Hey fiddle fiddle" & "Euthanasia" sowie der Bo Tae Rat Hote Sherkhs

The Rat Hote Sherkhs

Diddley goes Trash-Song "Bo Piddley's walking stick" ! Klasse! (2+/MU) assen, denn das CD-Teilchen ist auf 300 Stück limitiert! Mein Anspieltips sind die Trash-Blues-Punkfelzer rgendwie positiv auffällt. Auf jeden Fall solltet ihr eure faulen Arsche bei Interesse mal ganz schnell wackeln arre überhaupt nich' zusammenpassen will, doch nach kurzer Gewöhnungsphase ist es genau das, was Beim 1. Hören meint man, daß die verzerde Rhytmusgitarre mit der teils minimalistischen, trashigen Leadgi-Rn'R-Tracks eines Beat-Man & die Stimmlage eines Herrn Childish mag, muss sich angesprochen fühlen ene Cannibais dutchaus ennnett, wenn auch teathgair als die schon waren ! Wer ausserdem die garagigem, auch mal bluesigem, mit Bottleneck gespieltem oder gar surfigem LoFi-Rock'n Roll, der eben an was muss unterstützt werden, kennen wir doch eben Jenen Mangel nur allzu gut 125 Stücke voller trashigem dar, dals die Aufnahmen selbst in einem Studio aufgenommen hätten gar nicht anders klingen sollen ! So mem seines Hauses aufnahm, dagegen schon ! Außerdem stellt Mike in seinem beiliegenden Brief an uns dieses Album aufgrund von Geldmangel solo mit einem tragbaren 4-Spur-Recorder in allen möglichen Zimihres 1. Albums gespielt hat, ausgerechnet nach Schweden treibt, kann ich ja nicht so ganz verstehen, daß er McCann, Elinsborgsbacken 18 , 5-16364 Spånga, Schweden, E-Mail: sillymoo@hofmail.com) Was einen Engländer namens Mike McCann, der in einer so erfolgreichen Band wie den Cannibals zu Zeiten Rat Hole Sheiks-"Mad cow disease" (CD, Eigenprod., 97, für DM 24 inkl. Porto: Silly Moo Rec., c/o Mike

zu 'nem klasse fast schon '77-Punksong machten! Seite 1 gut, aber Seite 2 Spitzenklasse! (1,5/MU) my pocket", einem der punkigsten Stooges-stücke & einem meiner Faves von ihnen, das die Radiation Kings die grandiosen R'n'Roller "Be my nurse" & "Rock bitch confidential" sowie nafürlich das Cover von "Cock in klingt), "More than she deserves (das sich wiederum ein wenig nach New Christs / Radio Birdman anhört), wie das o.g. "Already fucked up", "No use" (das zumindest vom Gesangsstil verdammt nach Jet Bumpers Ein Song ist mir zu Ø-lich, & das ist "All I wanted". Demgegenüber stehen aber eine Vielzahl von Killerstücken sollte ausreichen, um dies zu untermauern), verstehen es die R'Kings zu fast jeder Sekunde, zu begeistern nicht LoFi zu sein, Trashig genug, um Punk & R'n'Roll zu sein (das Hören des Songs "Already fucked up" Feelgood entliehenen Coverversionen den Anspruch auf ein "Rock" im Namen erheben ! HiFi genug, um Punkfaktor & können höchstens durch die teils felt rockenden Gitarrennffs oder die Bands wie Stooges & Dr. (Ex-oder Noch-Vageenas, Sonic Dolls, -Jet Bumpers & & &), inszenierl, um uns alle zu täuschen & die einzig legitimen Gluecifer-Nachfolger zu werden I Neee, halt, war naturiich Spaß, die RK haben einen weit höheren alles gewünscht, alles geliebt, alles perfekt von dem erfahrenen Trio, bestehend aus Christian, Zap & Jochen als Rock bezeichnet werden kann I Punk Rock, Rock Punk, Detroit Rock, Fuck Rock, Rock'n'Roll, all dies, Lim. Debut-LP des Köln/Solinger Bastards mit 12 Songs, die wirklich wie es die Band ja bekanntlich wünscht Radiation Kings-"Welcome on board" (LP, Drake Willock Rec., 1998, D)

produziert & am Bass findet sich Chris von den fantastischen John Cougar Concentration Camp! (2+/MU) fucker"! Einzig was fehlt, ist 'n Hit wie "I only drink Bud"! Wurde im übrigen natürlich von Herm Giorgini mit-Queers-untypische Nummem, besonders in Bezug auf die Vocals, wie "Rancid motherfucker" oder "Mother Punk rock confidential" & Balladen wie "The sun always shines around you" sowie ein paar harte, leicht Wie auch auf der letzter Scheibe gibt es wieder eine gesunde Mischung aus Abgeh-Mummern wie "Tamara is a punk" oder "Like a parasite", Surt-R'n'R-Tracks wie der Titeltsong

geschworenen (& sporadischen) Queers-Fans würde das auch wollen? das neue Album nichts grundlegend Neues, aberwelcher unter den ein meinen Liebinglingstitel "Ursula finally has TITS" erinnert! Klar bietet daughter", "Motherfucker" & "Sayonara sucker", was mich wieder ma kanten" Songtitlen wie "I didn't puke", "Mrs. Brown, you've got an ugly ground Vox oder auch mal 'ner Orgel sowie natürlich den "semi-provoein bilschen, fett durch 2 Gitarren, garniert m. reichlich Handclaps, Backhin auf Bubblegum-, Surf-, Beach Boys-, Ramones-Pop Punk, von allem den Pop Punk-Songwriter-Top 5 sicher hat! Die Zeichen stehen weiterallerdings nicht immer musikalisch umsetzen kann) seine Position in Mehr klar, daß er zusammen mit Ben Weasel & Mass Giorgini (der dies



uns für euch" lassen ebenfalls echte Hitqualitäten vermissen. Etwas weniger Crossover-Gitarren, weniger iegen (un nach nach eine aus aus auf den Miller Song). Die beiden Eigenkompositionen "Lass sie reden" & "Von Miller Song). Die beiden Eigenkompositionen "Lass sie reden" & "Von legen (für mich war allerdings "Abracadabra" immer der bessere Steve rucken. Da kann man sich auch gleich die Steve Miller Version zusich allerdings viel zu genau ans 80er Original, um wirklich zu beein-Steve Miller ausgesucht. Die Scabies Variante von "The Joker" hält ackson haben sich die Offenburger Jungs allerdings einen gewissen stürlich die obligatorische Coverversion nicht fehlen. Statt Michael Die Scabies waren im Oktober mit den Bates auf Tour, & da darf Scabies-"The Joker MCD" (CD, Wolverine, NFA 00003, 1998, D)

sollten lieber zum aktuellen Album "Blöde Punx" auf Wolverine greifen. (5,0/SC)

Pointe hoffen - leider vergebens. Überflüssig wie kalte Gurkencremesuppe, kaufwütige P

darf man dann bei "O7805-4580", einem Telefonterror-Hörspiel in 10 Akten, 12 Min. Iang

unseres hoch(zu)schrauben" rufen auch nicht gerade anhaltende Begeisterung in mir wach. Zu guter Letzt ROCK & mehr Punk hätten beiden Songs sicherlich gut getan. Textzeilen wie "... euren 10 anhand des

ich Cocktailkirschen liebe, besonders die grünen! (1,5/MU) USUAL: die Cocktailkirsche auf der Sahnetorte! Sagte ich schon, daß "Falling leaves...", aber nur bei diesem einen Song ! Ansonsten AS

vieler (oder falscher?) Peter Frampton-like Effektgeräte bei der Gitarre im Song wohl nur die Crusaders & die Fiends evt. gefährlich werden! Natürlich habe ich aber trotzdem was zu mäkeln den Titel als Nachfolger all der genialen & "echten" Garagepunkkombos der 80er wie Gruesomes, Primates & Gravedigger V gibt, dann sind das in der BRD 1. NUR & 2. DIE Satelliters, & selbst weltweit könnten ihnen Aumahmemoglichkeiten der 90er. Wenn es heute überhaupt noch 'ne Band gibt, die eine Berechtigung auf Jahrzehnten, ihre Liebe zu den 60ern vermischen sie mit dem Songwriting der 80er Garagepunkbands & den etwas hinter ihrem Meisterwerk "Shapes of sound" auf Screaming Apple zurückbleibt! Die Jungs leben in 3 Citarre, überhaupt perfekt abgemischtem Sound, wobei lediglich die (anscheinend) Pressqualität Garagepunktrack "I want out" ist, die Satelliters wissen IMMER zu begeistern mit rotziger Reibeisenstimme -uzz-Monster "All the lies", der Satelliters-Instrumental-Evergreen "Sasquatch" oder der melodische tomorrow", der R'n'Roller "You'll waste your time", der harte Stomper "You can't get me down", das WahWahhren eigenen Song "Don't go back", daß es schon wieder Kult ist, dann die Herzschmerzballade "Things of were"-Coverversion von "I need you", der so rotzfreche Rip Off der Gitarrenriffs von "Cinderella" (Sonics) für im heißgeliebten 10"-Fornat in keinster Weise. Egal, ob es nun die dreckige "more Kinks than the Kinks ser wird & aus dieser Reihe von hervorragenden Scheiben tanzt auch dieses zarte, liebliche Vinylplättchen tischem Sound nicht allzu viel zu tun hat ! Grade ihre letzten VO's haben gezeigt, daß diese Band immer besschen 60's-Könige, vor allem wenn's um den fuzzigen 60's-Sound geht, der mit Purismus & cleanem, authenmeister Mr. Technicolour sein & bringt uns Bewährtes - bewährt Exzellentes - der mit großen Abstand deut-10° mit satten 10 Songs, also Albumformat! Wird wohl ihre letzte VO mit ihrem inzw. ausgetretenen Saiten-Mit inter 3., also der Jubilaums-VO, Scheibe auf dem US-Label Dionysus, bringen uns die Darmstädter eine Satelliters-"Shake, shake, shake!" (10", Dionysus, # ID-123361, 1998, USA)

sie sich gleich fürs eigene Label sicherte. Vinyl only!!! (Musik: 2,0-2,5 / Design: 1,0) Losers Fortsetzung, an dem auch Kenneth Anger sicher seine helle Freude haben würde. Die Roys sind 3 Orbison verehrende Brüder samt Drummer Oliver, die vor 6 Jahren als reine "Back From The Grave" Coverband starteten, aber Inzwischen so viel Eigenenergie entwickelt haben, daß der umtriebige Beat Man Vermulung, die Nadel hätte jetzt endgültig ihren Geist aufgegeben. Der ideale Filmsoundtrack zur Sore miteinander verbunden, die einen immer wieder aufgeregt zum Plattenspieler eilen lassen, in der vagen orgien ("Born Bad", "Something's Wrong"). Sämtliche 14 Tracks sind durch die obskursten Soundcollagen "Train Ride"), mai abgedrehten Blues Noise ("Motorway", "Blue Angel", "Let The Poor Boy Pray"), mai Country Twang a la Freworks ("Ol Texas Playground") oder schleppende Swamp SloFi Ruckkopplungs-Sadists "Schiene mal gibt's minimalizitischen Rn'R Rash sis Hand Hand gibt Brin ein ein Sadists Statischen Basil solch perfektes Machwerk eigentlich nicht wundern. Musikalisch liegt die Scheiben genau auf der "Satan's sich Roy Home Productions auch beruflich mit Textildruck & Plakatgestaltung beschäftigen, sollte eine Sticker, Flyer & Poster solch liebevolle Gestaltung kennt man sonst nur von den Thunderbaby Releases. Da it der Ausgabellt Ein aufklappbares, handgedrucktes Dreifach-Faltcover plus beiliegendem Roy & The Devil's Motorcycle-"Forgotten Million Sellers" (LP, Voodoo Rhythm, VR1201, Schweiz, 98)

die Highway Power von "Run Kid Run" die Livequalitäten dieser Band nur erahnen. (2,5/5C) Medway Beat orientierte Womanizer-Track "Lipstick", die Part-Time-Akustik-Ballade "Let's Get Busy" oder verlören, & die RFTCsche Bläsersektion zeigt aufs neue, daß es für Trompeter & Saxophonisten auch ein Leben jenseits des Skas geben kann. Leider lassen "Break It Up" mit seinen mächtigen Glam-Riffs, der Siegfried & Roy, aber was soll's?! Speedos mâchilges Soul-Organ hat nichts von seiner ursprünglichen Kratt Band ist "zahmer" geworden, der Tiger trägt jetzt goldverkronte Beißerchen im Las-Vegas-Style a la ihres aktuellen Album "RTFC" auf Virgin kommt folgenchtig noch nicht mal annähernd in Reichweite. monatelang meinen Plattenspieler blockierte. Unmöglich, so etwas zu toppen - die 4-Track-Auskopplung Rocket F.T.Crypt haben mit "Paint as a fragrance" eines der besten Debuts ever hingelegt - ein Album, das Rocket From The Crypt-"RFTC Album-Sampler" (Promo-only-CD, Virgin/Elemental, 1998, USA)

was von Skandal & Polizei stammeln kann! Diese Alternative kommt dann auch ganz gut! (2,5/MU) Nachbarn seine Rolling Stones-Live-CD mit Lichtgeschwindigkeit aus m Schlitz bläst & er nur noch sabbernd Albums entfernt i So bielbt nur die Alternative, so laut autzudrehen, dals es meinem Studentenhippieassholeetzt dünn klingen würde, Nein, ist aber auch meilenweit von der Power & Energie eines "Kick out the jams"allgemeine Sound etwas mehr Druck vertragen könnte, um wirklich glaubhaft zu sein. Micht, daß das Ganze Bands & auch gerade hier bemängeln muss, ist daß die Gitarren etwas verzerrter kommen müssten & der antiquierten 70's-Rocks, die Songs sind alle gut, so weit so gut, doch was ich oft beim Kopieren von solchen MC 5-Urtell/Vorurteil, entscheidet selber! Dazu eben 'ne recht heftige Dosis 90er Power Punk anstatt den WahWah-Riffs der Stooges, selbst die Vocals des Sängers Mark Walz erinnern vom Stil bei manchen Passagen an die MC 5-lkone Rob Tyner! Songlitel wie "Motor oil" ("Motorcity is burning"), "Glesson rockel", "Rocket reducer no 62") & besonders auch "Sister fuckin' June" ("Sister Anne") fun ihr Übriges zu diesem lâufig 'ne Band wie Rocket 455 gründen, die von eben jenen Stilelementen lebt, der Detroit-Power von MC 5, um mittags dann von ihren Kumpels mit Punk zugedröhnt zu werden 1919. Da muss man dann doch zwangs Also, wenn die mal nicht von ihren Eltern schon zum Frühstück mit zu viel Stooges & MC 5 gefüttert wurden, Rocket 455-" Sees all - knows all - tells all" (10", Get Hip, # CH-1055, 1998, USA)

positive Gesamblid kaum trüben können! Mein Fave ist der letzte Song, "The sure thing"! (2-/MU) von seiten der Gitarre! Natürlich bleiben bei der Menge von Songs ein paar Ø-liche nicht aus, die aber das reinschneien ! Kurze, knackige Songs ohne Ecken & Kanten, gradlinig, melodisch & mit dem nötigen Kick aber (vom Sound) nichtsdestotrotz nicht wesentlich schlechter als das Gros der Scheiben, die bei uns so in puncto Abwechslungsreichtum mit ihren Songs weiter. Im Sound vielleicht noch 'ne Winzigkeit zu dumpf, Parallelen zu den Sonic Dolls gezogen, was nicht falsch ist, aber Riff Randell kommen etwas härter & gehen melodischen R'n'Roll, & genau diese Bandbreite deckt das Trio auch wunderbar ab! Immer wieder wurden bewusst alles vom Pop Punk über den holprigen Punk'n'Roll von Jimmy Keith & His Shocky Horrors bis positiv aufzufallen wusste & auch einer der Hits der CD ist! Melodischer Punk beinhaltet dann natürlich Punk der Jungs. Hier sind es 17 Songs, wovon einer, "Stop", schon auf der Ox-Compilation # 32 äußerst Musik von Riff Randell zu tun ! Obwohl, gibt beim Mopedfahren vielleicht den letzten Kick, der melodiöse vom schönen Gaggenau mit 'nem alten Kreidler-Moped an den Bodensee fährt. Natürlich hat das nix mit der dem tiefsten Schwarzwald. Rottweil, das liegt da, wo man vorbei kommt, wenn man im zarten Teenageralter Nach einem 16-Track-Demo gibt es jetzt die 1. reguläre, aber in Eigenregie entstandene, VO des Trios aus str.18, 78628 Rottweil)

Riff Randell-"Straight" (CD, Eigenvertrieb, 1998, D, für 18 DM inkl. Porto bei: Markus Gams, Feldberg-

los, aber so richtig umreißen tut mich das Ganze auch nicht. (2,5-3,0/SC) psychotische "Blood On The Cats"-Schiene. "El Boomerang Rapido" geht auf jeden Fall nicht nach hinten



Poverty Stinke-"Schräng" (CD, Poko, #211, 98, Finnland)
12 x Pop, amerikanisch gesehen auch als Power Pop zu
bezeichnen, der zwar von Rhythmus- wie Leadgitaire zehr
gut rüberkommt & klasse produziert ist, aber dessen Simme
doch sehr gewöhnungsbedürftig & mir ab & an doch zu
doch sehr gewöhnungsbedürftig & mir ab & an doch zu

lance\* & "X-Factor" sind für mich die definitiven Highlights dieser Platte. Nicht zu vergessen auch der 51 Sekunden Smasher\* Granny\* (Textzelle: "Arr ya canny ahove yergranny off a bus"). "Swingin\* Wut" bietet dann zum Ausklang noch Frank-Sinatra-Bars-Room-Swing, Definitiv eine Band, mit der man sich geme auf einen "Hot Dog Daiquin\* treffen würde, wären da nicht die 21 Stunden Flugzeit, (2,5/SC)

Porkers.-"Hot Dog Daiquiri" (CD/ Sound System, 98CDA012, 1998, Australien)

Die sustral. Brüder der Mighty Mighty Bosstones & Voodoo Glow Skulle. & die einzige Band, die ich kenne,
die Radio Brüder der Mighty Mighty Bosstones & Voodoo Glow Skulle. & die einzige Band, die ich kenne,
Deiquiri" hält man es jedoch eher mit Mediellines ("Enfer Porkman") & Deep Purpple ("Smoke On The Porkers")
Deiquiri" hält man es jedoch eher mit Mediellines ("Enfer Porkman") & Deep Purpple ("Smoke On The Porkers")
Bet keine Angst, die Titel & ein wunderschönes, mittelalterliches Mönchschoral-Intro sind die einzig nachseinen Metaleinflüese bei diesen Nummen. The Porkers siehen für Highspeed-Ska-Punk mit Warpfaktor 10, der v. strägfichen Partystartern ä is "Designated Drinker" über ein feucht-frübliches "Skankin "Cargerk Blues" bis hin zur Salvierhymne "Schooners Of The Black" reicht, Ab & zu haben -wie bei "Aporkalypso"
poder "Asleep At The Wheel" - such mal jamaikanische Reggae Riddims im Porkerschen Aufnahmestudio
Deien "Asleep At The Wheel" - such mal jamaikanische Reggae Riddims im Porkerschen Aufnahmestudio

eneint. Dascheppem Drums & Gitarren streckenweise doch etwas zu metallisch daher. (3,0/SC) zum Teil blechern klingende Produktion, die dem Ganzen einen ungewollten (?) LoFi Garagen Charakter schee"), äußerst gelungene Song-Illustrationen & ein paar Highlights aus Sigis Photoalbum. Kritikpunkt: Die im Original ("Kumm Danz! Mia Fliang Umananda & da Sigi spuid auf. Fliang D'Panx rechd diaf werd's wedda Soundtrack zu "Eat The Rich" vorstellen. Für eine von Sigis besten Eigenkompositionen, "Rudegirt", konnte gar Resal von den Soultis ütra Mitter verpflichtet werden. Das 20 seitige booklet präsentiert sämtlichte Taxte modernation in Mitter Schauf vor den Sonat gewissen Westernhagen konform, & "Menschenfleisch" könnte man sich locker im Duo mit Lemmy als dem Hause Marionetz anno 1980/81, wird von Sigi zum Besten gegeben. "Wie Peinlich!" spiegelt die Kastrationsangst des jungen Sig(i)mund wider, "Schwergewicht" geht vollauf mit der Einstellung eines Onginal entlang dümpelt. Doch nicht nur Exponantkel, auch Eingemachtes, sprich Unveröffentlichtes aus den verdienten Härtefaktor. Wohingegen das ebenfalls gecoverte "Sternenhimmel" von Hubert K. zu nah am Nenas "Nur Geträumt" - in gelungener gesanglicher Zusammenarbeit mit der Powerhexe NenaAusJena Pistols & Spizzenergi müssen dran glauben, Sigi schreckt auch vor NDW Zeiten nicht zurück & verpaßt Soundqualität werden hier die Songs alter Punkdegen rausgehauen, alles im Popschen Alleingang eingespielt & sprachlich aufbereitet ("Seppi War A Punktocker", "Wo ist Käpt'n Kirk?" - oder - noch bessereing kar Sprachlich aufbereitet ("Seppi War A Punktocker", "Wo ist Käpt'n Kirk?" - oder - noch besserdie Undertones-Fußballhymne "Hier kommt der Sammer"). Doch nicht nur Clash, Ramones, Sham 69, Sex angelegten Machwerks. In unbarmherziger Do-It-Yourself Manier & noch unbarmherzigerer umtriebigen Garagenwerkelns präsentiert uns das bayrische Urgestein den ersten Erguß seines als Trilogie Der ehemaliger Marionetz Sänger & bekennende Munsters Fan Sigi Pop auf Solopfaden! Nach 4 Jahren Pop, Sigi-"Herman Monster war der erste Punk" (CD, Schlecht & Schwindlig, S&S013, 1998, D)

Pop. Iggy."Monster men." (CD-EP, Deshima, # IMCDS 93, 1998, D)

CD-EP m.d. Titelfrack zur PRO7-Serie "Ein Heim für Aliens" in 2 Versionen + 4 absolut unnötige Füllertracks, die würklich nur unnützen Ballast darstellen! Der Titelfrack ??? "Forget about in"! Mitt das Schlechteste was mir v. "The Iguana" je zu Ohren kam I Will endlich d. guten alten James Osterberg wiedenhaben! (6,0/MU)

während es sich bei "Plum" schlicht & ergreifend um 'nen Kinderschänder-Song handelt. Probleme mit d. Peruflichen Werdegang lösen Plainfield in "Here comes-da-Boss"-Manier durch Ausradieren der sibric. Auen "Chandelighe" als simpler Liebessong beginnt, artei im Refrain mit." I just want to meet you, I just want to besil "You, I just want est you I want you to be my friend" alsabald zur lustigen Zerstücklungsorgie aus. Musikalisch you, I just want est you I want you to be my friend" alsabald zur lustigen Zerstücklungsorgie aus. Musikalisch Groove Aftacken, Swing & No Wave Jazz Einflüßen, die mich mehr als einmal an die seligen FISHWIFE Groove Aftacken, Swing & No Wave Jazz Einflüßen, die mich mehr als einmal an die seligen FISHWIFE Groove Aftacken, Swing & No Wave Jazz Einflüßen, die mich mehr als einmal an die seligen FISHWIFE steht über das Release der San Franciscoer geschrieben: "The music on the record will furt your ears, make you hale everyone, and wanna skin your cal." Wo wäre eine solche Band besser autgehoben als bei der H. Ollers Fangemeinschaft der Crippled Dick Hot Wax Crew ?! Eben, (3,5/5C)

Painfield-"Smearthe queer" (CD, Crippled DickHW, cdhw 039, 98)

2. Mitglieder von Victims Family, 1 Melvin & 1 Hell's Kitchen begeben sich unter L. Leitung v. Zero Boy Paul Mahem auf d. Charles Bukows-ki Selbstzenfleischungs-Riit. Wer da wann welches Instrument spellst. Ber discher Smell whustaks sorgt für Keitensgen-diktstonsche Bandleader Smelly Mustaks sorgt für Keitensgen-diktstonsche Bandleader Smelly Mustaks sorgt für Keitensgen-Ablkseinleise mit so programmaischen Textseilen wie "In 1 slift your mommy's neck & I sucked the blood right outs it zur allgemeinen manny's neck & I sucked the blood right outs it zur allgemeinen mannetzelei aufgerufen wird. Zwischendurch geht's dann auf en mai ehen singenufen wird. Zwischendurch geht's dann gever-male besinnlicher zur Sache - so wird "Operaion".

Pilaner." Autosuggestion" (CD only, GetHip, # GH-1075, 1998, USA)

Aufdem Cover ist ein Trakfor abgebildet & der ist stellverfreiend für die Musik, die mich irgendwie an Electric
Frankenstein (mit mehr Power) & Hellacopters (ohne Rockgewichse) mit (vor allem bei den bombastischen
Gilzarrennffs) den Stooges verbrüdert erinnent. Etwas anderes, was Referenzen über die zu erwartende Art
Gilzarrennffs) den Stooges verbrüdert erinnent. Etwas anderes, was Referenzen über die zu erwartende Art
Gilzarrennffs) den Stooges verbrüdert erinnent. Etwas anderes, was Referenzen über die zu erwartende Art
Gilzarrennffs) den Stooges verbrüdert erinnent. Montens Bereinster instelle mit er Spilt-7 mit
Liverball auf ebenfalls Get Hip) oder "Voodoo dringkin" blues"! Vielseitig ist die Scheibe allemal, gibt es mit
"Laughilser" dröhnen die WahrWah-Riffs & Sänger Rob, der übrigens alle Songs geschrieben hat, kotzt sich die
Seele aus dem Leib! UM dhätte eben jener Rob incht so 'ne Reibeisenstimme, könnte man den "Bring down
wie z.B. die unschuldige Mundharmonika zu dem Motorhead-Rocker "Highway 95" oder das coole "BarWeber z.B. die unschuldige Mundharmonika zu dem Motorhead-Rocker "Highway 95" oder das coole "BarGeschrammel" der Gitarre bei "Frah song"! Auf jeden Fall müsst ihr eure Motoren schon ordentlich auf
Touren bringen, um mit dieser Walze mitzuhalten, da nützt euch kein Porsche NIX, denn der
Touren bringen, um mit dieser Walze mitzuhalten, da nützt euch in Porsche NIX, denn der
"Duren bringen, um mit dieser Walze mitzuhalten, da nützt euch in Grund & Boden! (2+/MU)"

Payola-"Horror risin' at the horizon" (CD, Loudsprecher, #LSD 017, 1996, D)

Die Message dieser Band ist genauso zutreffend wie simpel: "Rock i!!!!" Payola dabei auf 70er Jahre Power Miller Bedese Gene die Band ist Gebabaih Klone abzutur, würde der Band jedoch keineswege gerecht werden. Sicherlich, die Herren bedienen sich ungeniert aus d. reichhaltigen Fundus amerikanischer Rockgeschichte. Sicherlich, die Herren bedienen sich ungeniert aus d. reichhaltigen Fundus amerikanischen Rockgeschichte. Bei "Bad bird rock" wummert der Bass abet das fun sie mit d. ausentesenen Findigkeit eines Trüffelschweins. Bei "Bad bird rock" wummert der Bass in bestelt Blue Oheer Manier, "Devil mountisin" wechselt vom Monster Magnet Intro fillebend in Stooges Gesiller eine der Desten in Besuds, mit denen D-Land im Augenblick autzwarten hat (und die trotzdem so herrlich eine der besten Bands, mit denen D-Land im Augenblick autzwarten hat (und die trotzdem so herrlich eintwerten? "under Bands, mit denen D-Land im Augenblick autzwarten hat (und die trotzdem so herrlich erfrachend "undeutsch" klingen I / MU), Absolut perfekt was d. "Institut für Wohlklangforschung" de produziert hat Wenn d. Band nicht auf Loudsprecher wäre, häfte ich auf Man's Ruin geinppt. (2,0-2,5/5 C)

finden, der schon Power Pop-Qualitäten erreicht, oder der Pop Punker "Bad Boyfriend"! Insgesamt gehöre ich weiterhin zu den Leuten, die sich keine Pansy Division-Platten kaufen, da mir 1. die Stimme nach wie vor zu schwuchtelig ist & 2. grade mal 2 klar über-Ø-liche Tracks einfach nicht ausreichen ! (3 -/ MU)

Nun, da ist sie also, die lange & gespannt erwartele neue Queere-Scheibe. Gespannt alleine schon deshage de das latzte Album mit seinem Beach Boys-Punk ja leicht aus dem Rahmen flei & die "Everytining so vir das dem Rahmen flei & die "Everytining so vir das dem Pathmen flei & die "Everytining so vir das dem Pathmen flei & die "Everytining so vir das dem Pathmen is vir der Album aus dem dem flei & die "Everytining so vir dem Besetzung kommen is vir de erwarten ließ. In (außer natürlich Joe King) komplett neuer Besetzung kommen is die Gueere 1998, & doch hat sich im Sound so dut wie nichts verändent ! Mit fetten 15 Song stellt, so ein mit

Queers-"Punk rock confidential" (CD/LP, Hopless, #HR 636, 1998, USA)

PVC-"Wall City Rock" (CD, Incognito, ICD.097, 1998, D)

CD-Wiederveirdfentlichung der auf 1,000 Exemplate limitierten PVC Doppel-10". Kann als nahtlose Forselzung zu ihrsten? Pockek Behlin" Album betrachtet werden, denn die Studioaufnahmen zu "Wall City Rock" schlummenten seit 1979 unter dem Beit des Glianfaten. Betins "allerersta" & Deutschinsten Prock Schlummenten seit 1979 unter dem Beit des Glianfaten. Betins "allerersta" & Deutschinsten Prock Schlummenten seit 1979 unter dem Beit des Glianfaten. Betins "allerersta" & Deutschinsten Procket Behninghts sichenich "Without "englischste" Procket Glianen, aufhantischem 3° Wastering Style des Pre-Masters, jeder Mange Bandphotoza & Benge Procket Glianen, aufhantischem 7° Wastering Style des Pre-Masters, jeder Mange Bandphotoza & Glianen Schlum von Ralf Rexin. Die Texterslie aus "Fruture Kids": "We're the new generation & the fruture is on Ralf Rexin. Die Texterslie aus "Fruture Kids": "We're the new generation & the fruture is on ralf Rexin nicht bewahrheitet - die Berliner Technofraktion war schneiler & dene ihâter nicht bewahrheitet - die Berliner Technofraktion war schneiler & dene ihâte doch alles so schön werden Können ... in "Punk Rock (City) Berlin" (1,5/SC)

Records Labelmotto doch so schön: "15 Years Of Terrorizing Your Mom..." (2,5/5C) eine Platte, um besinnlich-behäbige Weihnachtsfeiern ein bißchen aufzumöbeln. Wie lautet das Munster bevorzugt, die in voraussehbaren Bahnen ablaufen, dem dürfte "Playin' Dirty" ein wahrer Greul sein. Definitiv etzteren teilt man vor allem das unmälßige Verlangen nach absolutem Chaos wer klar strukturierte Songs allem den Moorat Fingers mit ihrer Vorliebe für "Reatards" zusagen dürfte) & "Helium Bar" (Weirdos). Mit stürzen. Gecovert werden "Nasty, Nasty, (999), "Mongoloid" (Devo in einer absolut kaputten Version, die vor den Mond anheulten, nur um sich kurz darauf im Kampfschrei vereint auf einen ahnungslosen Passanten zu gestohnt, gelauft & gelarmt, als ob ein Haufen wildgewordener, streunender Straßenkatzen hingebungsvoll Anita hinterm Mikro fabrizieren, allerdings nur in den seltensten Fällen etwas zu fun. Da wird gekreischt schen 50's Trash ("Gasolina") erkennen lassen. Mit dem Terminus "Singen" hat das, was Milana, Belen & Damen fahren vielmehr ihre Krallen aus & schlagen einem 14 schnelle & äußerst dreckige R'n'R LoFi Trasher um die Ohren, die eine Vorliebe für Dead Boys ("Lazy", "Crime"), Früh 80er HC Kracher ("No TV") & psychoüsats jedoch schleunigst vom Gedanken einschmeichelnden Schmusepops verabschieden, nein, die 3 es an der Zeit für ein Full-Length-Album wäre. Wie der Titel schon verkündet, sollte man sich bei den Pussy auf Benten, LKDK, Dionysus & Thunderbaby haben die 3 spanischen Miezekätzchen jetzt beschlossen, daß dem Erfolg ihres Split Vinyls "Bad Girls Go To Hell" mit den Besttias sowie zahlreichen Labelaktivitaten Pussycats-"Playin' Dirty" (LP, Munster, MR 139, 1998, Spanien)

Punkles-"Same" (CDW) Volvenine, #WRR 057, 1998, D)

Da hat, worl jermand nicht gewulst, daß Lot ab anno 1968 vom "Kill Paul McCarlney-Fanclub". 29 Jährichen his Profige zum Beatles-Hasser des Jahres gewählt wurde. Oder vielleicht grade deshalb ???? Denn die Punkles wassen mit ihrem Beatles-Hasser des Jahres gewählt wurde. Oder vielleicht grade deshalb ???? Denn verrät musischen mit ihrem Beatles-Coveralbum sogar zu begeistem; 16 mail wie es der Bandname schon verrät musischen meter Beatles-Fans auf der Fab Four, d.h. im grob gesagt punktigen, 1-2-3-Ramonesstill dem Schund der angeblich genialen Songwriet McGentrary/Lennon umzugehem: Liegen irgendwo zwischen meschen der angeblich genialen Songwriet McGentrary/Lennon umzugehem: 15 Songs. 28 unt-Punk, so daß mit der Ramonesschiene ("Please please me" z.B. mit illeichem Pop-Punk & Burt-Punk, so daß mit der Ramonesschiene ("Please please me" z.B. mit illeichem Pop-Punk & Burt-Punk, so daß mit der Ramonesschiene ("Please please den Parkynklerier pop-Inno) mal wieder den Parkynkler in der Band nicht, wirklich Beatles-Fans sind, aber um mal wieder den Parkynkler in der Stücke sind dann auch noch im Alsasischen "Beatles-Insperier) den Beatles-Fans sind, aber um mal wieder den Parkynkler in der Stücke sind dann auch noch im Alsasischen "Beatles-Insperier) der Beatles-Insperier ("Please place in Beatles-Insperier) der Beatles-Insperier ("Please des nicht gerade einfällereiche "Stück" "The silence of the amps" mit Unterstützung det Beatles-Insperier ("Ann "Dub") auch den Beatles-Insperier ("Bernicken "Begeistem Kann "Die Songlestlen Geran wischen Serben "Bestles-Insperier ("Please "Ching Parkyne") auch den Parkynkler in der Schallplatten baden auch heiten Beatles - The Punkles vierben such in Alsen 
Public Toys-"Die erste Halbzeit" (CD. Teenage Rebel, # TR CD 079, 1998, D)

Es handell sich hier natürlich, wie der Titel bereits vemulen lässt, um kein neues Album der Düsseldorfer. 
sondem um einen Sampler mit gans frühen Stücken von innem 1 beiden 7 beiden 77 es. Compliationbeifrägen sowie unveröffentlichten Tracks, leils in Deutsch, leils in Englisch gesungen i & trotzdem kann mandem dettrich sie doch zu gut & verschieden von dem trautigen Rest! Die Devise lautet dominante Gilaren.

40- Melodien & trotzdem genug Pogo-Power, um selbst mit ein angenehmes Hörenbnis zu
bescheren & Bootonen Brest in man eine Regel in sie an angenehmes Hörenbnis zu
such mas! Ska-Punk ("Skanking party" oder "Punkrockers & Bootoboys"), Fulbsellnymnen (z.B. "O Fortuna"

30- die Gewisshking party" oder "Punkrockers & Bootoboys"), Fulbsellnymnen (z.B. "O Fortuna"

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg bop". Hymne mit dem schlichten Namen "Düsseldort"), ab & su kann man

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg bop". Hymne mit dem schlichten Namen "Düsseldort"), ab & su kann man

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg bop". Hymne mit dem schlichten Namen "Düsseldort"), ab & su kann man

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg bop". Hymne mit dem schlichten Namen "Düsseldort"), ab & su kann man

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg bop". Hymne mit dem schlichten Namen "Die 4 Bonustracks von ihrem

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg berüft saue Pdort Rellese Tracks sind gut! Gefäält mir zusammen
30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg berüft saue Pdort KEINE!", hähäläging! (2-/MU)

30- der die eingedeutschte "Blitzkrieg weiter angebilchen ralber Relle Men Public Toys 'ne Chance & diesen anderen da aus D'dort KEINE!", hähäläging! (2-/MU)

ausserdem: hatten die Verrückten nicht schon mal 'n Stück über die Barracke geschrieben ??? (1,5/MU) 'ne Hymne an die "Teenpunkerin" Goldie Hawn, was natürlich keinesfalls nachvollzogen werden kann ! & Sonne & Fun geht ! 2 unter vielen Anspieltips sind "Going nowhere" & "Superstupid" ! Es gibt da auch noch NUR die Skandinavier & Australier die richtige Mixtur, wenn's um melodische R'n'Roll-Songs für Sommer, Longplayer, der allerdings jahreszeitlich rund 4 Monate zu spät kommt, denn wie wir ja ALLE wissen, kennen doch noch nicht ganz verloren gegangen!) geht einmal mehr auf & beschert uns wieder einen wunderbaren dervollen Melodien & hier & da 'ner Farfisa-Orgel (ist also der 60's-Background ihrer ganz frühen Scheiben nasal klingen lässt, abergenau das ist es, was Psychotic Youth ausmacht & sie aus 1000en anderer ähnlich geardeter Bands als sowas wie ein "Unikal" dastehen lässt i Das bewährte Rezept der 2-Gitarren mit wungend gecovert! Nach wie vor hat d. gute Jorgen was an seinem Zinken, was dann auch seinen Gesang etwas oder auch "Gladiator" bekannten Cheap Trick-Song "Surrender" wird gleich 2mal nacheinander hervorradaß es des Pop Punk's Freund wahrste Freude ist! Mit "Everywhere you go" & dem aus dem Movie "Fäuste" Sonnenschein das Surfboard in's Cabrio gepackt & mit entsprechender Mucke ("Stereo", ) weitergefeiert, Punk-Richtung bestimmt. ! Gleich beim 2.Stück, "Keeps you running" wird dann auch wieder bei bestem me des einzigen Originalmitglieds, Sänger Jorgen Westman, die über allem erhaben nach wie vor die Pop schon tast Metal, was da abgeht !? Doch erschrecken sollte niemand, denn da ist ja noch die göttliche Stim-Die Schweden beginnen ganz schön hart mit dem 1. Track ihres neuen Albums, "Ain't got no dough", das ist ja Psychotic Youth-"Stereoids" (CD, Wolverne, #WRR 061, 1998, D)

Pirson 11-"Side kicks" (LP, Sounds of Subtenrania!, # SOS 1996, 1996, D)

Die Jungs stammen aus einem Kaff namens Witzenhausen (wie schön dagegen "Gaggenau" doch klingt !?)

Die Jungs stammen aus einem Kaff namens Witzenhausen (wie schön dagegen "Gaggenau" doch klingt !?)

S. naben mal auf einem Stay Wild-Featival gespielt. Das 1. sind für mich acgenannte spenische Dörter & das centreiben, der noch immer eine treibenden Mischung aus Punk & Rock in? Roch Prison 11 in 14 Songs schrieben, der noch immer eine treibenden Mischung aus Punk & Rock in? Hohen Wie den Prison 11 in 14 Songs gepackt haben, mal etwas pop punktiger wie bei "On your side", mal sehr rhriollig bei "Never known", abet immer in der Sympathieskale weit oben angesiedelt durch eine gute Stimme & klasse Gitarren, die, etwas proken wie die Studie wie die Studie wie die sands wie Sicko, Rhythm Collision oder frühe Squirigun & ab & an auch an andere deutsche Kapellen wie die Bratde wie Sicko, Rhythm Collision oder frühe Squirigun & auch an andere deutsche Kapellen wie die Bratdesters! Bonus gibt's natürlich für den 1a Hot Rod-bumin "Ismae-Drumkit auf m Backcover! (2,5,4 MU)

schwülztig-schwuchteitig ist. Zudem verziehte ich dankend auf Keyboard-Spielereien wie bei dem Titeltrack. Doch trotzdem sollle nicht unewährt bleiben, daß die 4 Finnen klasse Melodien sowie abwechsrlungsreiche Songs schreiben können, bei denen ich wenn ehes weniger Balladen & überdies von einem weniger poppigen Schreiben können, bei denen ich wenn ehes weniger Balladen wäre. So bleibt aber leider ein poppigen Schreiben können, bei deren Häuschen wäre. So bleibt aber leider ein bitterer Beigeschmack & die Trauer über ein verschenktes über-Ø-liches Pop-Album i (3,5 / MU)





MRA-"Surf City Amsterdam" (CD/LP Bitzcore, bc1711, 1998, D)

Releisses des von Vir Bondi (Articles of Faith, Jones Very, Alloy) produzierten NRA Klassikers aus dem Labrier 1993. Den Hartsinden zu Zeiten, als HC noch für jede Menge Citaren, & Energie stand, & nicht für Metal-Bullshit & ganzkörperkätowerter Testosteron-Confainer Ofsnage, Aziz, Pepin, Cerynn & Svengus zoilen auf ihre eigene, unvergleichliche Art all den Helden der frühen 80er Tribut: "Next" oder "Bail" einnem an ihre eigene, unvergleichliche Art all den Helden der frühen 80er Tribut: "Next" oder "Bail" einnem an geführlobile Gray Makier, "Written Shif" oder "Crimp in The Arm: an die mächtligen Descendents, "Phased Tyo" oder "Bomeone Else" bestechen durch Hüsker Dü'sche Citarendichte, wohingegen "Fucktece" die Energie oder "Bomeon eigen Bereichen durch Hüsker Dü'sche Citarendichte, wohingegen "Fucktece" die Energie sonn Bestechen durch Hüsker Dü'sche Citarendichte, wohingegen "Fucktece" die Energie er Marker Dü'sche Citarendichte, wohingegen "Fucktece" die Energie sein Bestechen durch Hüsker Dü'sche Citarendichte, wohingegen "Fucktece" die Energie Exzellente Reterenzen, die von den holländischen HC Suntpunx auf eine so geniale Art & Weise Exzellente Reterenzen, die von den holländischen HC Suntpunx auf eine so geniale Art & Weise verschmolzen wurden, daß Produsent Vic Bondi es sich nicht nehmen ließ, den MRA Aufnahmen ein verschmolzen wurden, daß Produsent Vic Bondi es sich nicht nehmen ließ, den MRA Aufnahmen ein

Mightingales-"Nostalgia for the reptiles" (CD, Hiljaiset Levyt, 1997, FIN)
Vaudeville Sound aus Lappland. Eine neues 5-Tr-Minialbum von den drolligen finnischen Nachtigallen
maehr gufe Laune. Die Jungs haben definitiv zuvels Jarr Wars gekruckt. Debet sind ihnen offenbar so kauzige.
Songlideen gekormnen wie z.B. "Boozing alt the space saloon". Das erinnert alles ein pilschen an die Bonzo
Dog Doo Dah Band oder Monky Python. Zu jedem Song gibt es eine Comic Zeichnung. Rainy Day ist eine
Innnachshmilich fraurige Country meets Blues Nummer, dazu eschen wir einen Benjo spielenden Elch milt.
Trisne im Knopfloch & Bogart Outfit samt Kippe im Mundwinkel. Hat was. (3+/MK)
MAB-"surf City Amsterdam" (CDI) Rillscore hbt 711. 1998. D.

No Fun At All-"EP's Going Steady" (CD, Burning Heart, BHR 077, 1998, Schweden)
Wei m. Augehblick so üblich, habben auch No Fun At All ihre bisherigen CD Singles & EP's auf einer SpecialPrice-Compilation wohl in Anlehrung an den Albumitiel "Singles going steady" der Buzzcocks wiederverGrice-Compilation wohl in Anlehrung an den Albumitiel "Singles going steady" der Buzzcocks wiederverGrand Now For Something Completely Different" EP plus 7 Compilationbeitisge. Insgesamt also 25 Songs,
"And Now For Something Completely Different" EP plus 7 Compilationbeitisge. Insgesamt also 25 Songs,
"And Now For Something Completely Different" EP plus 7 Compilation beitigen. Insgesamt also 25 Songs,
"And Now For Something of Entwicklung der Band ellerdings linientreu an den allgegenwärtigen HC Volgaben
perfektes Debut Inngelegt, auf dem die Band ellerdings linientreu an den allgegenwärtigen. HC Volgaben
Krow Mothring" werden Zwirklich grandlose Originsie zum besten gegeben, & auch Now For Something —
Verlow Holthing werden Zwirklich grandlose Originsie zum besten gegeben, & Lou Now For Something —
Grole Jerke, Dead Kennedys & Coffin Break können sich hören het All sich den down'n selezit Rockenhings."

Circle Jerke, Dead Kennedys & Coffin Break können sich hören het Brand het mit der Walt Wow For Something —
Glogenden Eigenkompositionen zeigen, daß auch No Fun At All sich den down'n selezit Rockenflüssen àl a
Globender Hellacopters nicht ernferiehen können. "Don't Be A Pansy" "Can't Go Far" "Alcohol" & Waltk A Mille
For You'r runden des Gesamfield dieser mehr sits abwechstungsreichen Compilation ab. Einziget WermutsLogen auf dem Inrio versprochene CD-Rom Version war beim besten Millen nicht aufzen leden, leden geleich und kern eine versprochenen CD-Rom Version war beim besten Holte Begen ber dem Begen leden lieben leden eine Alber was soll's "Alles alle an eine Alber was soll's "Alles alle alle an eine Alber Ber Schale auch dem

No Empathy-"Good Luck Makes Me Nervous" (CD., Johann's Face, JFR (Nd.) 1998, USA)

No Empathy-"Good Luck Makes Me Nervous" (CD., Johann's Face, JFR (Nd.) 1998, USA)

No Empathy bescheren uns hier 'ne CD-Kolleklien längst vergriffener l'Tee, Compilationbeitisge & bis date credefinitier fracks aus d. Jahren 86-97. ¹5 mal engagierter Punk ROCK mit gehöriger Portion Sterensuren frachen 1960 – Man ovver Ten. T.N.T." der australiserten Sierker et der Empathy sche Sterensuren Sierker aus d. Stirchaus von Paper Lace, "The Yight Chicago Died", dem aber zum Glück der No Empathy sche Stempel aufgedrückt wird. Zu den Hight Chicago Died", dem aber zum Glück der No Empathy sche Stempel surgedrückt wird. Zu den "Hiße" des Albums zählen sicherlicht die Sing-a-long-Hymne "Shoi in the Head", der Power-Tune "Cheap-Asst Meneuver", "Lasso", auf dem Labe-Mastermind Marc Ruvolo beweist, daß et wirklich singen kann, & "Atrocity", das sich eines gewissen Mistlie-Touchs nicht erwehren kann. Ernnert mich zum Teil an Bands wie die Wreiched Ones, mit denen No Empathy auch eine Spili-Single herausgebracht haben, kommt sper ohn der en obligatorsche Ohes, mit denen No Empathy such eine Spili-Single herausgebracht haben, kommt sper ohn der en obligatorsche Ohes, mit denen de Empathy such eine Spili-Single herausgebracht haben, kommt sper ohn der en obligatorsche Ohes, mit denen de Empathy such eine Spili-Single herausgebracht haben, kommt sper ohn der en obligatorsche Ohes, mit denen de Empathy such eine Spili-Single herausgebracht haben, kommt sper ohn der en obligatorsche Ohes, mit denen de Gehr vollkommen o.K., das Teil. (2,0-2,5/SC)

Hard Rock Flitters nicht das Wasser zu reichen vermag. (7,5/SC) bleiben, die der ungezügelten Live Performance ihres Vorgängers trotz all ihres "dirty" Sex & "cheap" 70s Flyers wie "Dies ist die Band <u>vor</u> Nashville Pussy" bedarf, um 9PH dem heutigen Punk'n'Roll Afficionado näher zu bringen. 9PH sind Kult, waren Kult, & für mich wird Nashville Pussy immer die Band <u>naech 9</u>PH Nachfolgeprojekte zu Nutze. So entspricht es leider der traurigen Wahrheit, daß es inzwischen schon eines dasein zu entkommen. Verdient hätten sie die vollen Hallen allemal, doch diesen Bonus machen sich jetzt n Berlin beispielsweise nur 30 Leute anwesend, da die Band es leider nie geschafft hat, ihrem Mischenkult CD zu hörenden frenetischen Publikumsreaktionen blenden lassen sollte - so waren auf dem letzten 9PH Gig schon mal locker bis an die 2 Stunden dauem konnte. Nicht, daß man sich durch das Backcover & die auf der Redneck Outfit verpalist Die 24 Tracks schaffen es fatschlich, elwas von der schwelßtreibenden Live Energie & High Vollage Power eines 9PH- Gigs ins Haus zu holen, der - wenn die Band gut drauf warr - auch Energie & High Vollage Power einem Prompt Birbt 4 auf mass sich durach des Barkouser & die aufder wie "Train Kept A Rollin" oder Sam The Shams "That's Good That's Bad" kriegen ein zeitgenössische Dictators Überflieger wie "Two Tub Man", da wird Jerry Lee Lewis & Little Richard Tribut gezollt, & Klassiker 3'n'R Lektionen gelemt haben - da steht Golden Earrings "Radar Love" neben einem Andy Shernoff resp. in wahnhaft formidabler Soundqualität all die Hits zum Besten gegeben, die unsere Ohren schon auf Crypt Scheiben wie "The Mud, the Blood & the Beers", "Smokin' Taters" oder "Hayseed Timebomb" erfreuten. Originale wie "Skin A Buck", "Drive-In", "Headbangin' Stockboy", "Ceamead Blues", "Feelin' kinda Froggy". "Ceamead Blues", "Feelin' kinda Froggy". "Ceamead Blues", "Feelin' kinda Froggy". "Kantucky County Punkrawks urns Ohr. Doch auch bei der Auswahl ihrer Cover beweisen 9PH, daß sie ihre Mitsänger Blaine "Nashville Pussy" Cartwright, Basser Matt Bartholomy & Drummer Bill Waldron werden hie Europatour im legendären Vera Club in Groningen/ Holland aufgenommen & vom Sänger & Gitarristen Scott Luallen in qualitätiv hochwertigem Mono Sound höchstpersönlich produziert. Zusammen mit Leadgitarrist & 67 Min. wilder, ungezügelter & furioser Hillbilly Live Action, im Herst '94 während der 2. Nine Pound Hammer Nine Pound Hammer-"Live At The Vera" (CD/DoLP, Scooch Pooch/Epitaph, #0645-2, Ende 1/99, NL)

Nimrods - Kult, den man verstehen muss I Und ihm gehörig folgt, wenn's "Klick" gemacht hat ! (1,5/MU) Coverversionen, die titelmässig wie welche klingen, aber keine sind, wie "Should I stay or should I go" & "Sometimes Mimrods don't wear white" ! Klasse, dreckig, schnell, laut, trashig & trotzdem melodisch! Pflicht! Genau wie beim Hören der Platte SOGAR ICH Chucke-Tragen als Pflicht empfunden häbe! Und genau so wie mit die Band für jedes geschriebene "Nilmod" in diesem Review 10 Märker zu überweisen hat! The Mitgröhlhymnen wie "Don't drink too much" oder "Hang around", eine Ballade wie "The lonely Nimrod" of the Nimrods", aber auch ein Ramones as Ramones can be-sounding Instrumental ("The Nimrod") ingiN" & "sbormiN arti arsww si s restam2-A, E, 2, f s idig holidantoV ! nasssi uz nalietszus asa9 neuen nen meinen neuen Reisepass versehentlich mit Mitch Mimrod unterschrieben & bei Körpergröße, Geburtsort & datum "k, D & E" in genau dieser Reiherfolge reingeschrieben. Scheiße, war dann teuer, gleich noch mal muss dann ja klappen! Und hat es bei mir auch, kann ich bestätigen, denn ich habe letztens auf der Behörde hier gleichzusetzen mit dem magischen Hör&Kauf-Wort "Nimrod", gleich in 8 ihrer Songtitel eingebaut. Das connen, hat das Trio wie wir es heute bei vielen Commercialspots finden, ihre heimlichen Werbebotschaften. bestätigt! Um uns diese Mimrods-Sektenpolitik auch menschlich - hier textlich - verständlich näherbringen zu Heroen Supercharger, was auch voll & ganz der Name des hauseigenen Labels "Budget Recordings von Groovie Choulies mit heissen Ramones-Citarren-Rhythmen im trashigen Sound ihrer (ebenfalls) solchen Lappalien respektive meinen heimlichen Wünschen beschäftigen sich DIE doch nich! & schütteln dagegen lieber locker, flockig, poppig 14 Kleine R'n'Roll-Hymnen aus Mimod'schen Hütchen, ganz im Stille wir Ronling mit. echt fein, besonders auf der 12-saitigen Halbakustischen, doch was kümmert das die Nimrods, neee, mit mal 'n hübschen C-Akkord reichen sollen, bevor man in's Studio geht. Überhaupt klingt doch Amaj7 auch verwendet hat. Also, nichts gegen A & D, E ist zuuuuu bluesy, & außerdem hätte die Knete doch für ab & an sondem die Info, daß die Band nach dem "Nimrods"-Law für diese LP keine anderen Akkorde als A, D & E Rotstrech wie anno Steve Moutty & seine McQueens sich 'nen Scheiß um Trends oder gar Ansprüche der Hörer sin den Sound kümmerten, genauso ist es ihm bei den Mimrods "totally bean", wie Zeitgeist die Mucke kingt. Deswegen steht auch auf den Cover keine lange Than Xlist an diverse Musikalienhandlungen, kingt. Deswegen steht auch auf den Cover keine lange Than Xlist an diverse Musikalienhandlungen. Produzent, Mischer, Kabelträger, Kaffeekocher, Studioleger, Hausmeister & die Klofraj aus Aufghanistian. Vimrods-"Sometimes Mimrods don't wear white" (LP only, # Budget Recordings, #001, 1998, D)

Murdet in The Trailer Park dirioktione band noch mal so nonlig aufs k.m.k. caspedal. Die E.P. Version kommit. In farbigem, auf 1,000 Stück limierten Vinyl daher. In Pink naturlich! (2,0/SC)

Pansy Division-"Absurd pop song romance" (CD/LP, Lookout, #LK 198 CD, 1998, USA)

Musikalisch 'ne Spur härter geworden, präsentlieren die inzw. auf ein Quarteit angewachsenen Pansy.

Division wieder einmal häufenweise Pop-Schätzchen, die mäl rocklig, mal pop punktig, mal poppy as pop oan

Division wieder einmal häufenweise Pop-Schätzchen, die mäl rocklig, mal pop punktig mal poppy as pop oan

gewöhnungsbedurflige, für mich nach wie vor zu paihelische Stimmer. Die 5 Intros & Zwiechenspiele von den

gewöhnungsbedurflige, für mich nach wie vor zu paihelische Stimmer. Die 5 Intros & Zwiechenspiele von den

gewöhnungsbedurflige, dir mich nach wie vor zu paihelische Stimmer. Die 5 Intros & Zwiechenspiele von den

mehrere Hördurchgänge Eingewöhnungszeit erfordem, um beim Punk-verwöhnten Hörer kein M ss²s en zu

mehrere Hördurchgänge Eingewöhnungszeit erfordem, um beim Punk-verwöhnten Hörer kein M ss²s en zu

erregen! Alledings ist es auch gar nicht schwer, einige unbestreitbare Hils wie der 1. Track "February 17" zu

erregen! Alledings ist es auch gar nicht schwer, einige unbestreitbare Hils wie der 1. Track "February 17" zu

Pandadolls-"From The Glitter To The Gutter" (CD, Head Miles, #8-13-9807-CS, 1998, Australien)

Kenni jemand noch "Love Kills" von New Races? Rob Youngers Hommage an totale Deallusion & unterdurckie Gefühle. Der Song hätte für die Panadolls geschrieben sein können. Die meisten ihrer Songs starten druckte Gefühle. Der Song hätte für die Panadolls geschrieben sein können. Die meisten ihrer Songs starten absellusion an nach kursen. Zeit in Beitschen Weise lass Wultausbrüchen unterzugehen. Eins Mischung, die sich am ehestens noch mit den späteren Gray Mätler vergleicitan ibei Dee Opener "Petiarsoner unterzugehen. Eins Sande dem Leib beilt. Mit "Honlow Be Thy käme" holg eine pechstschwarze sich in Bialtsacher Maier die Seele aus dem Leib beilt. Mit "Honlow Be Thy käme" holg eine pechstschwarze sich in Baltsacher Maier der Sche Gesten Detaiten weier vom Lead Glitteren Alan L. Creed der auch heil. "Genig Down" & "Coming weiter vom Leib Glitter in Alan In Deavy-Punk-Manier wieder gut zur Sache geht. Die plotzlich nehen der such bei Hey Charger die Seilen bearbeitel (siehe Besprechung weiter vom ein nachtigen Deitzlich der auch Mer will "Genig Down" & "Coming bown in Jail" kommen auch die Lebnaber eiden-Paradoken wicht zu der Berprechung weiter vom in Alan L. Cheed gewiter, dessen Schwite sich beim dogenden Song ("Jackshijf") in einem massiven Wolkenbruch entlädt. "From The Gilter 10 The Gutter Their mit seinen Read Planet Boored! ein massiven Wolkenbruch entlädt. "From The Gilter 10 The Gutter That Mit der Red Planet Bocketts gemeinsam - wo jene machtvolle Distortion weren sind die Pandadolls einfach nur distorhed Rocketts gemeinsam - wo jene machtvolle Distortion weren sind die Pandadolls einfach nur distorhed Rocketts gemeinsam - wo jene machtvolle Distortion weren sind die Pandadolls einfach nur distorhed Rocketts gemeinsam - wo jene machtvolle Distortion weren sind die Bandadolls einfach nur distorhen Rollege. Och Schollegen für der Bed Planet Rocketts gemeinsam - wo jene machtvolle Distortion weren sind die Begen d

Lot 304. "United Brother to. ob des Tiele was not secknisal skeptisco, Dogma allet, Aren sind mir zuwider, zumasi ich debe ganz olien zu, ob des Tiele was not serdnisal skeptisco, Dogma allet, Aren sind mir zuwider, zumasi ich setgestiellt habe, daß off gerade die Bands auf Szenezugehörigkeit pochen, die muzikalisch nicht allzu viel die gestellt habe, daß gerade die Bands auf Szenezugehörigkeit pochen, die muzikalisch nicht allzu viel die ser haber sich haber und erkematige Hogans Heroes Mitglieder, die mit dem Namenswechsel auch gleich d. Beginn 'nerneuen "Åra" (uh-huh) markieren wollten. OS steht übrigens für Old School, die 101- weisen kalegonie. Es handelt sich hier une nehmalige". Loyalität & Bespekt, präsentlient vollger Deedninh in Yal Exc Energie & mit einem ausgeprägen Stinn für Melodien, den ich ein vielen HCA-octs der heutigen Tage vermisse. Ian Glasper vom Ternorizer beschreibt die Band als Mischung bei vielen HCA-octs der heutigen Tage vermisse. Ian Glasper vom Ternorizer beschreibt die Band als Mischung aus Warteren meets CIV - nun ja, ein Glück überwiegt eindeutig der CIV Anteil, & "Six & Sevenz warter mats auch grüßen. Tracks wie "Steisch", "Rehumanize eindeutig der CIV Anteil, & six & Sevenz warter mats einer Band sie Mischung euf" Unlied Brothechtoad of Soenesters", ist das sicherlich nicht das Schlechteste. (1,5-2,0/SC).

Original Reverend Jones, The. "Shake, reverend, shake." (CD, Loudsprecher, #LSD 019, 1998, D)

12.x Neues von dem deutschen Quartett mit dem allzu amerikanischen Namen, die recht abwechslungsreich mat an die Weltschmeizballaden der Saints ("My girl died in a cercrash"), mal an Countrytrash ("Hoochie coochie rider" & "Seven for mum"), mal ziemlich dürster ("Sweet!" & "Shott"), mal heavy Gun Club-mässig "Coochie rider" & "Seven for mum"), mal ziemlich dürster ("Sweet!" & "Shott"), mal heavy Gun Club-mässig "Coochie rider" & "Sever altrucker off ach Balladen "Baby killer" (8 ½ Min ) & "Son"t wanns die alone" daher klommen, was mich bei mindestens den Balladen Bubke, gar ang gegen den "Son"t wanns die alone" daherkommen, was mich bei mindestens den Balladen Bubke gar ang gegen den "Sichenbeits-weil-Ubenlebenswunsch" schlast kämpten lässt ("Mach eigenen Aussagen ist der Reverend der Schleiterfolls, Psychoblues & Deathcountry", was ohne weiteres bejaht werden kann I NUR ist Cotten der Splatterfolls, Psychoblues & Deathcountry", was ohne weiteres bejaht werden kann I NUR ist DIES ALLES UICHT MEIN Ding! (4,0/MU)

Orange Humble Band!-"Basorded Creams" (CD/Haifa Cow)
I think album should have been called "This has taken us forever!" I first heard about the Orange Humble band way back in 1994, Over the past 4 years they have met on several occasions to record this CD so its amazing that it from the year they production Guru Mitch Easter (who produced DM3's last 2 albums) & the best to performent or Smellows), pop production Guru Mitch Easter (who produced DM3's last 2 albums) & the best performents. The result is easily one of the best pop plums amany guest performers. The result is easily one of the best pop albums of the year. Opening with the "Fanciub requiers" which sound like as Teensage Fanciub out-take with Dom Mariani drom DM3 production. This immediatley makes you want to sign up to the Orange Humble fanciub. If there is not one now there will be soon. Stringfellows soothing vocals really light up in the slower tracks such as the wonderful "Spin dizzy" & mid tempo. "Cherrytime" However perhaps fine real winner is the form of Mathers songs are ind tempo. "Cherrytime" However perhaps fine real winner is the form of Mathers songs are of the played in the Someloves & the 4 years it took to make this record has production is 1st class. If 's perhaps a little too good in parts as it takes away the edge on tracks such as "Can'l production is 1st class. If 's perhaps a little too good in parts as it takes away the edge on tracks such as "Can'l Aside from this earned as the domeing pop then I urge you to seek out this fantastic record. (1,0 SD)
Someloves, DM3 & all great sounding pop then I urge you to seek out this fantastic record. (1,0 SD)

Vicht schlecht, was die Wild Cats des Praine'n'Hillbilly Territoriums hier hinlegen. Die gestandenen Mannsbilder sind schon ziemlich lange on Ihe road, & was lag da für Mick Cocksedge (ex Untamed), Lee Gocher (ex
Rapids) & Nick Voadley (ex Bob & Bearcals) näher, als gemeinsam die staubigen Fahrten nach Gleichgesinnten abzusucher. Mit dem Gespann Cocksedge & Gocher hat sich nicht nur ein exzellenties SongwrilerJungeahnter Drummerqueiliäten ab. Ob die Allound-Talente des Neo Rock-a-billy nun auf 'Unmarked Crave'
ungeahnter Drummerqueiliäten ab. Ob die Allound-Talente des Neo Rock-a-billy nun auf 'Unmarked Crave'
good reasons (not to gon' ihre Liebste zum Bleiben bewegen wollen, die Herren verstehen ihr Handwerk. Da
good reasons (not to gon' ihre Liebste zum Bleiben bewegen wollen, die Herren verstehen ihr Handwerk. Da
Gounty-Einflüsse auf "Z' -hand rose" das Hörvergnügen nicht mehr trüben. Mit Robin Scottow scheint das
Gounty-Einflüsse auf "Z' -hand rose" das Hörvergnügen nicht mehr trüben. Mit Robin Scottow scheint das
Such Birder zu eilen scheint. Bleibt zu höffen, dals One Track Mind demnächst mal ihre geschunden haben, der die Vorliebe bet ür Benson & John Smith Extra
Smooth Bitter zu teilen scheint. Bleibt zu höffen, das Gond versen der Birder mach Geermany schwingen & mit ihrer Liebesballade "Nobody knows my name"
Knochen rüber nach Good ole Germany schwingen & mit ihrer Liebesballade "Nobody knows my name"
such die einsamen Herzen der kalten nordischen Region zum Schmelsen bringen ("S.A'SC)

One Track Mind-"Buckaroo gal" (CD, Crazy Love, # CLCD 6448, 1998, D) Motorhead-Fan zu sein scheint. Doch, die sind klasse & besser geworden als auf ihrem Debut. (2,0/MU) vermag mich zu begeistern & macht es auch nicht mehr weiter verwunderlich, daß zumindest 1 der Jungs die Mischung von eigenen Songs mit Covern, denen die Band ihren eigenen Stempel aufdrücken konnten, Ein Konzept mit zu breitem Spektrum, das unmöglich aufgehen kann, könnte man behaupten, doch gerade einer Magie zu verlieren, aber auch vor Clash, DOA & einem Schenker-Cover schreckt man nicht zurück. & The Raiders, "Ballad of a useless man", in rund 1 %-facher Geschwindigkeit gecovert, ohne all zu viel von Luswahi, die für sich (und für die Band) selbst spricht. Wird doch glatt mein absoluter Fave von Paul Revere Cover gibt es hier, die mich nicht nur wegen ihren exzellenten Versionen begeistem, sondern auch bzgi. der scherweise auch gleich mal wieder feststeht, daß mich auch hier die Gitarren begeistern. Rund 'n 1/2 Dutzend nal") & sogar ein klein wenig von dem, was Radio Birdmen so exzellent machte ("Animal"). Womit dann logigelungene Mischung aus Pop Punk, Rock'n'Roll, Punk-ROCK ("Life is a lie"), Punk'n'Roll ("No soy un crimidoch wohl eher die Ausnahme! Auf dem bereits 4. Album des "Neuen Katholischen Katechismus" gibt es eine nen Sprache singen. Wenn ich mir das bei uns vorstelle: Pop Punk-Bands, die in Deutsch singen. Das ist Also, überzeugt von sich scheinen diese Südländer schon zu sein, denn dies ist nach Depressing Claim jetzt schon die 2 Band, die auf dem Coverfoto auch mal gerne ihre eigenen Shirts tragen 1 Und mit charmanten Rechtschreibfern wie "beleive" aufzuwarten haben. Und natürfich auch wieder überwiegend in ihrer eige-Nuevo Catecismo Catolico-"Generacion perdida" (CD/LP, CD/LP, No Tomorrow, # NT 044, Spanien)

Gitamensolo ("Final Warming") & Backup vocala berzusteuem, Wenn das nicht berällsche (2,0/SC)

Dank Bilzcore ist der ursprünglich auf Ignition erschienene Klassiker jetzt wieder emältlich. (2,0/SC)

das andere die Abschlußballade der CD, "Love can tame the wild" Songs fällt die Wertung leicht! (2,0/MU) Songs von überwiegend um die 3 4 Min. goldrichtig ! Bei 2 überflüssigen eins davon aber nur 1:17 Min. Iang, songs sind auch nicht wie bei vielen anderen Bands dieser Art zu lang geraten & Mother Superior liegen mit 5-style Bluesballade "Keep on keepin" on"! Unweigenlich fallen einem natürlich auch neuere Kombos wie Union Carbide Production ein, wenn zu den WahWah-Rockern "Reedern" & "Revolconfusion" das Piano hämmert, & die Iggy-Vocals & der kaputie Verstärker bei "Constant reminder" dieses Bild abrunden ! Die Chasen, in denen Sänger David Berlin vor Schmerz in seinen Balladen völlig aufgeht! Gutes Beispiel die MC verfassten. So pfeitt & wahwaht es, werden dir Rockriffs mit Power um die Ohren geblasen, aber es gibt auch Upssala es nicht nötig haben, ihre Idole zu covern, sondem für ihr neues Album, dem 2., 13 eigene Songs nite" noch Mode war! Und sie als bloße Kopie abzutun, fällt alleine schon dadurch flach, daß die Jungs aus Man braucht nur einen Blick in das Booklet zu werfen & man fühlt sich zurückversetzt in die 60er/70er, als John Sinclair seine Politimessages via MC 5-Gigs verbreitete, Woodstock d. große Ding & "Brothers & sisters missing sock d. große Ding & "Brothers & sisters nicht auch eigenständig klingen würden, aber sie sind Retro & wollen das auch gar nicht nicht verbergen. Schlagworte, die einem einfallen! Dinge, die ich liebe! Und es immer tun werde! Nicht, daß Mother Superior DAS ist Rock! SO muss et sein! Motorcity Detroit, MC 5, Stooges & Jimi Hendrix sind die unabdingbaren Mother Superior-"The mothership movement" (CD, Loudsprecher, # LSD 024, 1998, D)

Louise" versucht hat, habe ich eh nie verstanden. Kurz & präzise: Killeralbum. Feel lucky, Punk ?! (1,0/SC) exquisiten Musikgeschmack: "Hillside Strangler" (Hollywood Squares) & "Back To Bataan" (Maids) brauchen sich hinter d. Originalen nicht zu verstecken, & daß sich zuvor noch nie jemand an d. Salan's Rats 7" Filpside (Dead)" eindeutig den Sonics Song "The Witch" abrippt. Auch beim Covern beweist das NY Quartett einen loser" & "Cheap Thrills" mit Rockabilly-Chords kokettieren & die verschleppte Fuzzattacke "Love U Better Platz, "Piss Off Daddy" ist einfach NUR genial, "Every Time" ist ein 77 Blast-Off, wohingegen "Who's the stein straighte Beatnummer voller Milkshakes-Gitarren, "How About You?" fände auf jeder Drop Outs Single

dies- & jenseits des Big Apples vor Ehrfurcht erstarren. "Liquored Up" was die 4 Herren hier an R'n'R Brettern lostreten, läßt jeden Gläubigen mens & Jose Cuervo haben so ein Namedropping gar nicht nötig, denn musgitarre zu greifen. Doch Ravin' Shakes, Scott Dents, Chris Treziert, der es sich nicht nehmen ließ, bei "Hook In Me" selbst zur Rhytheinster Punk'n'Roll, vom ehemaligen Devil Dog Steve Baise produso weggeblasen wie diese Granate hier. Das Debut der Band war ja schon nicht schlecht, aber das hier .... Vorschlaghammer! 12 Tracks Woooossshhhh - seit dem letzten Drop Outs Output hat mich nix mehr (ASU ,8981, 920-A98

Morning Shakes-"Switchblades & Sideburns" (CD, Stiff Pole,

BRHANG Pop Punk "etwas gefährlicher" bevorzugen. (1,5/SC) scher Produktion & dank eines Panic Button/Lookout Labelsplits allgemein zugänglich. Für alle, die ihren isses"). Was für alle Lebensbereiche sozusagen, schmackhaft aufbereitet von Mass Giorginis minimalistizu schade dafür, ab & an eine Liebesballade voller Herzschmerz dazwischen zu schieben ("Yesterday's Vorliebe für Radikallösungen ("Bomb For The Mainstream", "Waiting For A Bomb"), sind sich aber auch nicht im Melodic Punk Bereich zu holen gibt. Moral Crux liefem bissige Kommentare auf das computerfixierte, GenX-infizierte Amerika 98 ("American Suicide", "Status Symbol Land"), haben eine ausgesprochene Price") & Saints'scher Soulfulness ("Disconnected"), & heraus kommen 14 der besten Tunes, die es derzeit Moral Crux.—"Something more dangerous" (CD, Lookout, LK207, 1998, USA)
Man nehme den Street Flair früher Stiff Little Fingers & Clash Tage ("Beat Of Despair"), gepaart mit der Dead
Boys Fuck Off Attitude ("Ignite My Brain") sowie einem Schulß Buzzcock schen Melodienreichtums ("Human

wohltuend von der Masse gleichklingender Bands abhebt. (2-/MU) Aumahmequalität bietet ist 4 klasse Songs & der einmal "etwas andere" Pop Punk-Sound, der sich Faschings-Akustik-Punksong namens "You look like a gorilla" ! Was das ganze aber außer astreiner on the dunes", das aber cher mittelmässig kommt! Auch der Abschlußtrack ist eher nur Ø-lich mit 'nem bevor dann surf-mässig ge-rock n'rollt wird bei "Hula hoop" mit super Solo & bei dem Instrumental "Wipeout Studios! Musikalisch gibt's 6 superfeit klingende Songs, als Ors d'Oeuvre 2 Rock'n'Roller in der Tradition von "Surfin bird", mit so fantastlischen Titeln wie "Loppy Cockatoo" & "Do the hairball"! Danach begibt man sich in in bekanntes Fahrwasser mit einer melodischen Midtempo-Ramones-Ballade namens "Squeaky clean", Squirtgun! Aufgenommen & produziert wurde natürlich von Mass Giorgini in (natürlich) den Sonic Iguana Vapid (Riverdales) & J.Jughead von Screeching Weasel, B-Face von den Queers & Dan Lumley von keinen reinen Pop-Punk machen, wie wir ihn von ihren eigentlichen Bands gewohnt sind. Es wirken mit Dan n bombastischem Sound kommt die 1. VÖ der 1. Supergroup des Pop-Punk, die dann anfangs aber gar Mopes-"Lowdown, two-bit sidewinder!" (CD, Lookout, #LK-202, 1998, USA)

solche Songs & Platten die Hitparaden weltweit anführen. (1,0/MK) seiner Songs haben das Zeug zu richtigen Pop Hymnen, so z.B. First One oder Fingetbone. Aber grundsätzlich ist fast jeder Titel surf dem Album eine potentielle Single, in einer besseren Welt würden schleb Songs & Pichte die Hitspasder unt dem Album eine potentielle Single, in einer besseren Welt würden schleb Songs & Pichte die Hitspasder und dem Album eine potentielle Single. Psychedelia dort. Lance Morgan schreibt alle Songs, & er ist ein wirklich begnadeter Songschreiber. Einige Peter Case. MUTB machen relaxten Power Pop mit kleinen Ausflügen in die Bereiche Folkrock hier & Partridge & Colin Moulding (XTC) wären da genauso zu nennen wie Chris Stamey, Peter Holsapple oder große Popmusiker haben in den Arrangements & Soundideen der MUTB ihre Spuren hinterlassen. Andy eine großartige Platte! Hier & da hat der Genius Brian Wilsons auf die MUTB abgefärbt. Aber auch andere & ein paar Beiträge zu Compilations gab es. Um es gleich vorweg zu nehmen, Neighborhood of Reality ist wieder ein Lebenszeichen von ihnen & gleichzeitig auch ihr 1. Album. Eine 7"EP erschien vor einigen Jahren wirken an ihren Studioproduktionen immer diverse Gastmusiker mit. Diese neue Platte ist seit langer Zeit mal Songschreiber & Soundtuffler aus Seattle, Washington. Ob sie live auftreten, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ind sie eigentlich nicht. Hinter dem Namen stecken Lance Morgan & Rich Arithmetic (a.k.a. Rich Horton), 2 Monsters Under The Bed sind eine von diesen neuen US Underground Pop Bands. D.h. eine richtige Band ASU SST88 AW, eattle, WA 98122 USA

Monsters Under The Bed-"Neighborhood of Reality" (CD, Optional Art, 1998, USA) P.O.Box 22691,

Fingers heutzutage aufwarten. Von Punks für Punks. (2,5/SC) verkörpert diese Band den Punk Spirit 100.000 mal mehr als die Rockstarallüren, mit denen Stiff Little MDM Darbietung von "Alternative Ulster" kann man sicher geteilter Meinung sein, aber auf jeden Fall gegen festgelegte Frauentollen ("It's The Rules") & politische Normen ("Change") aufzufahren. Über die können sie herzlich über sich selbst lachen ("Ra Ra Song") & scheuen sich auch nicht, härtere Geschütze mitreißend unkomplizierte Punksongs über den ganz normalen Wahnsinn des alltäglichen Lebens. Dabei gescheite Frontfrau suchen, wäre diese Dame hier sicherlich erste Wahl. Mere Dead Men fabrizieren in Höchstlagen schafft, nicht in Richtung Quietschorgel abzudriften. Wenn die Weirdos Irgendwann mal eine unterwegs. Sängerin Mandy besticht dabei durch ein außerordentlich charismatisches Organ, das es selbst zu lassen. Auf den restlichen 10 Originalen sind MDM dann allerdings eher poppig als rollig in Sachen Punk Song hat das Zeug dazu, ganze Generationen zukünftiger Mohawk-Träger zu Rock'n'Roll Addicts mutieren dabei sind, Chuck Berrys "Johnny B. Goode" zu einer Punk Rock Hymne zu verarbeiten. Glaubt mir, dieser Beim Citarrenintro des Titeltracks schlich sich in mein inzw. doch recht benebeltes Bewußtsein der Gedanke, ses hier mit der Patit Patadin & dem Johnny Thunders des Liverpooler Punkrock zu tun zu haben, die gerade Mere Dead Men-"Stacks, Stilettos, Make-Up & Mohicans" (CD, High Society Int., # HSI 10, 1998, D)

bilitzt noch etwas von der Wildheit auf, die damais für mich die Faszination dieser Band ausmachte. (4,5/SC) Einzig suf "Road is the light" & dem bis auf die Zwischenschreie instrumentalen "Barnyard boogie paradise" 8. "Earth blues" das Blues Schemata zelebrieren, wie anno dazumal Rory Gallagher auf seiner Stratocaster. dem 70er Power Rock frönen, auf "Carry On" alte Kiss-Zeiten wieder aufwärmen oder mit "Feel like walking" Blasem & Streichern aufgeblähte Tunes, die wie bei "Shove itl", "Riff & rhyme" oder "White storm" mal groovy wâren die Finnen doch ihren Anfängen treu geblieben. Stattdessen wird konsequent die Mainstream-ROCK Linie verlölgt, die sich schon bei "Rock my world" abzeichnete - bombastisch mit Backing-Chören, Piano, neuestes Output vergleiche ... "Let's stick to the original plan" steht da auf der Rückseite des Booklets - ac

Stammplatz, "Hell For You" & "Lost Tonight" lassen Sänger Derek Baron zu Höchstform euthor vor. dazu einen Sänger, der kurz vor dem Zubettgehen noch einmal kräftig mit Reißnägeln gurgelt, & Du hast die New Wave Hookers. Inklusive obligatorischer Klavierbackground-Nummer ("Stone Age-Romeo") & eieder Menge dreckigen Dusi-Cibzon Sounds. "Saluriday Night Hooker" fände auf jeder RAFF Completion einem eine nach seinen Singer Daren Ramman auf auch der Schall For You. & "Lor not all and a seine Ramman auf and seine Ramman auf auch der Schall For You." & "Lor not all and a seine Ramman auf a seine Ramman auf and a seine Ramman auf a se geführt. Stelle Dir die Humpers auf Amphetaminen & nach viertägigen Kneipen-, Suff- & Drogenexzessen Fans stammt aus Portland, Oregon, & wird dort unter der berechtigten Bezeichnung "Kings of Sleaze" Nicht zu verwechseln mit der deutschen Band gleichen Namens. Dieses Quintett abgewrackter Dead Boys New Wave Hookers-"s/t" (CD, Junk, JR030, 1998, USA)

stimmt auch die Wertung! (2,0/MU) der beiden VBT-Klassiker "Hammerless nail" & "Tail crush". Das Energielevel stimmt, der Sound stimmt, also gaben! Weiter geht's mit 3 weiteren Power-Live-in-the-Studio-Versionen ihrer Songs "So long silver lining" & Radiostation, in der sich schon mehrere illustre Garagenbands wie z.B. die Cyics die Klinke in die Hand dem Opener "Raw law", aufgenommen Live in den hollåndischen VPRO Studios der namensgleichen Einen vollig kranken, aber gleichzeitig grade dadurch auch wundervollen Rocker mit Kiss-Attifüde kommt mit New Bomb Turks-"Raw law" (CD-EP, Epitaph, #1011-2, 1998, NL)

schmerzen! (2+/MU) eacht zu große Bauchweniger Instros verur nahme eines Sax oder es sei denn, die Hinzupedenkenlos zugreifen, sers mag, darf hier auch sitzen! Wer also d. Kaiquartett aus GB zu beener lour mit d. Göttersowie ein Shirt v. eben um so stolzer, diese CD sind, doch bin ich jetzt am Ohr vorbeigerutscht EIWEID INTEL ("ES ETWAS

im Juni diesen Jahres wiederholt zu haben. Ich muss auch zugeben, daß mir die Neanderthals damals beim dem genug UK-beeinflussten Beat, um schon '97mit'n Kaisers auf US-Tour bestanden zu haben & selbiges Album bei No Hit Rec. erschienen plus 2 Bonustr., die nur hier auf der CD zu finden sind! Die besitzen außer-Die 12 Stücke der CD setzen sich zusammen aus sämtlichen 7"-Tracks, die ursprünglich als Compilationwar sich der Herr auch nicht zu schade, für einige urzeitliche Heuler seine Stimme zur Verfügung zu stellen ! historischen" Wünsche offen 1 Produziert von Altmeister Liam Watson in seinen Londoner Toe Rag Studios, zombies (ate my baby)", "No brains", "Too many nights in the gin mill" oder "2000 pound werewolf" keine "pranem kleinen Hula-Hula-Tanz & lassen auch textlich mit Songs wie "Werewolf from outer space", "Jungle

klasse dargebotene R'n'Roller wie "Betty Lou's got a new tattoo" oder "Girl & a hot rod", animieren dabei ein um's andere Mal zu einige Instro-Nummern & Cave-Songs, aber auch vor allem durch Urzeithöhle, rockt, rollt & surft sich das Quartett grandios durch ihre Mucke. Aufgenommen wohl während eines Festmahls in einer bekommen. Tja, & genau so blutig & böse growlend klingt auch sie statt Applaus lediglich halb abgenagte Knochen vorgeworfen so auch auftreten, brauchen sie sich wirklich nicht wundern, wenn sowie ein Outfit, daß einen fast schon das Fürchten lehrt. Wenn die Ultra-primitiver Surfn'Garage-Punk mit viel R'n'Roll & etwas Beat Diese Band aus Nashville hält wirklich, was der Name verspricht. Hp, # GH-1063, 1998, USA)

Neanderthals-"The latest menace to the human race" (CD, Get

Park Charme treu bleiben, & nicht-wie so viele ihres Genres- in Stadionrockgefilde abdriffen. (1,5/SC) Majordomo Mercury des Albums angenommen. Wollen wir nur hoffen, daß Nashville Pussy ihrem Trailer sondern 100% nach Nashville Pussy klingen. Vom 70's Arena Metal Gewichse & einstudierdem Hell's Angels Rocker Gepose, das Nashville Pussy bei ihrem NY Gig zutage legten, ist auf dieser Platte ein Glück nichts zu finden. Was vielleicht auch an der Tatsache liegen mag, daß ein gewisser kund Bloch in den Seattle Egg Studios hinter den Reglem stand. Bislang nur als AmRep Import enfaltilich, hat sich jetzt der Metal Stimmchen läßt selbst ein Smokey Robinsons Cover ("First I Look At The Purse") nicht nach Mottenkiste, Hören gegeben, hätten die sicherlich die ganze Hochhausklitsche abgefackelt. Blaines Schmirgelpapier-"Johnny Hotrod" - hätte man solche Tracks anno dazumal den Metalkids aus dem Märkischen Viertel zum gen Nine-Pound-Hammer Vokalakrobaten Blaine Cartwright geschnappt (der es sich als Gegenleistung nicht nehmen ließ, Sexy Ruyter vor den Altar zu zerren), um" Let Them Eat Pussy" so den nötigen Raw Power Stooges-Schuß zu verpassen. "Snake Eyes", "You're Goin' Down", "Go Motherfucker Go", "I'm The Man" & haben sich die AC/DC, Kiss & Ted Nugent verehrenden Edelschlampen den Motorcity Madman & ehemaliwie Rock Bitch die Schamesröte ins Gesicht. Und damit das Ganze nicht zu sehr ins Metalklischee abdriffet, High Speed Trash Rock fabrizieren, läßtd. Hellacopters als Weichspüler-Packung dastehen & treibt Combos out, you have to have a cock. Not true". Ladies, are you listening? Was die beiden Damen hier an Power Riff & tets Ruyter "Ich-brauche-definitiv-keinen-Wonderbra-sber-Leopardenmuster-wäre-nicht-schlecht". Suya eindeutige Attribule weiblichen Geschlechts aufweisen. "People think if you want to rock out with your cock feuerspückende 6-Foot-3-Inch (mit Absätzen: 67")-Amazone namens Corey Parks am Bass als auch Gitar-Früher nannte man so etwas ja schlicht & einfach "Cock Rock". Wäre da nicht die Tatsache, daß sowohl die Nashville Pussy-"Let Them Eat Pussy" (CD, Mercury, #558 889-2, 1998, USA)

as you can get, aber ohne das übliche Dumpfbacken-Gegrunze. (3,5/SC) Break"), die mit ihren Buddies von Slayer mal wieder so richtig einen durchziehen. As up-speed Thrashpunk volle Breitseite Slap-Ya-Upside-The-Head Tunes. Erinnert zum Teil an frühe Suicidal Tendencies ("Wades australischer Straßenköter allerdings überhaupt nix am Hut. Wade, Damian, Phil, Alec & Marc bieten 6 mal zeigt: Phantom Music, ehemals Phantom Records. Mit Power Pop hat dieses Quintett abgedrehter erschienen ist, daß sich auch für die Veröffentlichung der grandiosen Early Hours Scheibe verantwortlich Heidenlegion mitgespielt hat, ein für silemal erspart. Fest steht, dals "Gallows Apple" auf demselben Label Euch an dieser Stelle die ewig langen Tiraden, welches der 5 Bandmitglieder in welcher australischen ich bekam diese CD auf der PopKomm in die Hand gedrückt, leider ohne jegliches Info - insofern bleiben Mutt-"Gallows Apple" (CD, Rocket C/-Phantom Music, PMRMUT9710C, 1998, Australien)

geraten, entbehrt aber nicht eines gewissen rituellen Charmes. Do the "Voodoo Stomp"! (2,5/5C) Leidenschaft & natürlich Frauen aus dem Armel schüttelt, ist zwar streckenweise etwas minimalistisch dabei auf "Voodoo's Eros" an weirden Sounds & coolen Beats über die Erotik von Kannibalismus, Magie,

doch als ausgesprochener Experte im Toe Rag Aufnahmestil. Was er wohl mehr als einmal über die Schulter geschaut haben, erweist er sich 60's Equipment eingespielt. Monsieur Dolot muß d. guten Liam Watson auf einem analogen 4 Track Recorder mit nur einem Mikro & Original "Woman-Eater", "Down The Dirty Roads" & "Take it off, baby" wurden Tunes, bei denen eindeutig Buddy Childish Pate gestanden hat. Alleingang eingespielt & produziert. Primitive LoFi Garage'n'Beat Eigenkompositionen zurück gehen, er hat sie auch noch allesamt im chen Self-Made Man gibt - nicht nur, daß sämtliche der 11 Tracks auf Dolot, der uns hier eine gelungene Einführung in die Welf des wirkli-Mr. Zero steht für das ehemalige Squares & Headcoats Mitglied Oli Mr. Zero-"Voodoo's Eros" (CD, Get Hip, GH-1070, 1998, USA)



vergangener Täge ("One shor", & "Popcon"). Mir gefällen die eieben Mannen aus Santa Barbara allerdings immer dann am besten, wenn eie den Punk hochleben lassen & solche Smasher wie "The Gentleman", "Econoline" & vor allem "Pathetic" auf Parkett legen. Bis auf "No Hope" hast das mit den Vorreigebrüdem von Rancid allerdings auf "No Hope" hast das mit den Vorreigebrüdem von Rancid allerdings auf "No Hope" hast das mit den Vorreigebrüdem von Rancid allerdings auf hohe "In bei Mad Gaddies klingen eher wie ein Cocktail aus nicht viel gemein. Die Mad Gaddies klingen eher wie ein Gocktail aus Robertson einen fantstänkung gibt's auch von Grant & Nathan Upbeat Streenweise Verlätiktung gibt's auch von Grant & Nathan Upbeat some (eith Teen Hober Linernoles bedankt man sich u.a. bei some Gent Jeneroles bedankt man sich u.a. bei some Gent Gent Linernoles bedankt man sich u.a. bei

Mad Caddies-"Duck & cover." (CD, Fat Wreck, FAT 576-2, 1998, USA)

Bei den Mad Caddies House, eich um ein kalifornisches Ska-Core Ensemble, das auf die Namen Chuck, Mark, Todd, Sascha, Carler & Keith höd! & vor allem durch einen Faible für kalifornische Punk Tunes Mark, Todd, Sascha, Carler & Keith höd! & vor allem durch einen Faible für kalifornische Punk Tunes inszenzen sin den Swing ("Road Rash" & "Monkeys", letzleres könnte mitsamt Banjoeinsatz auch glatt vom niszenzen an den Swing ("Road Rash" & "Monkeys", letzleres könnte mitsamt Banjoeinsatz auch glatt vom Pasadena Roof Orchestra stammen) & die Dancehall-Atmosphäre

Luxedo-"Beauty Queen" (CD. Corduroy, CORD046, 1998, Australien)

Lüxedo-"Beauty Queen" (CD. Corduroy, CORD046, 1998, Australien)

"For all that rock owes to sex, there srent' that many sexy rock bands" - so Michael Epis in seinem Review in biber d. Band. Luxedo sind sexuelle Spannung pur, verbinden sie doch d. underkühlten Charme Velvet Under grounds mit der unterdrücklen Wildheit früher Scienbluss & schafft ("Shake Out"), mal trashig zur Selbatbeunterschwellige Verlangen immer kurz vor dem Ausbruch steht ("Shake Out"), mal trashig zur Selbatbeschreibung dient ("Maureen de Coollette") oder düster-manisch nahendes Unteil verkündet ("Beauty
Oueen"). Da wird der aufgestauten Lust auch schon mal in bester Blues Explosion-Manier enupit Luft verchafft ("Take It Sleazy", "Hulshop") oder bahnt sich eine leicht verstimmt erscheinende Trashballly Gitare
("Dancin' Alone") gequält den Weg an die akkühlende Luft. Der Luxedo Cockkall kommt daher wie eine
("Dancin' Alone") gequält den Weg an die akkühlende Luft. Der Luxedo Cockkall kommt daher wie eine
("Dancin' Alone") gequält den Weg an die akkühlende Luft. Der Luxedo Cockkall kommt daher werpleichen. Nur, daß das Saxophon hier durch Emilie Martins violine ersetzt wurde, die den Tracks mal loud'n
rockin', mal sexy'n sleazy ihre ganz eigene Note verleiht. Bazu nehme man eine vernuchte Stimme wie die
Dem Carlyons, einen Stoiker an den Drums (Jamie Coghill) & einen überaus talentiterten Bassisten namens
michtnur in Victorial-Nustralien seinesgleichen sucht. (2,0/SC)

Looking Up.-"Got Another Answer?" (CD. Epiteph, 1998, USA)
Brüsseler Skalepunx & Operation Hyr Fans, die den up-tempo Ska-Punk in all seinen Variationen perfekt beherschein Das reicht von 50 Sek. Punkroock-Smashern wie "Just Wircock My Ankle" über Dub/Reggae/Dub inprindret Tunes à la "Rastaman" bis hin zu Voodoo Glow Skulls angelehntiem Party-Ska ("Going through my
mind.", "3 times 75"). So richtig gut gefällt mir das belgische Sextett aber immer dann, wenn Alex & lan linre Gistrenn aufdrehen & gemeinsam loshegen ("Energy", "Hypocnsy"). Looking Up sind verdammt schnell & bestämmt in der Lage, mehr last einen Pitzum Skanken zu bringen. Was ich bei dieser Band jedoch vermisse, ist
d. spezifische, ganz persönliche Element, das eine Band eigentlich ausmachen sollte. Jetzt, wo sie bewiesen
d. spezifische, ganz persönliche Element, das eine Band eigentlich ausmachen sollte. Jetzt, wo sie bewiesen
d. spezifische, ganz persönliche Element, das eine Band eigentlich ausmachen sollte. Jetzt, wo sie bewiesen
Band daren machen, inten eigenen Still herauszusnbeiten. Das Potential dazu besitzen LU allemal. (3,0/SC)
Band daren machen, ihren eigenen Still herauszusnbeiten. Das Potential dazu besitzen LU allemal. (3,0/SC)

FHA, WR 1202, 1998, CH)
Yeah. Man, Kill'n'Roll wie er sein sollte. Und das aus dem Land, dessen Bewohner sich bei der Aussprache des gewöhnlichen "" die Stimmbänder ruinieren. Der Beat-Man ist längst sein eigener Qualitätsmaßstab. Wenn ich denn mal versuche, seine Mexican Wrestling-Macke ernstzunehmen, kann ich mir sehr genau vorstellen, wie er seine Gegner bezwingt; er steigt in den Ring & krächzt einfach diese Songs zwischen Vorstellen, wie er seine Gegner bezwingt; er steigt in den Ring & krächzt einfach diese Songs zwischen Wenstellen, wie er seine Gegner bezwingt; er schlaff auf die Knie zu sinken & um Gestellen, aus zuschmachtet. "I Love You." Dabei hält er dann den Skalp des zu Montfrorenen, der ihn hersuszufordem maght, bis sich die Haamwurzein mit einem leisen Schnaßter von der Kopffhaut lösen. Und wenn der Beat-Man dann das warme Blut durch seine knochigen Finger innen spürt, wogel in gen sich in der Beat-Man dann der Wed zu gehen. Him Genna Kill You Tonight!" Ich hoffe inständig, das mit dieses Schicksal niemals wiederfahren wird. Um der Gelahr von vonherein aus dem Weg zu gehen, wage ich gen richt ferst, dieses Meisterwerk zu kritisieren. Blok keinen Argert Dann werde ich auch mit wage ich gen richt ferst, dieses Meisterwerk zu kritisieren. Blok keinen Argert Dann werde ich auch mit ausgepäßt: Kauff Euch diesen Meilenstein mit der Kategorie, Ruinöses Frat-Gerocke' & erfreut Euch an sulfeppaßt: Kauff Euch diesen Meilenstein in der Kategorie, Ruinöses Frat-Gerocke' & erfreut Euch an liebevollem Klappcover-Artwork, das sowieso siles Dagewesene in den Schalten stell!! (1,0 /AK)

Lightning Beat-Man & The Never Heard Of 'Ems" Apartment wrestling rock & roll" (LP, Voodoo Rhythm /

Oranges "Everything Tums Grey" gecovert werden. "Let's talk about feelings" im wortwörtlichen Sinne, 12 mal ohne überflüssige Pathetik in die Melodienumlaufbahn geschossen. Ich wünschte mir allerdings, daß der John Irvingsche Humor eines "Owen Meany", auf diesem Album mit 'nem musikalischen Denkmal bedacht, öffers durchblitzen würde. Etwas mehr Sperioteit hätte dem Album bestimmt nix geschadet. (3,0/SC)

Lagwagon-"Let's talk about feelings" (CD, FatWreck, 578-2, USA, 98)

Das 5. Album des San Franciscoer Quintetts, abgemischt v. "All"ge-Benwärtigen Descendents. Team Stephen Egenon/Bill Stevenson. Yom "Lauter, Schneller, Härter" Image hat man sich längst verabschliech, die Jungst lassen es vor allem MELODIsch angehen, des hat mit CORE nicht mehr allzu viel zu tun, & ab & zu bahnen sich auch auf CORE nicht mehr allzu viel zu tun, & ab & zu bahnen sich auch sie damit den einen oder anderen minderjährigen Eet Wreck Junger in die Flucht schlagen werden, sich die Band sichenlich wenig, solange dabei solche Emotionsgranatien wie "After you my friend". "Train" & dabei solche Emotionsgranatien wie "After you my friend". "Train" & "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent "Messengei" herauskommen, & auch mal alte Klassiker wie Agent

mich zu! Was anderes darf auch erwarteit werden, wenn ein Album in bester "KISS-Poser-Manie" den Titel much zu! Was anderes darf auch erwarteit werden, wenn ein Album in bester "KISS-Poser-Manie" den Titel werden werden zu im de ben jenen KISS-Poser-Weisen können! Ein warskeilsch Null zu fun haben, aber mind e benso viel Power wie deren frühe VO's aufweisen können! Ein Sänger, der dir vor lauter Heiserkeit den Rachenschleim entgegenspuckt & die obligatonsche & hier unbedagnge, der dir vor lauter Heiserkeit den Rachenschleim entgegenspuckt & gewinnt & gewinnt und sen der Begriff wen der Berager, der Begriff wen außer treibenden Rhytmen dafür, daß 20 Sücke mit Rew Bomb Turks werden wach, wenn ich mir z.B. die Vocals von "No direction, just go" oder "We want your money", stellvertreiend für einige Sücke mehr, snhöre! Ein hochmotorisierter Rh'Roll-Panzer, der bei money", stellvertreiend für einige Sücke mehr, anhöre! Ein hochmotorisierter Rh'Roll-Panzer, der bei MICHT mit THE Donnas verwechselt werden sollte), aus dem Hause Scooch Pocoth, die alleine schon durch den Labelnamen ein Garant für ein 13-Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 100%-igem Dirve ist. Beand (die eigentliche Aberchlußtrack "That's Rockn'Roll fällt da etwas aus der Reine spablieren ein Garant für ein 13-Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 100%-igem Dirve ist. Lediglich der pabelnamen ein Garant für ein 13-Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 100%-igem Dirve ist. Lediglich der pabelnamen ein Garant für ein 13-Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 100%-igem Dirve ist. Lediglich der eigen dir Garant für ein 13-Hochgeschwindigkeitsprodukt mit 100%-igem Dirve ist. Lediglich der Bestrofe um einen % Zähle! (1,5 / Mu)



Melrose-"Trio" (CD, Loudsprecher, LSD010, 1998, D)
Melrose - anno '87 habe ich sogar den langen Weg von Berlin in den tiefsten Süden (Circus Gammelsdort)
Melrose - anno '87 habe ich sogar den langen Weg von Berlin in den tiefsten Süden (Circus Gammelsdort)
singerlieten, nur um disese Band nach interem phänomenslen Gig noch einmal live erleben zu dürfen.
Gueenie, "Sexusility", "I wanna go" - wenn man Tokels mit seiner Gitistre wie ein Derwisch über die Bühne
Miltzen sah, einen Luffsprung nach den Kontrabelk traktlierte & Jan bin innter seinem Dumkit wirdehle, gab oss enem den Glauben, wenn auch nicht an die Menschheit, so doch zumindest an ein partyre chas Wocherenze
nem den Glauben, wenn auch nicht in dieses "Damals war alles besser"-Gesulze verte en, aber wenn och de
zumick loh will jetzt wahrlich nicht in dieses "Damals war alles besser"-Gesulze verte en, aber wenn och de
zumick loh will jetzt wahrlich nicht in dieses "Damals war alles bessen" enen partye chas "Der Gen" e st. -

McRackins-"Comicbooks & bubblegum" (LP, Screaming Apple, # SCALP-123, 1998, D)

Sagle noch zu Ritchie, daß et da mal aufpaseen zell, um nicht hinteither in den berühmten Nesseln zu sitzen mit den McRackins. Klingen ja seit Jahren gleich & haben in der letzten Zeit auch noch qualitätiv abgebeaut mit den McRackins. Klingen ja seit Jahren gleich & haben in der letzten Zeit auch noch qualitätiv abgebeaut war der letzten zeit auch noch zu den besten Rakao ziehen. Scheiße, wieder nichts, denn die Scheiße ist gut, Ich würde sie sicher nicht zu den besten Screaming AppleScheiße, wieder nichts, denn die Scheiße ist gut, Ich würde sie sicher nicht zu den besten Screaming Applesind es - was weit wichtiger ist - wieder wert, gekauft zu werden 1 Der Albumhtie! könnte nicht terflender gewählt sein, gibt's sehr melodischen Comic-Bubblegum-Pop-Punk der besseren Sonte - manche echt aben prick wurden nielleicht zogar "Power Pop" sagen. Joch-Punk der besseren Sonte - manche echt sein piele besser Was mit anen bishengen VÖ's auffällt, ist, daß die Gliare druckvoller & mit mehr melodischen Sont komme gegenüber ihren bishengen VÖ's auffällt, ist, daß die Gliare druckvoller & mit mehr melodischen Sont wer der Sonte - manche echt sewas ießer & rauher klingt, aber echt nur 'ne Winzigkeit, & die McRackins sich mit dieser P ans elwas vom Vorunfell, daß ein Song wie der andere klingen würde, bertreien könnlen ist alle ber er ein kannst dich nicht her nicht er sehr sich er hollen, daß du dauemd mitsingst, obworld du die ein Tape auswählen var sollst & ennsch tecnots", "Eriday" "Kid stuff" & "Entber Wurde sehen gusen der sehre genen guten zehrenen sind "Tate auswählen var sicht der erenten mel er erenten gen sehr sehre Fare sind Herber ver er nicht kennst! Das wird sich aber schnell änden ! Ein past manierer zahlrennen Faues sind "Tateo", "We like to make records", "Eriday" "Kid suhre das das und ausmen mit zehen er ein ein er erenten er zehrennen Fauer in der erenten er schrennen Fauer in der erenten er zehrennen Fauer in der erenten e

Masons / Essighaus-"Splite." (10", Middle Class Pig, # MCP 002, 1998, D)

Genauso wie bei dem Hefners/Schwarz-Split verhält as sich auch bei dieser 10", 1 Seite Hui, die andere Pfui, Genauso wie bei dem Hefners/Schwarz-Split verhält as sich auch bei dieser 10", 1 Seite Hui, die andere Pfui, beide relativ cooles Artwork, doch nicht ganz so gut wie die Hefners-Schreibe ! Vinyl in sattem Bubbiegumphink ! Sprin ! Essighaus seit ihrere Electronic & Experimental-Schreif dürften keinen einzigen unserer Leser interes-Brien & mich nach einmaligem Hören auch nie wieder I che asse weder Nach in wie nach einman noch kilfe ich mur daren die Brine weg, was aber zur akustischen Einverleibung der Essighaus schen Mucke unabdingbar seine die Brine weg, was aber zur akustischen Flock niegen Punk, verstaubsein düffte! Die Masons aus Kansas City hingegen harten Rock niegen Nach Holen weg, was aber zur akustischen Ponk, verstauben deit den der Plater Alber wieder das gleiche Seine durfte! Die Masons aus kansas City hingegen harten Estampien harten Rock niegen 1 guten Seine Nach der Itseke vor Augen führen, die Beteinheurung seiner Sammlung vorbeischliddem & sollten Seine Abrash lach mir keine Platfte "könnte an einer Berachsung seiner Sammlung vorbeischliddem & sollten Seine soch der Tracks vor Augen führen, die bei n Hehren sein könnte, in Masons zu komplette 10" es sind unter diesem Gesichtsso viele sind wie andere Bands auf komplette 10" es sind unter diesem Gesichtssowie d. Liebevollen Aufmachung uneingeschränkte mpfehlenswert i (Masons: 2,0 / Essighaus: 6,0/MU) punkt sowie d. Liebevollen Aufmachung uneingeschränkt empfehlenswert i (Wasons: 2,0 / Essighaus: 6,0/MU)

Marionetz-"Jetztknalitz" (LP, Schlecht & Schwindlig, S&S.017, 1996.D)
Rides Punk Klassikers v. 81 im urspünglich geplanien schwarz-wells Originalcover (Grafiker Mark Sargent hatte sich dasmäls einen rot-blauen Tehlidruck geleistet, so sind sie halt, die Künstler). Digital remastered & mit 2 Bonustr versehen ("Ich bin ein T-Shirt, von '82, bereils auf dem Soundtracks zum Untergang II Sampler zu hören, & dem bis des in "Ich bin ein T-Shirt, von '82, bereils auf dem Soundtracks zum Untergang II Sampler zu hören, & Schlachtennufe), Bass, Gildren (Stimme, Tasten, Drums, Moog Bass & Schlachtenrufe), Günme, Tasten, Drums, Moog Bass & Schlachtenrufe) is Early Ledder (Stimme, Tasten, Drums, Moog Bass & Schlachtenrufe) is erfolgreich den Beweis an "daß deutscher Punkrock nicht aufomatischerweise mit stumpfem Metalgewichse dich Gilds-Untergen der Schlachter Punkrock klienin "Alltagswahn in Frage stellt," Teenager Stat" jedwadem Starkult eine klare Absage erteilt, "Die Nachbarn" mal wieder abneven oder sich Bruno Brüller bei "Heya-Stakult eine klare Absage erteilt, "Die Nachbarn" mal wieder abneven oder sich Bruno Brüller bei "Heya-Barkult eine klare Absage erteilt, "Die Marionetz seigen, daß es auch ein Leben jenseitz langweiliger Suffile erder gibt, Hier fräst die Gitsre, bratzt der Bass & wirbein die Drums, gibts malodische Punkrock Basher lieder gibt, Hier fräst die Gitsre, bratzt der Bass & wirbein den Bova gecovert ("Barbara Cähn"). So schön kann deutscher Punkrock sein. Wie steht's doch auf dem Cover geschrieben: "Diese Schalbigheite ist schön kann deutscher Punkrock sein. Wie steht's doch auf dem Cover geschrieben: "Barbara Gähn"). So einer neuen Generation gewidmet." Woll wurt hoffen, das sich dem Cover geschrieben. "Bese Schalbigheite ist einer eine Beispiel nimmt, (2,0/SC)

Mad Sin-"....Sweet & innocent?...Loud & dirty!" (CD, Bonanza, #557938-2, 1998, D)

Mun, eigenflich ist Suzie ja der von mir zum Fachmann in Sachen Rockability enannte Reviewer des UE, aber

Mun, eigenflich ist Suzie ja der von mir zum Fachmann in Sachen Rockability enannte Reviewer des UE, aber

die neue der Betliner Mad Sin gefiel mir dann doch so gut, daß ich sie mir völlig "uneigennützig" abkrallte &

die neue der Betliner Mad Sin gefiel mir dann doch so gut, daß ich zie mir völlig "uneigennützig" abkrallte &

den Vorspiel sind, eine de Betliner Nach beim Opener ("Sin city calling") der 14-Tr.-CD ewaähnt! Dansch gehrt enwartungsgemäß mit Psychobility weiter, doch steht die Betliner Truppe noch immer genug im Punklager &

eweit genugen Melodien einzubringen, um nicht als weitere Highspeedkombo mit Sufhreitfrisur sögelen zu weite Batterie von klasser Hitz wie werden. So finden einzubringen, um nicht als weitere Highspeedkombo mit Sufhreitfrisur sögelen zu weite Batterie von klasser Hitz wie eine ganze Batterie von klasser Hitz wie ein past Min. Leendat ein Instrumental, das aber lediglich nunde 2 Min. dauer. Dafür wurde aber noch nach Hymne "Interceptor", ein retaltumental, das aber lediglich nunde 2 Min. dauer. Dafür wurde aber noch nach ein past Min. Leendat ein Portere auf er "Pehipressungen" mein Eile not sie vor vollig versen gene der Booklets & des Covers die Tränen des "Lachens in die Augen" Treibt! Da muss irgend ein "Beach ein Bertegt haben, auch sein gene den men Eil not alee" oder "Wisier haben, ein ein der Brocklets & des Covers die Tränen des Booklets & andere Scholen wie "Geach men Eil not heigen der "Reiben auch völlig versegt haben, anders kann ir Wild Punkriffon! (2 -/MU)

"Gead men Eil not beseier Glätzere Glätzere, natürlich perfekter Majorproduktion! (2 -/MU)

die hier dargebotenen Cover sind mir zu mehr als die Hälfte völlig unbekannt & selbst die Band konnte die die hier dargebotenen Cover sind mir zu mehr als die Hälfte völlig unbekannt & selbst die Band konnte die die Schiel be mit schielt & deschalb kann ich diese Schiel. Der mit Stücke wie "Boppin Bonnie" oder "Mixed up" ? Sorry, ich nicht & deschalb kann ich diese Schiel be mit schielt bet Schielt bet die Beselbalb kann eine hohe Qualitäh beim Musizieren eben jener Songs. UE-naturgemäß begelstem mich am ehrsten die Ronkabilly-Songs wie "Hey Miss Fancy" oder "Mixed up", & selbst das Saxofon oder Trompete in den Songs kann mit diese gute wie "Hey Miss Fancy" oder "Mixed up", & selbst das Saxofon oder Trompete in den Beselzung) seit den Rockhilf & Boppin-Laune nicht verderben, ich verwete vielmehr deraut, daß trotz der Tatsache, daß ich Saxofon-losen) Shakin Pyramids zu den Top 3-Bands meines Meo-Rockabilly-Universums zählen I Und genau an diese Z Bands einnem mich auch Madison Trio, wenn sie dann mai frühen 80en zu seit den Schrank holen & Schreib is den seit den Beselzung seit den mit den Kaxofon-losen) Shakin Pyramids zu den Top 3-Bands meines Meo-Rockabilly-Universums zählen I Und genau an diese Z Bands einnem mich auch Madison Trio, wenn sie dann mai Herz begreib wir der Schreib ein den Beselzung seit den mich der Bereit zu genauf den Schrank holen & Genes den Benetz auf genau gen den Schrank holen jeden Musik Interessienen wärmstens ans reichbere Coolness der Zo.g. Bänds, die ich im Übrigen jedem an dieser Musik Interessienen wärmstens ans Herz Begen möchte I Genau so wie Madison Trio, die für 'ne 90er-Band scheiße gut & scheiße authen isch Herz begen möchte I Genau so wie Madison Trio, die für 'ne 90er-Band scheiße gut & scheiße authen Bonnie", "Tomado", "Down bound train" (mit fantastischen Vorsib) "Linda Lou" (das abet bis ans Ende siler Begen möchte in d. besten Version v. The Pirates existien!) & last not least die o.g. R'n'RDPI-I-Pirate be siler ans per Bede siler ans den Serien Version v. The Pirates

Madison Tno-"St" (LP, Middle Class Pig, #MCP-006, 1998, D)
Klasse Calcon-Cover, åulserst liebliches klares "Riesling"-Vinyl, Jahrgang 1998, & suf 1000 limiliert.inkl. Handnummentung I Das heilbt die
Dehik stimmt vollends I Akustisch waren auf mich gleich mit dem T.
Track in klasse Space-Instro & dansch 12 x Rockribll, Rockabilly,
"Twen in Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu stammen scheint. Also
schort, das im Ubrigen aus Deutschland zu scheint.

"Würg, schon wieder 'ne Band, die keine eigenen Songs zustande
"Würg, schon wieder 'ne Band, die keine eigenen Songs zustande
"mürigt & mit ihren Coverversionen langweilit" ?? Keineswegs !!! Denn
bringt & mit ihren Coverversionen langweilit" ?? Keineswegs !!! Denn
bringt & mit ihren Coverversionen langweilit" ?? Keineswegs !!! Denn

Ametite Sunglasses & Pom Star Clothing allerdings die musikalische Qualität dieser kalifomischen Youngster verbessem, entziehlt sich meiner Kenntnis. Sponsoring, ick hör dir trappsen. (3,0/SC)



EEFINES

LETS TALK

GUTEM, altmodischen 70er-Rock mit ordentlich Power steht, der ist hier bestens aufgehoben. Hee, ich steh nised land" & "No easy way out" oder (seine Abrechnung mit Drogen ?) "Junkie romance" ! Wer auf songs" spielen & singen kann, zeigen die rauhen Neil Young-style-Rockballaden "Something's broken in the leben des guten Wayne geboten! Daß Wayne trotz wilder Rock-Vergangenheit auch klasse "Schmusebis hin zu neueren Stücken von seinen letzten Soloalben, wird ein guter Mix durch das Iange, lange Musikereiner Coverversion von "Kick out the jams" über einige Tracks aus seiner Deviants-Zeit mit Mick Farren (???) ("Stranger in the house"), was zu erwarten war & von mir auch gewünscht wurde! Angetangen von natürlich die Kühe ganz schön die Mini-Skirts schwingen lässt! Dominierende Gitarre mit teils wilden WahWah-Soli Gitarre! Trotzdem muss ich sagen, daß, verglichen mit dem schlechten letzten Album, der Ex-MC 5 Recke

schlag, doch komischerweise weit mehr durch den Gesang im Stile eines Ronnie Montrose als durch die phäre wie die eines im Booklet zitlerten Liveklassikers "Kick out the jams" vorhanden, klar hat die Scheibe einen starken 70's-Rockeinlar ist das ROCK! Aber auch ROLL! Klar ist nicht mehr die Atmos-Kramer, Wayne-"LLMF" (CD/LP, Epitaph, # 6539-2, 1998, NL)

Geschichte! Eine von durchquälten langen Nächten! (2,5/MU) auch nicht, wie ich übersehen konnte, daß die auf dem vonletzten "Stay Wild". Festival spielten 1?!?! Aber das ist auch "ne andere Austin Powers" schmücken! Unbedingt empfehlenswert! Weiß Schreiberlinge dort ja gerne mit den kränksten Pseudonymen seit genau nachprüfen kann, da sich die kranken "Nouvelle Cuisine" Jungs "spielt" auch beim "Gerda"-Fanzine mit, was man ja nie so

Rock n'Roll-Leadgitarre durch einen klasse Drummer & einen (der beiden) Sänger auf, dessen Organ beim etzlen hessischen Böslinge-Championship sicher einen der vordersten Plätze belegte! Zumindest einer der namen "Kiss Me Deadly" haben ihre Lektion in vielen Jahren gelernt & fallen außer durch eine grandiose vermelden, so wird dies jetzt wohl ein Ende haben, denn die Profis mit dem zum CD-Cover passenden Bandlands einfällt, Frankfurt! Gab es von dort ja in den letzten Jahren nicht mehr viel musikalisch Interessantes zu der genialen Glamour Ghouls. Bands, bei denen einem sofort die hälblichate amerikanische Stadt Deutschpretty girl"). Anscheinend handelt es sich hier um Mitglieder der "Cocks In Stained Satin" (???) & mind. einem

Y77-Punk ("Step on it") bis Power Pop ("Come back tomorrow" & "Over ITTER IN ("Wish you were mine") & einem Mix aus allem ("Hey reich zur Sache mit bösem R'n'Roll ("My baby don't care") über Glam & Nachbarn durchgehen läßt! Musikalisch geht's sehr abwechslungs dals die böse drein grienenden Jungs nicht grade als die netten Herrn noch 'ne nette 50's-Movie-Braut aufm Cover sowie ein Bandphoto, ten ist, aber im immer wieder gern geküssten Digi-Pack kommt, gibt's Wallstr.21, 60594 Frankfurt, Preis: ???, # Deadly 1, 1998, D)
Mal davon abgesehen, daß die CD zwar mit 7 Songs eiwas kurz gera-

Kiss Me Deadly-"Number one with a bullet!" (CD, Stefan Rohmig

schon wieder. C-Movie Horror Trash im 10" Musikformat. (2,5/SC)

verdammt nach "Tequila Klown", & irgendwie paßt das ja dann auch Capella Refrain von "I'm a little Killer Klown" am Ende des Albums oder fabriziert mit "F.T.W." einen echten Garagen-Orgel-Smasher. Der feucht-fröhliche, nicht gelistete A gar ins Rockabilly Gewand gepackt, da covert man mit "A Gun For Phil" auch schon mal die Italian Cavedogs Leatherface resp. Ed Gain mit "I Love Your Skin". Tribut gezollt oder John Wayne Gacy als "Dr. Pedophilous" Rawk'n'Roll irgendwo zwischen Los Ass Draggers & den Dwarves bieten. Da wird erwartungsgemäß Werke. Geboten werden 13 Tracks (das Track Listing spricht allerdings nur von 11), die trashy'n'twangy Punk His Screaming Street Trash, geht das italienische Quartett auf dieser 10" musikalisch doch eher harmlos zu "Buncha Bullshits" oder "Your Big Mouth Is Goin' To Suck" am ehesten Scum Punk à la Mad Brother Ward & allgemeinen & dem Lightnin' Beatman im besonderen. Erwartet man ob solcher Titel wie "I Love Your Skin", Gewidmet allen "Pedophiles, Punks, Pimps, Whores, Sexual Maniacs, Flesh Eaters & Aimless Killers" im

Killer Klown-"Dr. Pedophilous" (10", Killyourself Punkarecords, 1998, Italien) keinster Weise so, d.h. Topqualität! (3,0/MU) wurde als Duo in einer Garage aufggenommen & klingt aber in eigentlich höchstens nur in der Schweiz geben 1? Das Album Uberhaupt kann es so was wie singende Kampfsportler ja bin ich schon mutig bei so was ! Er gegen Suzie dann, höhöhö ! doch etwas gestellt aus, das Foto im Booklet! I Ich glaub, da laß ich's drauf ankommen & fordere den mal zu 'nem Kampf raus! Da champion istwar!? Sieht für ein angebliches Match ohne Regeln ob die Geschichte denn stimmt, daß Allen Wrench Kickbox zimperlich zugeht! Jetzt müsste ich doch aber bifte noch wissen, erkannt haben, daß es bei dieser Scheibe textlich nicht gerade hat! Allein an den Songtiteln dürftet ihr ja wohl hoffentlich schon

etwas truben, auch wenn der Typ eine genial bösartige Stimme

dischaten Irack mit Singalong-Qualitäten! Insgesamt eben zuviel Heavy-Gitarren, die mir den Hörgenuss princess" & meinem trotz üblem Kurzsoli absoluten Überfave "My bitch is junky", dem gleichzeitig wohl meloten Knallerhits so denn man diese Art von Musik überhaupt mag wie "I want to date a pomo star", "Butt fuck

wiederum mit r'n'rolligen Soli aufwarten können bis hin zu einigen ech-Schrubbel-Metal-Riffs über Ø-liche Songs wie "Alcohol", die aber bye" oder auch "Beautiful" mit diesen typischen abgedämpft gespielter der Gunst" zwischen d. zu rockigen (& nicht gelisteten 5. Song) "Goodleicht sogar den Misfits. So schwanken die Songs auch in meiner "Skala Vee & The Meatmen, Supersuckers, diversen 80er-Ami-Kombos & vieletwa auf der Menükarte bei den High Octane-Menues zwischen Tesco durchaus im Rahmen des erlaubten! Ansonsten liegt das Ganze so in gut gefällt! Zwar wird bei o.g. Soli immer wieder mal kurz gefrickelt, aber Ganze übel wird, entfernt! Das heißt dann auch, daß mir diese Scheibe zu Hard-Rock & Metal, aber immer noch 1 cm von der Grenze, wo das

in V Jau Von den Gitarren, besonders d. Soli, & dem Gesang hart an der Grenze Kill Allen Wrench-"My bitch is a junky" (CD, Devil Vision, # MPCR 1, USA, 1998)

locker" - das hat was, wirklich. Besser als "English For Runaways", & umeiniges preiswerter (5,0/5C) Säufer aller Welt vereinen. Meine Lieblingstextzeile lautet übrigens "I'm always verkrampft, I never got sich meiner Kenntnis. Einzig "No money for beer" wird wohl aufgrund seines Universalitätsanspruchs die halten mag, - vorgetragen in einer wirklich umwerfend nonchalanten Sextklässler-Aussprache -, entzieht Now you are not my neighbour, you're just chevapchichi" oder "it's in my livingroom in Bochum-Stiepel" Paranoia) gestreiki zu haben. Was die englisch sprechende Bevolkerung allerdings von solchen Satzen wie "Sauerkraut-Man" - scheint die Ubersetzungsmaschine (in Personae: Dr. Dieter Kochl, Mike Neun & Pascal mutiert folgerichtig zu "Catapult for people", nur bei der englischen Version von "Außenbordmotor" steht. Aus dem "Altere(n) Herr(n)" des "Habe Brille" Albums wird der "Very old man", das "Menschenkatapult" Bundesprüfstelle d. Möglichkeit geben, Indizierungsanträge zu stellen, wenn einem doch d. ganze Welt offen gekündigt hat, führen d. mächtigen Kassierer jetzt auf diesem full-length Album fort. Warum nur d. deutschen Kassierer, Die-"The Gentlemen Of Shit" (CD, Tug. 1 UG085, 1998, D)
16 Kassierer Smash Hits - in english I!! Was sich mit d. MCD "Colden Hits - Teilweise In Englisch" bereits an-

schon seit vielen Jahren out & nur noch 'ne Karikatur ist, sich Punk zu kleiden, um Punk zu sein ???? (5,5/MU) die Jungs ultrabeschissen & nur noch lächerlich aus ! Hat eigentlich einer von euch schon gemerkt, dals es nem Schrott noch Phantasie für n 1-seitiges, positiv klingendes Beiblatt aufbringen kann ! Im übrigen seh'n Dals wir genau diese vollig klischeeuberladene Mucke verabscheuen! Ein echter Meister aber der, der bei so

kommt gleich mit den La~Donnas der nächste Am Nachdem ich grade die Scratch Bongowax-CD

Pooch, #0643-2, 1998, USA)

La~Donnas-"Rock you all nicht long" (CD/LP, Epitaph/Scooch

guten Stücke senken die Wertung geringfügig. (1-/MU) einzigartigen Kwyet Kings! Lediglich die 2 letzten, trotzdem aber noch Kapellen zu messen haben, dann sind dies OHNE JEDEN Zweifel die uropa eine Referenzband für Power Pop gibt, an der sich die anderen sprochen habe, & das durtte so an die 3 Monate her sein. Wenn es in Echt eine der schönsten Power Pop Songs, seit ich die Hormones be-

1946 LOSONNOS Gitarren an Power & Melodien gegenseitig versuchen zu übertreffen. jemanden aus einer Irish Folk Rock Band eingekauft, & Arne am Milkro wunderbar ergänzt, während sich die zu erkennen, ehrlich) Vibeke Sangestaad an den 2. Vocals, derldie klingt, als hätten sich die Kwyet Kings Midtempo-Popsong "It's easy" & last not least der Hit "Ooh, I love you" mit einer/m (das ist nicht unbedingt klar durtien ebenfalls ihre Freude daran haben. Anspieltips: "I never thought", "Just like that", der wunderschöne Richtigstellung: sind wohl von den K'Kings beeinflußt worden ("Just like that"). Und Fans selbiger Combos kleinen Brüder der Kwyet Kings sind), & sogar die Basement Brats haben ihre Spuren hinterlassen bzw. umgehauen hat, ist die Ähnlichkeit bei einigen Vokalpassagen mit Eric Burdons "When I was young" im Song "Strange". Doch ansonsten gilt natürlich: äußerst YumYums-Fan-kompatibel (obwohl dies NATÜRLICH die Vergleich mit Aussiebands wie DM 3 & Chevelles nahe. Was etwas ungewöhnlich kommt, mich aber völlig shalich der Solinger Großtamilie jeder mit jedem (musiziert), auch kein Wunder so liegt trotzdem auch ein

ruberkommen. Auch wenn dies der typische Norwegen-Sound ist bei der inzestuösen Brut da oben, bei der

wuchtiges, & trotzdem klar differenziertes Schlagzeug gitarre, die beide äußerst druckvoll, ergänzt durch ein BANKINGKOO BEKELININEER das Heraushören von Rhythmus- & getrennt davon Leadlicht dem völlig unmusikalischen Rezensenten dann sogar nicht geizig umgehen. Eine perfekte Produktion ermöggroßartige Popband sind, die mit Melodien & Power gar schen 60's Schrei bei "Strange" ich weiß es nicht. Dafur weiß ich aber um so besser, daß die Kwyet Kings eine SOUN Cosmic Dropouts. Liegt's an der Stimme, an dem typi



wieder mal Arnes 60's Bands ein, wie z.B. die frühen eindeutig Power Pop ist, fallen mir trotzdem auch immer

Scheibe dann GottseiDank doch ermöglicht. Obwohl es Aber manchmal wird doch alles gut, & es treffen sich ein Arne & ein Ritchie an einem Punkt, der die VÖ dieser dann darin endete, daß die Kwyet Kings nicht mehr existieren & die Aufnahmen vor sich hin schlummerten. O-Rama, Cosmic Dropouts, Bittersweets) trieb sich (und treibt immer noch) jobmäßig in Thailand rum, was noch in den Sternen stand. Ritchie konnte es sich finanziell nicht erlauben, & Mastermind Arne Thelin (Lustowodo er nur ein schon Smal überspieltes Tape vorliegen hatte & zu dem Zeitpunkt eine VÖV des Albums dienen kann, dann ist es die Talsache, daß Ben Accident vom Subsonic Speed die Scheibe bereils abfeierte, Alt sind die Aufnahmen, ja schon rund 2 Jahre, doch wenn trotzdem etwas als Referenz für ein klasse Album Kwyet Kings-" Been where? Done what?" (LP, Screaming Apple, # SCALP 120, 1998, D)

unterstützen Sie funtische Kultur & kaufen Sie viele Humppa Records". In diesem Sinne. Höhepunkt zu bewegen ... Wie dem auch sei, es gilt der Humppa Wahlspruch: "Bitte machen Sie uns reich, wenn man sich betrachtet, wie Martti & Onni Varis verzweifelt versuchen, ein Kamel aus Stein zum sexuellen Elakelaiset" socco dunkel eigentlich nicht ist, sondern eher für ausgmacht gute Laune sorgt. Andererseits, Tr. halten Kumikameli nostalgisch Rückschau, wer jetzt allerdings das übliche krude, weirde Zeux erwar-

Xylophon, Akkordeon & Tröte ihren würdigen Einsatz finden. Bleibt zu attestieren, dals "die dunkle Seite von abgedrehte Traxx a la "Rauni", "Nousussa" & "Paperikapteeni" nicht zu kurz kommen, bei denen Keyboard, Variante der Addam's Family Theme), "Aimo" & d. Ballade "Lahti" sogar richtige Hits. Klar, daß auch klassisch Album beinhaltet mit d. gitarrendominierten "Tarmo" & "Ansa", "Pasi" ('nem Song, der klingt wie 'ne Upspeed sittsam (okay, okay, bei dieser Band ist solch ein Ausdruck immer relativ zu bewerten) & melodisch!!! Das tet, für das d. Finnen so berühmt sind, wird enttäuscht - denn Kumikameli geben sich auf "Kaputtheit" äußerst aufgab, mit Motorschaden auf der Autobahn verreckte & daraufhin für 4 Flaschen Wodka verhökert wurde. In Helmut & Walther schafften es da immerhin auf 3 Jahre, genauso wie Lothar, der anno 1995 seinen Geist so etwas auch Bandbus) gewidmet. Den Antang machte Klaus, den es gerade mal ein Jahr zusammenhielt, herzzereißender Weise ihren ehemaligen, ausrangierten & abgewrackten VW Wannen (die Finnen nennen heif" übrigens keineswegs auf d. Geisteszustand oder das musikalische Output Kumikamelis, sondem ist in ihre & kein bilschen weise feiern die abgefahren Finnen hier ihr Jubiläum. Dabei bezieht sich "Kaputt-Kumikameli-"Kaputtheit-The First Ten Years" (CD, Humppa/TUC, Humppa006, 1998, D) der Celibate Rifles vom gleichem Label gewünscht! (4,5/MU) came to this land" hebt die Wertung noch ein wenig! Da hätte ich mir doch weit mehr ein paar nette Scheiben

mein letzte Begegnung mit Herrn Kuepper gewesen sein I Lediglich der satte Midtempo-Rocker "When I first ten Effekten ist, bei der schon die Länge der Songs von meist um die 6 Min. abschreckend wirkt. Nee, soll hinweg, daß dies für zumindest meine Begriffe eine weitere langweilige Rock-Platte mit reichlich eingemisch-Sound saft & relativ fett kommt & Mister Kuepper sein Instrument beherrscht täuscht das nicht darüber eines Neil Young, wenn der mal einen Gang zurückschaltet & sich an seiner Gitarre vergeht. Auch wenn der wohl auch rechtfertigt! Hier gibt es nur Rock, meist langweilig & viel zu oft zu verspielt & balladenhaft im Stile schlechten Eindruck mehr als bestätigt & andererseits die klare Spitzenposition von Chris Bailey bei'n Saints sehr gut. Einmal genet mir eine CD-EP in die Hände, die grottenschlecht war & - wie ich dachte - nicht als Maßatab genommen werden sollte. Hier glbt es nun eine 10-Track Live-CD + Intro, die aber leider diesen Ich kenne ja eigentlich nur das, was der Mann bein Saints & den Aints abgeliefert hat & das war immer gut bis Kuepper, Ed-"Live!" (CD, Hot Records, #1070, 1998, AUS)

tatsachlich Vinyl gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. (3+/MK) Jedenfalls sind die 10 Songs auf dem Backcover ordentlich nach Side 1 & Side 2 unterteilt. Ob es auch Gids, Stupid Love Song. Auch scheinen die Krinkles insgeheim Anhänger der guten alten Vinyl LP zu sein. schimmern große Power Pop Momente durch. So zum Beispiel bei Atom Bomb, She Likes Me, So Many von 60's inspirierten Garage Popsongs. Mitunter recht catchy, im Prinzip aber zu harmlos. Nur gelegentlich durchaus ein Fortschritt gegenüber ihrem Debüt ist Revenge of the Krinkles eine unterhaltsame Sammlung gegen diesen Popmusik Hasser verteidigt werden, meinen die grünen Jungs etwas pathetisch. Musikalisch Zigarren paffenden Fiesling namens Mr. Bobby zu befreien. Das Gott gegebene Erbe des R'n'Roll muß genau dieses Thema. Als Marsianer verkleidet kommen sie auf die Erde, um die Menschheit von einem beliebtes Thema zu sein, dachten sich die Krinkles aus Chicago & spannen die Songs ihres Z. Albums um Mars Attacks, Das 5. Element, Armaggedon - die Liste der SciFi-Filme aus jüngster Zeit ist lang. Scheint ein Krinkles-"Revenge of..." (CD, Mordorloff Music, '98) 1924 W. Belle Plaine #2, Chicago, IL 60613 USA

lich d. bombige Version v. "Kick out the jams, Motherfuckers"! (3+/MU) lasting masturbatin' frenzy", "Lady lover mother fucker" (Suzie's Vermu-tung!) oder was ? Anspiellips: "Bad seed", "Crack Il' universe", & naturdeutet! Etwa "Like lame men fuck", "Less lust makes fun", "Lone longvürde mich wirklich mal interessieren, was "LLMF" denn eigentlich bedie die Wertung LEIDER nur unnötig senken, verzichten sollen! Und es rock-jazzig klingende Songs wie "So long, Hank" & "Bomb day in Paris", seine Wurzeln besinnen sollen & auf abgefrickelte zu experimentiellout the jams" erscheint, dann hätte sich Wayne noch konsequenter auf be schon pünklich zum 30-jährigen Jubilaum des Releases von "Kick distorted Detroit-Sound, denn wenn schon altmodisch & wenn d. Scheihalt auf sowas! Wenn mir überhaupt was fehlt, dann ist es etwas mehr



Let Bumpers."H's a sexy burnout" (CD, Subway, # 355.0056.2, 1998, D)

Nun, die LP-Version wurde ja bereits von der holden Maid an meiner Selie separat besprochen, so daß ich mir hier auf die zahreichen Bonusstücke, 15 an der Zahl, beschränke I Doch zuvor sollle keinesfalls uner mir hier auf die zahreichen Bonusstücke, 15 an der Zahl, beschränke I Doch zuvor sollle keinesfalls uner Mänh beiliegenden, GEMULELV Comic vom Ruhrpotthelden Fritte ausgerechnet in Front eines Besoffenen Aeft im beiliegenden, GEMULELV Comic vom Ruhrpotthelden Fritte ausgerechnet in Front eines Besoffenen doch zohort Langeweile Wegratzenden zu plasieren. Dur Verleidigung von Papi Milch's Lieblingen muss jeten einen fundier-ten dech auf den Anschlagen, daß uns Jenz Benz Bumper bereits versicherte, daß dies in keinster Weise einen fundier-ten Hinfergrund habe oder sogar beabsichtigt gewesen wäre I Höhöhö, beim nächsten Mal gibt's den Arschlagen, daß uns Jenz Benz Bumper bereitz won den Punk-Broken Mal gibt's den Arschlagen, daß und Bot bein den Punk-Broken Tom Bisst & Mitcha Dny Bonusst is ken schreiben. Erst mal ein gelungener Schaechzug von den Punk-Broken Tom Bisst & Mitcha Bum seiner Vingt-

denn das Vinyl hat's in sich. 100% bretziger Punk'n'Roll å la Rocks, Randoms, Unnatural Axe, frühe Nervous denn das Vinyl hat's in sich. 100% bretziger Punk'n'Roll å la Rocks, Randoms, Unnatural Axe, frühe Nervous er Unmph), na gut, sagen wir mal Angry Samoans (ja, GEMAU), die schon wieden) & SAINTS lin inhrer "Ell'san unmph, na gut, sagen, was ihr wollt, Jensens "Alright" aut" Let's do it froggy style" häthe auch der gute Chris Baiss verstärkt, bei den vorliegenden Aufnahmen fährt allerdings noch Mr. Sexy seine Doppelschichten an Bass verstärkt, bei den vorliegenden Aufnahmen fährt allerdings noch Mr. Sexy seine Doppelschichten an Bass verstärkt, bei den vorliegenden kurzweiligen Punk Rock Smasher nach dem anderen raus. Doch auch Monroe Sunset macht sich ums Songwriting verdient, gelingt ihm doch mit "Backskatage Baby" einer der absolutien Höhepunkte des Alburms. Weitere persönliche Hils lauten auf "Kick Some Ass Tonight," "Non-emotionall Arbehepunkte, des Alburms. Weitere persönliche Hils lauten auf "Kick Some Ass Tonight," "Non-emotionall denn Auställe sind definitit veine unter den 15 Vinyl Tracks zu verbuchen. "She's into Satan" sollte als Gegenstück zu "She belongs to Jesus" von den Turpentines mal auf Spliit-7" gepreßtwerden. (1,5/SC)

Jet Bumpers -"If's a sexy bumout" (LP, Radio Blast, rbr 0.20, 98, D)

Coverschonheif der Ausgabe (den Titel hatte ich ja eigentlich schon san Poor Schon schon schon schon scholarscher Ausgabe (den Titel hatte ich ja eigentlich schon school 
Lackie & The Cedrics." Great 9 stomps set." (CD, 1+2, # 1+2CD 088, 1998, 19p8n)

Ich bin bestimmt kein Freund von Instros, wenn diese jedoch mit ein past Vocalstücken gemischt werden & dazu noch überwiegend nicht auf der Burt- sondern diese jedoch mit ein past Vocalstücken das durchaus dazu noch überwiegend nicht auf der Burt- sondern dies Rockin/Roll-Schiene fahren, dann kann das durchaus auch mich man liegelstern 1 Die Reispölte von Jackie & The Cedrics fabrizieren hier auf der mir vonliegenden CD-Version 11 mail (incl. 2 Bonustracks), gibt's auch als Doppel-Vinyl-Set mit 9 Stücken, daher der Titiel)

Rockin/Roll bis Surt-Rin\*, direkt aus der Zeilmaschinie, authentischer kaum möglich, bei denen die Instrumentierung, der Sound wie auch die Optik perfekt stimmen 1 Klar zwingen einem die japanischen Piept mentierung, der Sound wie auch die Optik perfekt stimmen 1 Klar zwingen einem die japanischen Piept mentierung, der Sound wie auch die Optik perfekt stimmen 1 Klar zwingen einem die japanischen Piept nicht geschen piet 1 Meine Faves sind trotzdem die Voage, klar besteht das komplette die "Lungs schon seit längenem erspielt! Meine Faves sind trotzdem die Voasi-Tracks wie "Get a little", der mach dem (angeblichen) King klingende Stück "Vou tre sixteem" oder den Sound wie "Leit dance". Unter den Instrucks dem gerapplichen) King klingende Stück "Vou tre sixteem" oder set "Leit's dance". Unker den Instrucks dem den Salden beit zie Pumper 2 Badie Blangere "It's a sexy bumout" (LE Radie Blangere "It's a sexy bumout" (LE Radie Blangere "It's a sexy bumout" (LE Radie Blangere "It's Badie Blangere").

Die aus über'n Daumen weg 5 Nationalitäten (Bayern zählen separat, d.h. nicht als Deutsche!) Band weiß leider mit nicht vielmehr als in meinen Augen musikal. Langeweile zu trumpfen! Ein bilßchen Pseudopunk, 'n bilßchan 'echtei" Punk, mal 'ne HC-Gliatre, mal 'ne HG-Gliatre, mach pop & Rock, macht mich alles recht krankt ibn bilschen sechtein zuch Unter machen, so eiled mit das ust das extrem sympathische Label "Loudsprecher" auch tut, die doch immerhin mit Zen Guerilla, Mohher Supenior, Smooth & Greedy & einigen anderen echte Aktivposten in unseren Hörgewohnheiten darstellen. Da kann auch das klasse Coverhoto 'ner sinderen echte Aktivposten in unseren Hörgewohnheiten darstellen. Da kann auch das klasse Coverhoto 'ner Punkette, die 'n Mammut im Museum absaugt, nichts mehr rellen! Was in d. 80em noch leilweise auf genialsburket & Hosper, nämlich Folkgoes Punk, nevt heute mit 3-klassigen Bands meist nur noch ! (4,5/MU)

Hypnomen."Super Sonico" (CD, Slupido Twins, Twin #34, 1998, Finniand)

Szenand: Finnisches LoFI-Instro-Garagen-Terzett bem Einsplelen der 15 Titel zur Neuverfilmung von Edger Wallaces "Die Jorden Augen von London". Einstellung: Das enblindete Basedow-Faktolum verschwindet in d. dichten Nebelschwaden d. Themse-Stadt, nicht jedocht, ohne dem verdeppt-verdattenen Joschim Fuchzberger noch mał kräftig eins auf den Deckel gegeben zu haben. Musikalische Untermalung: "Medication-Aberger noch mał kräftig eins auf den Deckel gegeben zu haben. Musikalische Untermalung: "Medication-Abergeren noch mał kräftig eins auf den Distortion-Gitaren, ein Demoilition-Derby-Bass & den Nebel durchdningen-Go-Co". Jede Menge wabernde Distortion-Gitaren, ein Demoilition-Derby-Bass & den Nebel durchdningen-Go-Co". Jede Menge wabernde Distortion-Gitaren, ein Demoilition-Derby-Bass & den Nebel durchdningen-Besitzen und die Gebrauffer und die Gebrauffer wird. Besitzen Gebrauch des Reverb-Pedals). Ein pillöchen Besitzen et einen Schulß "Bampoola"-Hawaii-Gitare & Maraccas, etwas Morricone-Flais & gelegentlich wird Begestraten die Farffas ausgepackt. "Death Came Prom Durango", "Mortonam", Psycho From Ipanema" - The Hypnomen sind die definitive Bereicherung ein jeder B-Movie-Trash-Sammlung. (3,0/SC)

In Rages-"Abfilliant move" (CD. Loudsprecher, #LSD 012, 1998, D)

zerstören. Damit ist diese Scheibe ein hervorragendes Dokument Berliner Rockgeschichte. (2-/MK) Das gesamte Material wurde fachgerecht aufbereitet & tontechnisch entstaubt, ohne die Authentizität zu eingespielt bei einem Beatfestival 1964 sowie ein Live Mitschnitt aus dem Sportcasino Tiefwerder von 1965 Dogs sind nun unter dem Titel "Gloria" auf einer CD wieder veröffentlicht. Dazu kommen noch 3 Titel Mitstreitern heute wieder aktiv unter dem Namen Roadrunners. Die beiden Singles & das Album der Hound als Anheizer der Who. 1967 löste die Band sich auf. Aber Danny Wall ist mit einigen überlebenden wurden. Höhepunkt ihrer Karriere war zweifellos 1966 der Auffritt im Sportpalast zusammen mit den Boots der Bühne. Bis nach Norwegen reichte der Ruhm der Hound Dogs, wo sie als deutsche Stones gefeiert Westdeutschland auf Tournee, & Danny kehrte in den Kaiserkeller nach Hamburg zurück, diesmal aber auf LP folgten auf einem kleinen Hinterhoflabel. Mit den Platten im Rücken gingen die Hound Dogs nun auch in Single "Cloria" wurde veröffentlicht & verkaufte sich blendend in Berlin. Eine weitere Single "Respect" & eine Hound Dogs weiterhin die bodenständige, ungehobelte aber äußerst beliebte Kapelle von nebenan. Eine te, die wir hier ja auch schon erzählt haben. Mit ihrem neuen Frontmann "Anthony" Eckhard Kühn blieben die Ulli bei den Boots wieder, der wohl noch legendäreren Berliner Beatband. Aber das ist eine andere Geschich Hound Dogs die # 1 in Berlin noch vor den Lords & Draff & His Magics. Im Frühjahr 1965 fanden sich Werner & ging zu Werners voriger Combo. Werner erhöhte den R&B Anteil am Programm der Band, & bald waren die schnell eine große Fan Gemeinde. 1964 stieß Werner Krabbe als Sänger zu den Hound Dogs, & Ulli Grun Zeit unschlagbar. In Jugendheimen & zwielichtigen Bars erspielte sich Berlins volkstümlichste Beatgruppe zwar nicht so perfekt wie die britischen Topgruppen, aber ihr Enthusiasmus & ihr Engagement waren lange ant Jeden I-all die wildeste, laureste & spektakularste beatband in berlin. Sie spielten den R&B & Rock'n Roll zeug) & ein gewisser Ulli Grün als Sänger. Dies war nun die Urbesetzung der Hound Dogs. Die Jungs waren (Leadgitarre) Truppe noch Peter Kind (Rhythmusgitarre), Dieter Jankowiak (Bals), Walter Hunn (Schlagst seine eigene Band & wurde so der Mann, der den Beat nach Berlin brachte. 1963 gehörten zu Dannys Danny die Musik auf, die ihm da im Kaiserkeller, Star Club oder Top Ten geboten wurde. Schließlich gründete Als die Beatles & andere Bands von den britischen Inseln Anfang der Sechziger Jahre regelmälsig in Ham-burg gestierten, war ein Berliner Junge namens Danny Wall so oftes ging auch dabei. Wie ein Schwamm sog Hound Dogs-"Gloria" (CD, Telefunken/TIS, 1998 D)

Generell immet gleiche Rhythmus bei fast allen Songs. Das Erinnerungsfolo auf dem Cover von den HRH mit. Pat Todd bringt mich dann auch auf den tatsächlich nahellegenden Vergleich, nämlich dem mit den Lazy Cowgirls. Die Wertung sei euch Kaufempfehlung genug, oder auch nicht!? (2,5,MU)

Kalte Krieger: "Mein letzter Schrei" (CD, Tug, # 089, 1998, D)

So, so, so, das istalso die Nachfolgeband von "Abemod"! Whe terffend, daß ich genau DAS jetzt grade kriege

So, so, so, das istalso die Nachfolgeband von "Abemod"! Whe terffend, daß ich ein Widerspruch ist, denn flies

1 17 mal D-Penk mit leilsweise Oi-Grunz-Vocals, was natürlich schon in sich ein Widerspruch ist, eine Blasphemie! Ein Blick auf's Cover genügt, um zu sehen, daß wir te heien Jasphemie! Ein Blick auf's Cover genügt, um zu sehen, daß wir habe hier mit einer Spezies zu ten haben, die hoffenflich bald vom Ausstehen bedroht sein wird 1 Natürlich habe hier mit d. Scheibe aber trotzdem angehört & ich kann euch sagen, es bestätigt sich jedes Vorurteil! Ein wenig ich mir d. Scheibe aber trotzdem angehört & Promo-Mailing-Listen würde ich mir von manchen Labels schon wünschen meh Sorgialt bei d. Erstellung d. Promo-Mailing-Listen würde ich mir von manchen Labels schon wünschen denn es dürfte intzwischen doch bis zum letzten Hinterwäldler in der siblirischen Tundra durchgedungen sein den nes dürfte in konn och bis zum letzten Hinterwälder in der siblirischen Tundra durchgedungen sein

Ansonsten ALLE Glieder hoch & immer kräftig schütteln ! (2+/MU) der völlig überlüssige & noch völliger aus dem Rahmen fallende Abschlußtrack "The mighty atom" ! geschafft haben, mit der Band Live durchzustarten! Mir missfallen lediglich die Surf-Ballade "Lonesome" & Mucke, mit der all die "Always In-R'n'Roll-Cats" vor ihren Freunden angeben können, wenn sie es mal mehr Gas, aber dem gleichen Coolness Wellness Hipness Danceness Flipness Faktor! Genau die coole nachempfunden ist! Irgendwie erinnem mich die Kaisers manchmal an die australischen Breadmakers mit natūrlich in Mono kommt & auch trotz CD (LP-Version soll noch folgen) von der Optik alten 50's/60's-Singles klingen wie grade aus der Zeitmaschine gezogen. So ist es auch keineswegs verwunderlich, daß die Scheibe setzen muss, ist die Tatsache, daß unter den 14 Songs lediglich 2 Coverversionen sind & die Jungs trotzdem der 4. Winner unter 4 Alben! Was man den Kaisers bei aller Authentizität noch als Sonderbonus oben drauf frühesten R'n'Roll-Zeiten vorstellen! Dazu ein paar typische 50's-US-Midtempo-R'n'Roll-Balladen & fertig ist & rollin's 50's & konnite sich die Kaisers locker vom Hocker als einen Supporting Act der Beatles zu ihren aber dafür mit mehr Rhythmus & Beat! Man fühlt sich unweigenlich zurückversetzt in d. swingin' 60's & rockin Winzigkeit ruhiger, soweit man bei denen diesen Ausdruck überhaupt verwenden kann, & weniger R'n'Roll uch was Neues wird v.d. schottischen Quartett nachgeschoben, & zwar ihr inzw. 4. Album! 14 Stücke, 'ne Kaisers-"Wishing Street" (CD, Imperial/No Hit, # NO HIT CD-025, 1997, UK)

besten Neo 60's Liveacts gehören, kriegt hier Bescheid gestoßen. Mal ganz ehrlich, eine Band, die so genräle in Neo 60's Liveacts gehören, kriegt hier Bescheid gestalen wie "Uh Huh Oh Yeah" (mit so aussagekräftigen Textzeilen wie "Uh Huh Oh Yeah" (mit so aussagekräftigen Textzeilen wie und berraschenden weiblichen Antwort "Uh Huh No No") aus dem Armel schüdlich, war schon immer zu Größerem geboren. Das hat ein bilschen was vom Medway Beat Sound der frühen Milkshakes (nicht umsonst wird "Shimmy Shimmy" geovert) & sehrviel mehr vom Rhythm'n Beat der Mersey Szene Englands. Jump'n Juve III (1,5/SC)

Kaisers-"Squarehead Stomp" (CD, Get Hip, CH-1049, USA, 97)
Schottlands Fab Four mit ihrem Debut Album, ursprünglich auf
Schottlands Woh Hit Rec. erschienen. & in den Staaten von Get Hip
aufgrund wachsender Nachtrage (die Band stähl den Nasndenthals auf
sihrer USA Tour die Show) erneut verödfentlicht. - als LP & als CD.
Sämtliche 16 Tracks wurden an einem einzigen Tag in Liam Watsons
Sämtliche 16 Tracks wurden an einem einzigen. Tag in Liam Watsons
Sämtliche 16 Tracks wurden an einem einzigen. Tag in Liam Watsons
Coolchie Sounds des "Alligator Twist", coole Instrumentals samt Rider
Con-Effekt ("Valley of the Kaisers") oder Coverversionen mit
Kuschelweich-Stimmfaktor 10 ("Soldiers Of Love", "Love Potion #9")
Kuschelweich-Stimmfaktor 10 ("Soldiers Of Love", "Love Potion #9")
Kuschelweich-Stimmfaktor 10 ("Soldiers Of Love", "Love Potion #9")
Kusch immer schon getragt hat, warum die Kaisers zu den derzeit
Viriah in der Bezehon getragt hat, warum die Kaisers zu den derzeit

Jud-"Chaeling California" (CD, Nois-O-Lution/EFA, 1998 D)

Richtiger Alfernative Rock Ja, sowas gibt's noch. Jud sind seit 1996 dabei. Vielleicht auch länger. Aber '96

Richtiger Alfernative Rock Ja, sowas gibt's noch. Jud sind seit 1996 dabei. Vielleicht auch gebrinste in eine Heimals ihre 1. Scheibe raus. Seither fouren den Mythos von Kalifornien. Doch Kalifornien hat viele

Mythen. Welches ist der Jud Mythos? Diese Platie ist nachdenklich & aggressiv zugleich. Mir getällt sie am

Mythen, Welches ist der Jud Mythos? Diese Platie ist nachdenklich & aggressiv zugleich. Mir getällt sie am

Mythen, wo die unhigen, schönen Passagen, mit Cello, Piano, klagender Gitarre, Gastsängerin, dominieren.

Der schwere Grunge Rock einiger Tracks klingt ezhon wieder ehrlich. Zumäl Jud sämliche Klischese erdig
Der schwere Crunge Rock einiger Tracks den man heute hier wie dort braucht, nur sich zu einer nur der Schild, der Panzer, den man heute hier wie dort braucht, um sich zu behaup
teich vermeiden ru der Schild, der Panzer, den män heute hier wie dort braucht, um sich zu behaup
ten? Wiep Your Troubles In Dreams, sang Nico mit Velvet Underground vor 30 Jahren. Jud führen vor, wie

junge Menschen dieset Aufforderung 1998 nachkommen. (3,0/MK)

Jolly Jampers-"Ruis" (CD, Bad Vugum, 1998 FIN) Box 362, FIN-90101 Oulu Wach Jahren geduldigen Ausharens sind die Jolly Jumpers ihrem allen Label untreu geworden. Zu lange ließ man sie im Ungewissen über Release Dates & Anderes. Beim finnischen Label für Avanfgarde Krach & Superachisges Bad Vugum sind sie im unf stat die einzige Roots Rock orientierte Band, Wobei Roots bei Superachisges Bad Vugum sind sie nun fast die einzige Roots Rock orientierte Band, Wobei Roots bei unseren finnischen Freunden (der Kenner nickt mir wissend zu) nicht einfach Blues, Folk oder Country unseren finnischen Freunden (der Kenner nickt mir wasend zu) nicht einfach Blues, Folk oder Country bedeutet. Hoch im Norden in einer zugigen Scheume entsteht eine unglaublich eindringliche Musik, Mal einmer Albers, einer Jeichte Schwermütigkeit. In gewisser Weise sind die Jolly Jumpers die erwachsene, abgeklärte Version der Flaming Sidebums. Das nur zur Eräbuterung für die jungen Helikspome unter euch. Mit Ruis (auf deutsch: Roggen) haben sie sich selbst zub Frauch für die jungen Helikspome unter euch. Mit Ruis (auf deutsch: Roggen) haben sie sich selbst übertung für die jungen Helikspome unter euch. Mit Ruis (auf deutsch: Roggen) haben sie sich selbst übertung für die jungen Helikspome unter euch. Mit Ruis (auf deutsch sinstlatigen der Schweiber zu deutsch noch 1993 bis zur bishert ersten an wilden Rocksbilly 10° von 1996 über die düstere LP Rureility von 1993 bis zur bishert ersten Schreibe Tymaka's vor 20 den 300 den Genzen on 1993 bis zur bishert einem großen Genzen einem onglinär finnischen Swamp Blues verschmolzen. (1 -/MK)

JM.K.E. "Jäneste Invasioon" (CD, Stuptido Twins, Twin#31, 1998, Finnland)

Warner et fürhter noch wie die finnische Ausgabe der Sex Pistolst, haben sich J.M.K.E. inzw. ein typisches "Deutsche" pur der sich "Beutsche" und sie sin Sänger, der sich im fortigeschrittenen Kenlikopfkrebs-Stadium befindet. Die Übentalle Khythmus & ein Sänger, der sich im fortigeschrittenen Kenlikopfkrebs-Stadium befindet. Die Übentalle ("Ansthia" legen nahe, John sie mäßigem Erdolg, Songs wie "Alsteist", "Jäneste Inschoult krankes Moise-Experimentals-Ewas dazwischengeschoben, Am Ska versucht man eich bentalle ("Ansthia" legen nahe, daß die Junge mäßigem Erdolg, Songs wie "Alsteist", "Jäneste Inxesioon" & "Kosmoses On Külm" legen nahe, daß die Junge mäßigem Erdolg, Songs wie "Alsteist", "Jäneste in xie einzuwenden haben. Distru gibt's als einen von diesem Kruden Meisterwerk finnischen Frickeltums vergeblich suchen. Däfür gibt's als einen von diesem Kruden Meisterwerk finnischen Frickeltums vergeblich suchen. Dafür gibt's als einen von Wenterscks "Die Hymne der DDR" passentiert, gefolgt von einer gas cehricklichen Unplugged Version von Invasion der Hasen". Auf dem Cover positan folgegerecht Burs Bunny mit einem Machinengewehr. Ein Past Invasion der Hasen". Auf dem Cover positan folgegerecht Burs Bunny mit einem Machinen ein Pasten Invasion der Hasen". Auf dem Cover positan folgesend gewesen (5,0 SC).

JIM Richman's Dizzy Dizzy (Demo Kassette unter PO.Box 211, Dunn Loning, VA 22027, USA)

Ehemslige Suspects, 9353 & Happy Plowers Mitglieder fabritairen bodenständigen Old School Punkrock mit ihrikeyden Reibeisen-Vocals. Tracks wie "Taking II. The People", "Pointer" oder "Fight, Mil. "Pointer" oder "Pight, Mil. "Pointer" oder "Pight, Mil. "Pointer" oder Warberhaft an selige Antiseen oder australische Red Planet Rockstis, mit 86 Days On. The Road" hat die Band sogar eine wunderschöne Glitaren-Percussions-Akustik-Ballade hingelegt, wohingegen mit dem pop punktigen "3 Sides" ein Track für die Screeching Wessel Tribut Compilation beigesteuert wurde. \*Another Woulf in Dee" abgelöst wird. Selten eine Band gehörd, die dermaßen 3-Akkorde-Punk Charme eines "John Doe" abgelöst wird. Selten eine Band gehörd, die dermaßen Bawerbstungsreich zur Sache geht - da wunderts dann nach nicht, daß das Seitenprojekt von Dizzy Dizzy. Bawerbstungsreich zus "The Steiere Of Morrissey" nernt, aber namensuntzypisch dem psychadelischen Rock sie früh 80er namensuntzypisch dem psychadelischen Peck sie früh 80er namensuntzypisch dem psychadelischen Peck sie front. Cibyl's leider nur auf Demo Kassette unter o.g. Adresse, bei Bedart aber auch als ergendunzierhare DAT Version. (SC)

only". Elnstellung unbedingt die LP zulegen, komt aber andererseits auch nicht darum herum, einen Kauf der CD in's Auge zu fassen, sind doch hier 9 Stücke ihrer klasse Debul-LP, 4 von ihren 3 inzw. wohl forever-gone EP's sowie 2 (meines eingeschränkten Wissens zufolge) unveröffentl. Tracks namens "I hang around" (das mir aber irgendwoher bekannt vorkommt. Sampiehrack ????) & "Dirity romanne" (ein klasse Doo-Wop-Rock & Roller II) versammeit. Sollite also jernand LP oder Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zum Kauf der CD geratien, um efwaigen Jet Burnand LP oder Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zum Kauf der CD geratien, um efwaigen Jet Burnand LP oder Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zum Kauf der CD geratien, um efwaigen Jet Burnand LP oder Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zu werden Roller III) versammeit. Sollte also jernand zu der Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zu werden Roller III) versammeit. Sollte also jernand zu der Singles noch nicht besitzen, wohr und der general verweiten. Die Vorweiten von zu der Singles noch nicht besitzen, so wird dringend zu werden general verweiten von zu der Burnand zu der Grand von zu der G

somewhat from a repetitive backbeat which tends to take the gloss of things. Things improve immeasurablely chord changes to save it from becoming mundane. The same could also be said for the next 3 tracks "How can I", "Just triends" & "Margaret sez" It's not that the songs are by any means boring however there suffer Inconceivable opens with the aptly titled "Matter of time" a simple drifting powerpop song with just enough named in honour of the difficulties they encountered along the way keeping that dream together. artists & record & release a bunch of tracks they'd been working on as well. The final result in "Inconceivable from all over the globe. Over that period they also dreamed to follow the footsteps of many of their favorite For the past decade or so they have been scouring records stores & mailorders collecting all good things pop seeking out pop & garage rantes may have come across Rory Odani & Troy Paterson of the Hippycrickets. While perhaps remaining relatively unknown to the average punter those of you who who make your life Hippycrickets-"Inconceivable" (CD/No Tomorrow, PO Box 80722, Atlanta, GA 30366, USA)

mit dem Satanismus erscheint eher aufgesetzt. Dennoch, die Scheibe hat Unterhaltungswert. (3+/MK) The Reaper" (Blue Öyster Cult) gecovert werden, wirkt das Ganze ein bißchen zu berechnet. Auch der Flirt von einer vordergründigen Theatralik. Wenn dann auch noch "Wicked Games" (Chris Isaak) & "Don't Fear sandi. Streicher aus der Konserve & schwere Elektro Beats runden den Sound ab. Die Songs leben allesamt Elwas morbide kommit ein junger Schönling namens Ville Valo aus Finnland daher. Mit seiner Band HIM arbeitet et auf dem bewährten Feld melodischen Hardrocks. Heavy Riffs wechseln mit schwebenden Glischoelte er auf dem bewährten Feld melodischen Hardrocks. Heavy Riffs wechseln mit schwebenden Glischoelte er auf dem bewährten Felden melodischen Hardrocks. Heavy Riffs wechseln mit schwebenden Glischoelte er auf dem bewährten Felden melodischen Hardrocks. HIM-"Greatest Lovesongs Vol. 666" (SuperSonic/BMG)

Morgen aut & tragst dich: "Wer sind diese Hi-Fives, & was haben sie in meinem Kopf verloren?" (1,5/MU) Eingängigkeit der Songs auf den Punkt bringt. Und wie die Legionen andere Fans wachst du dann jeden "And awhole lotts you" liegt! Zum Abschluß ein perfekt geeigneter Satz von Mr. T's Dr. Frank zur Band, der die zum unverzichtbaren UE-Klassiker, der nur unmerklich hinter den Meisterwerken "Welcome to my mind" & Jenen es einem warm ums Herz wird, machen auch dieses 3. Album der Hi-Fives mit insgesamt 14 Songs po-Balladen wie "When you destroy our love" oder "Back again", die jeder schon einmal erlebt hat & bei enwarten hat, einfach schöner, melodiöser Pop, der wirklich swingt, rockt & rollt & vor allem zum Tanzen anregi! Dazwischen eingestreut ein Surf-Rni-Instrumental wie "Black sand beach" oder diese Midtem-Ne'er Do Wells, oder den noch viel schrägeren Judie & The Loadies kennt, der weiß, was ihn auch hier zu wie der "Popikone" Brent's TV, den schrägen - aber in Ansätzen schon mit den Hi-Fives vergleichbaren in dieser Richfung, aber ist für mich zumindest ganz klar KEIN Pop Punk I Wer ihre älteren Sachen von Bands in gleichem Masse & gleicher Qualität an Beat, der in verschiedene Richtungen geht, von 60's-Pop über Rn Roll ("Don't you know" oder "It won't happen to you") bis hin zu tast schon Power Pop. Vereinnahmt alles bringen uns die Hi-Fives immer wieder unterstützt von Russell Quan (Ex-Mummies, jetzt Dukes of Hamburg) Pop-Version der - wohlgemerkt - frühen Wildebeests aus England! Was die Smugglers an R'n'Roll bieten, Gitarren ("I'd be so pleased") zu erkennen. So erinnern sie mich jetzt immer wieder & immer mehr an eine

zelnen mehr Childish-beeinflusst (z.B. "She makes me good"), teils an der Art zu singen, teils an den verstärkt auftauchenden schrägen geartet, jedoch mit einem weit englischeren Einschlag, d.h. im Einbereren Anzüge tragen zweifellos die US-Boys! Musikalisch ähnlich auch bei den Hi-Fives einzusetzen! Hähähä, & die besseren bzw. säulede der Bewegungen der Smugglers auf der Bühne ist sicher nahtlos was, wenn man sich ihre Alben anhört vollkommen nachvollziehbar ist einer wilden Gegend etwas nördlicher, sind Buddies von den Hi-Fives genn es gibt la noch die Smugglers, & die kommen ja bekanntlich aus ich ?) ersehnte 3. Album der US-Partytruppe Numero Uno I Ja, US Das von mir in heißen Sommemächten (gab's die dieses Jahr eigenb Hi-Fives-"Get down" (CD/LP, Lookout, # LK 205, 1998, USA)

vie Victory enwartet?! Das Haarwachs gezückt & die Tolle in Form gebracht. Let's have a ball. (2,0/SC) Bebop, Boogie, Slop'n'R&B aufzubereiten. Mal ganz ehrlich, wär hätte solch einen Release auf einem Label Dabei klauen sie ungeniert aus der 50's Versatzkiste, um das Ganze zu einem Roadburnschen Gebräu von bringen selbst den übelsten Partymuffel dazu, sich hüftschwingend an einer Elvis Imitation zu versuchen. hinlegt, der Screamin' Lord Sutch die Freudestränen in die Augen treiben würde, Hi Fi & The Roadburners himself mit dreckiger Stimme "Riot In Cell Block" intoniert oder die Band mit "I Saw The Wolfman" einen Titel R'n'Roll). Ob nun auf "Craw Fishin" & "Chicken Shack Boogie" die Bläsersektion ihr Letztes gibt, Mr. Hi Fi öffentl. Tracks der selbsternannten Begründer des "3-D Lifestyles" ( $oldsymbol{p}$ runkenness,  $oldsymbol{p}$ ebauchery &  $oldsymbol{p}$ eafening finden sich Songs der 1. HiFi & Roadburners CD auf Delta Rec., ihrer EP auf Torpedo plus bis dato unverstrotzen nur so vor hard drivin' & swingin' R&B of the '50's, inkl. Saxophone & Piano. Auf den "Flat Iron Years" glieder scheinen die zeitweilige Freiheitsberaubung aber gut überstanden zu haben, denn die 20 Tracks ten Geldtransportüberfällen allesamt hinter schwedischen Gardinen kennengelemt. Die jeweiligen Bandmit-Glaubt man der Legende, haben sich Hi Fi & seine Roadbumers nach milsglückten Raubzügen & gescheiter Was erwartet man von einer Band dieses Namens - richtig, Rockabilly, Swing & R&B bis zum Umfallen. Hi Fi & The Roadburners-"Flat fron Years 86-89" (CD, Victory, VR74, 1998, USA)

there - Get your in your car, put this into the stereo & get Roaning! (2+/5D) hink Hey Charger don't give a shit about being on radio (or about anything really!). So calling all Klods out pop/rock American style which many Australian bands are now starting to play to help them get on radio. which have distinct Australian lyrics & sound which works well for them. It keeps the sound away from the there is a enough melody to keep the feet tapping. There are songs on the disc "Camels Back" & Class Act" play with those Aussie rock grandfathers the New Christs!) however Bill Gibsons solid guitar work makes sure power pop. There's a slight rock tinge through all the 6 tracks presented on this disc (after all Al Creed does power pop in every sense of the word. The opening track leads "Bellyfull (of Custard)" starts the onslaught of Gibson (Pyramidiacs, Orange Humble & many others!). As the name of the band suggests this is high octane Australian band Hey Charger is the new project for Big Al Creed (New Christs, Panadolls) & Big Bad Billy sympathischen Aussie-Newcomern glatte (vielversprechende, sogar noch steigerungsfähige) (1,5/MU)

Look" der dargebotenen Akustikleistung keineswegs 'nen falschen Eindruck erweckt, bringen den extrem mit abgedruckte geniale Cover, das exactly my cup of tea ist, & vielleicht mit seinem "Hot Rod Power Popnerven, sondern eher noch das Sahnehäubchen auf der ohnehin leckeren Mucke darstellen. Dazu das hier DM 3 auf einer Stufe, da wie bei diesen 2 Hitkombos auch bei Hey Charger die "sonnigen" Citarrensoli nicht Power Poppern abhebt! Trotzdem äußerst Cabrio-kompatibel & rein qualitativ mit Bands wie Chevelles &

hinzugemischt wird, was Hey Charger etwas von den anderen Ozzie-Melodien gelegt wird, nier zusätzlich noch eine Portion Kock'n'Koll daß auch Wert auf deutlich hörbare Gitarren & extrem eingängige über-Ø-lich & überzeugend "Australian-Style" vorgetragen. Das heißt men. Zwar ist diese VO nur 'ne 6-Tr.M-CD, aber alle Songs sind doch wer Pop'n'Roll zu fabrizieren & das Experiment gelingt auch vollkommomentan leider entfallenen) Aussie-Legenden auf, um rockigen Poein Mitglied (Bill Gibson) der Pyramidiacs sowie diverser anderer (min Da machten sich ein langjähriger New Christs-Gitarrist (Alan Creed) & Hey Charger-"Klods half-time rentals" (CD, PinkT.-Ale 003, AUS, 98)

klasse Booklet mit ausführlichen Linemotes & Zitaten! (2-/MU) pen, hat aber tatsächlich nur knapp 3 Min. I Im Ubrigen gibt's gratis 'n

Songtitel verursacht zu haben, denn z.B. der Song # 14, das o.g. "Voice in the wind" ist mit 5:16 Min. angegebzgl. seiner Gitarre stehen ja wohl außerhalb jeder Kritik! Ich hoffe, jetzt auch keine Verwechs-lungen bzgl. d. reine Instros, aber da es ja eh' viel zu viele gibi, die <u>ungerechtfertigterwiese</u> meinen, Jimi hätte so-wieso nicht singen können, scheint dies wohl auch nicht von Belang zu seint I Denn seine musikalischen Fertigkeiten Knaller "Goodbye Bessie Mae" sowie der Instro-Blueshammer "Voice in the wind"! Viele der Stücke sind Grundausstattung! Meine Faves sind außer o.g. heavier Tracks der bluesige R'n'Roller "Whipper", der R&B-Early years"-Compilations findet! Für Hendrix-Fans als auch für solche, die es werden wollen, Pflicht & WEIT besser, sowohl in Soundqualität als auch im Songwriting, wie das, was sich von ihm so auf anderen

holen. Was mich ein klein wenig stört, sind die recht holprigen, mir zu eintönigen Drumattecken teils hart knüppelnd, teils holprig, mit angenehm rauher Stimme, meist im Upternpobereich sondem einfach - & das ist ja auch schon genug - Punk'n'Roll, der weit vorne mitspielt, sehr spur, sozusagen d. "Theme" für's PC-Game "Autobahnraser", aber kein Hot Rod Punk im klassischen Sinne, oder Hot Rod I Zwar ist dies schon der passende Soundtrack für schnelle Autobahnfahrten auf der Standrockin' mama", "Who's gonna burn the shithouse"), um 77-Punk ("Satan loves y'all") & weniger um Garage dann die LP auch voll 77-mässig durch. Danach geht's vor allem um viel R'n'R auf der Überholspur ("Hard bringen ? 13 Stücke, 12 davon eigene Songs, & mit dem einzigen Cover "Bloody Belgium" von d. Pigz, startet auf dem, ebenfalls in Belgien beheimateten, perfekt zu ihrer Musik passenden Label Dem. Derby raus zu Hot Rod Honeys." Horny & hungry." (LP, Demolition Derby, # Nitro 11, 1998, Belgien) So. so, "geil & hungrig" istdie Rin'Roll-Punktruppe aus Belgien auf ihrem 1 Album ?Was lag näher, als dieses auf dem

oder Jimmy Stetsos den Klang ihrer Namen überhaupt noch wahrnehmen würden. (2,5/5C) schon dermalsen in den letzten Zügen liegt, daß es mich stark wundern sollte, wenn Mike Glenn, Scott Bailey Ballade serviert, & zwar die Williams Nummer "Someday you'll call my name", die aber whiskeydurchtränkt lisch anmutenden Gitarren- & Saxophonlaufen nervt. Zum Abschluß gibt's dann noch 'ne Country-Covermit einem Cover von "Stray Cat Blues" auf seinen Platz verwiesen, während "Infidel" mit schon fast orientakommt in antreibender Gilarren-Killer-Manier etwas schneller zum Punkt, das Gespann Jagger/Richard wird beslizt, sondern zudem auch noch über wahrhaft grandiose Leadvocals verfügt. "Are you awesome tonight?" Silbersher beweist, dals er nicht nur ein begnadetes Händchen fürs Verfassen fast allen Songmaterials Leadgitaire inren Weg durch ein wunnmerndes Rhythmusgitairen- & Bass-Gestrüpp bahnt, während Joel Hoss'schen Full-Length Output "Bring on the juice", bei dem sich in verschleppter Bluesform eine verzerrte die Angebetete am besten in die heimatliche Furzmulde lockt. Titeltrack ist "Gentle Claws", DER Hit auf dem EP trägt den Untertitel "A full trough of homy hils...", und 5 Songs sollen Anleitung geben dabel, wie man Hoss-"Gentle Claws E.P." (MCD, Dog Meat, DOG060, Australien)

& Power Pop-Radiosendung gespieltzu werden i Maybe I'm now just old enough to like ROCK 1?!? (1,5/MU) noffentlich noch viel hören! Und die Hormones sind es sogar wert, in unserer eigentlich reinen Garage, Punk gigere Songs, als sie so manche US-Band aus der Power Pop-Ecke bietet. Von dieser Band sollte & wird man Ansonsten KEIN Punk, aber rauher Pop Rock, Abwechslungsreichtum pur, klasse melodische Hits & eingänmir dann doch zu einschläfernde, & zwar die "Simon & das Furunkel"-ähnliche Ballade "A house by the hill", Gin Blossoms-like Songs wie "Mr.Wilson", "Someplace somewhere" oder "All we thought". Einzig 1 Song ist down") & treibende Rocknummern ("This is the sound", "Feel alright" & "Stay ahead") bis hin zu eben jenen Rauheit missen lassen, die exzellenten Gitarren, die auffälligen Drums & der klasse produzierte Sound. Die Palette reicht von Balladen ("Where old ghosts meet") über Pop Rock ("Radio stars" & "bon't let them get you tern mich hier auf diesem 12-Tr.Album die klasse melodischen Vocals, die keineswegs auch eine gewisse schleierhaft. Ich mus jedoch einräumen, sicher kein Fachmann dieser Sparte zu sein. Auf jeden Fall begeisetwas poppiger als die Blossoms, wo allerdings manche Rezensenten hier Britpop raushören, ist mir eher discher US-Gitarrenrock, wie ihn z.B. auch die Gin Blossoms machen! Die Hormones kommen zwar meist anderen Reviews schon als College Rock bezeichnet wurde! Für mich ist dies einfach nur (?) schöner, melo-Hoffle Is antangs, daß dies die Band sei, die damals diese geniale 7" auf Unclean hatte. Dem ist aber nicht so I I ch kann aber nicht mal sagen, daß mit das leid tut, auch wenn es hier Guilär-Rock satt gibt, der in manchen Hormones-"Where old ghosts meet" (CD, V2, # VVR 1001652, 1998, D)

lemand wirklich mal auf die Suche nach einer Australian-only CD begeben sollte! (1,5/MU) von unserer Leserschar diese CD besitzt, da es heutzutage ja schon in Leistungssport ausartet, wenn sich tie" auf der australischen "Images from my underworld Vol.2"-Compilation, doch ich frage mich ernsthaft, wer ash Brats durch deutsche Klubs! Eines der Stücke ist bereits anderweitig veröffentlicht, nämlich "Big red übertrifft! Einfach HERRLICH, daß es sowas noch & wieder gibt! Demnächst tourt das Trio übrigens mit den Punksmasher das Bild eines klasse Albums komplettiert wird, das dann auch den Vorgänger tatsächlich dann noch die Info, daß mit "Don't wanna walk around with you again" ein 100%-iger Ramones-Pernseñer (natürlich während "Slade In Flame" läuft) versüßen sollte. Für die letzten, notorischen Zweifler "Schmusekätzchen" unter euch gibt's dann noch die Ballade "Sorry", die euch den wilden Sex vor'm auch mal klasse melodische Punk'n'Roll-Stückchen los zu kloppen, die es in sich haben ("Kill 4 fun"). Für die Königen dieses Stils (in den USA) von den Trash Brats ein ganzes Stück näher gerückt, scheuen sich nicht, hörbarer & eingängiger werden lässt! Sie sind mit weniger Rock-typischen Gitarrensoli ihren Buddies & ungeahnte Power an den Tag legt, die die Scheibe für unsere Leser-"Klientel" das berühmte Quentchen mehr Power, was mir leider wieder den lästigen, aber zugleich äußerst treffenden Vergleich mit dem Masterpiece "Poison-Debutalbum" entlockt. "Leider" deshalb, weil die Band eigenflich eigenständig genug ist & bei Stücken wie "Buyologie", "2. 1" oder der KLASSE Coverversion von Shampoo's "Girl power" eine ihr Erstling "Glamdolls in Toyland" die o.g. bunte Mischung der Stile, geht aber noch etwas weiter mit etwas zwischen den musikalischen Welten. Schade eigentlich, denn das hier vorliegende 2. Album bietet wie schon die anderen, die ihrem Stil treu bleiben, fristen weiterhin eine von keiner Seite richtig akzeptierte Existenz warfist. Die einen verkaufen sich nach ihrem Erfolg an billigen Schmuse-Girlie-Hard-Rock (siehe Poison) & kurze Strohfeuer, egal ob dies nun zu Zeiten von Hanoi Rocks, frühen Poison, Pretty Maids oder Trash Brats keimen irgendwelche Glam-Mini-Revival in allen Ecken & Enden der Welt auf, doch meist sind dies leider nur heraufbeschwört, in den 70em nannte man das dann Glam-Rock & das tut man noch heute! Immer wieder masch aber andererseits vielleicht auch gerade diese Schwierigkeiten

11 3

FLAKES

ON

ist auch meist "Klappe zu" mit "Mucke gut"! Doch hier liegt der Fall ehwas anders & bei Hollywood Teasze handelt es sich um eine Punkwie auch Rock & Metal-kompatible Band, die durch ihren Stilmischwie auch Rock & Metal-kompatible Band, die durch ihren Stilmischsich sein & wenn sie's dann mal zu nationalem Erfolg schaffen sollten verdiente Erfolg bisher verwehrt blieb. Gut, Punkers wollen meist unter den sympathischen Bayern plus Drummer Marke Made in Britain der liegt das Gute jedoch so nah, & ich frage mich immer wieder, warum tens auch dann weit über'n Ozean & in ein Land namens USA! Hier Also, Geschmack & Erfolg gehen manchmal selfsame Wege, meis-TÜT: DM 25 inkl. Porto bei Loony Groove, Dieselstr. 40, 87437 Kempten) Hollywood Teasze-"No flakes" (CD, Loony Tunes, # LG003, 98,D,

abzuschieben, um noch ein paar Min. mehr in der leuchtenden Gegenwart Hollys zu schwelgen. (1,5/SC) love is mine" ins Mikro haucht, sind alle Ike Turners dieser Welt sofort bereit, ihre Tinas auf die Reservebank eindeutig, wie man die Herzen der Xmas-gestreßten Menschen erfreut, & wenn sie mit ihrer Stimme "Your in two", "Come the day") oder einfach nur für gute Laune sorgend ("Crandstand") - Holly Golightly weiß Bar Room Lounge Flair mit Xylophon & Orgel ("Want No Other"), den Delta-Blues-Slide zelebrierend ("Clean sprechboxen fönt. 13 Tr., mal trashig ("I can't be trusted"), mal sehnsuchtsvoll ("You shine"), voll verrauchtem lassen: zählt doch Miss Golightlys rauhe & seelenvolle Stimme zu dem erotischsten, was derzeit über d. Laut-Who der Londoner Garagenheads als Backing Band verpflichten. Nicht, daß diese sich lange hätten bitten Golightly an der Reihe. Und mit ihrem minimalistischen LoFi Trash Charme konnte sie auch gleich das Who is freute vor ein paar Monaten noch Headcoatee Kyra unsere Ohren, ist jetzt die nicht minder umtriebige Holly Was das Output angeht, stehen ja die Headcoatees inzwischem dem Maestro himself in nix mehr nach. Er-Holly Golightly-"Serial Girlfriend" (CD, Damaged Goods, DAMGOOD 156, 1998, England)

fashion however I feel it's fresh pop of "I'll guess you'll never know" where their future successes lie. (3,5/5D) doubtabley have a passion for. That is pop/rock, jangly pop & a little garage. They handle all in a workmanlike "Inconceivable" rounds out nicely. In all this disc covers the styles of music that The Hippycrickets un-Crenshaw & Australian group The Someloves. Also throw in the 60's garage stomper "Dont bother me" & Smithereen tracks like "I'll try" & the gem-saved for last "I'll guess you'll never know" are more like Marshall it's without doubt it's their best side. While earlier tracks have strong leanings to pop/rock style of the that I just cant put my finger on. The real powere pop side of the Hippycrickets repitore is saved to the end & "Calling Colleen" which shows off the great hamomic voices these guys have & has a nice familiar ring to it with "It's over" a lovely mid tempo song that evokes the feelings the lyrics are conveying. The next highlight is

auf ihren vorangegangenen Releases bereits nicht sonderlich beeindruckt & so isses angementkt werden, daß der Sänger des Quintetts aus Barcelona mit ihrem Helden nicht mithalten sie fichtig (illen (aber auch in Stücken wie "Esas chicas malas" recht metal-lastig kommen), es muss Produzenten ist es dann auch nicht verwunderlich, daß die Zeichen auf Punk'n'Roll stehen & die Gitarren auch gut so ist, da deren Englisch beim Track "City kids" kaum als solches zu identifizieren ist. Bei diesem sehr gitarrenorientiert, aber auch recht holprig in fast ausschließlich spanischer Sprache, was im Übrigen Das neue, von ihrem Buddie Jeff Dahl produzierte, & in 24 Stunden aufgenommene 12-Track-Album kommt Guarriors, Los-"Peleando a la contra" (CD, No Tomorrow, # NT-033, 1998, Spanien)

unter der oben genannten Adresse in Kontakt treten. (SC) bodenständig rockenden Punk mit einem Hang zu bittersüßen Melodien hat, sollte umgehend mit den Jungs "Out Of Control") daherkommt. Die Band ist auf der Suche nach einem Label, & wer einen Faible für "We kick Ass"), in Sonic Rendezvous'scher Band Tradition ("Surfin' Rocker") oder mit Garagen Anleihen ionsgeladen-bratzig ("West Side Guys", "Suzanna", "Jack Reval"), mal mit Scum Punk Attitüde dahingerotzt oder Bass bedienenden Alex & Jan sowie Drummer Lui stehen für unprätentiösen Punk Rock, der mal erno-Existenz hier an melodischen Punk Rock Krachern so rausbrettert. Sänger Christian, die wahlweise Citarre Sanz schön beachtlich, was dieses Münsteraner Quartett nach nur 'nem ½ Jahr gemeinsamer Proberaum-Grizzly Adams Band (Demo Kassette bei: Alex Schulz, Ploeniesstr. 3, 48153 Münster)

Scheiße gar niX ändern! Die Grinners auf den Schwedenthron, who the fuck is King Gustav ? (1-/MU) gewisser Herr, der in direktem Zusammenhang mit der VÖ dieser LP steht, nicht 100% zufrieden ist, aber mal Babes nicht immer schaften. Und an dieser meiner/unserer Meinung kann auch das Gerücht, daß ein ass mit einer Portion mehr R'n'R aber auch das komplette Album konsequent durchziehen, was die Anal Fuck-R'n'Rolls wie es die Anal Babes schon vor Jahren taten, setzen aber sogar noch einen drauf, in dem sie meinen Geschmack die Rechnung mehr als aufgegangen. Die Grinners bieten die gleiche Art grandiosen Nashville Pussy (aber weniger Metalgewichse) & Dwarves (aber schneller, lauter, härter!) ist, dann ist für Wenn dann die Musik noch tatsächlich ein genialer Mix aus Zeke (aber weniger HC-Einflüsse), Hookers & hole of the year" oder "Loser", die ja wohl eine ganz klare Referenz für die zu erwartende Mucke darstelllen i lich, was kann denn auch schon schiefgehen bei Songüteln wie "Blown away", "Superdrunk", "Bitch", "Ass-'nem ordentlichen Doppelvergaser halt doch etwas schneller ans Ziel kommt, gelle? Sind wir doch mal ehrhrem Hot Rod das VW-Bus-silein der Rockstars & zeigen ihnen bloß noch ihren Mittelfinger, weil man mit n die Rockszene abdriffen, schalten die Grinners einfach noch mal schnell 'nen Gang höher, überholen mit rocken, die Hellacopters Live ausufernde Gitarrensoli zum Besten geben dun Turbonegro auch immer mehr

& Akzeptanz als diese verdient hätten! Während Gluecifer vor sich in Studern getade in der Punkszene eigentlich viel mehr Autmerksamkeit Hype schimmt, aber im Gegensatz zu ihren (zu Unrecht) großen genau die Band, die zwar auch im Fahrwasser des Scandinavian Rock männer & nicht die Amis mit gleichem Namen) & den Peepshows mit den Kucksuckers, Shake Appeal aus Dänemark (nicht die Franzanbahnte, wird hier 11 x auf's Genialste zelebriert! Die Grinners sind als Vinylversion erscheint! Was sich auf ihren beiden EP's bereits Debut, das auf Incognito lizensiert vom bandeigenen Label "Caravan" Aber auch VOLLIG erwartungsgemäß killen die Griunners auf ihrem Grinners-"Psychoville" (LP, Incognito, #INC.110, 1998, D)

mit Track 12, der da heißt: "OH MY GOD"! (5,5/MU) hunt" & des Ska-Punk-Stücks "Ska-se (Shut up!)" gibt's nicht die mieseste Wertung! Ansonsten halte ich es welß, was sie will! Einzig & allein wegen des in Teilen ganz coolen Ska meets Latino-Rhythms-Tracks "Fox viel für mich! Das ist nicht mal Crossover, sondern einfach 'ne Band, die sich nirgends zuhause fühlt & nicht Höhepunkt ist dann erreicht, als sie bei "Ya basta" noch Flamencotöne anklingen lassen. Nee, das ist echt zu einstreuen, aber selbst DANN kann mir außer der Stimme aber auch gar nichts ein "Gut" entlocken! Der Grim Skunk (was für ein schrecklicher Name!) noch, wenn sie mal ein paar Ska- oder Reggae-Rhythmen nicht aus dem viel zu reichlich vom Millionen Bands vertretenen Øs-Sumpf abheben! Am erträglichsten sind Songs, die irgendwo zwischen HC, MC mit etwas Ska & Elektronikeffekten rumdriften & sich in allen Sparten vor wie "nach ein paar eingeschmissenen Trips verloren auf einem Maisfeld"! Es folgen noch weitere 12 tarren einsetzen. Herr, habe Gnade mit mir! Der Albumtitel wird zur schrecklichen Wahrheit, ich komme mir exotischsten Instrumenten beim Opener "Mahmoud's dream" so um die 3 Min. lang, bevor dann die HC-Gi-

Mein Gott, ich komm mir vor wie auf einem Bazar in Tripolis oder Baghdad. Es fiedelt, zupft & heult mit den

Grim Skunk-"Field trip" (CD, Breeding Ground, # BGSD 1063, 1998, CDA) trauert, die HC Szene ist halt auch nicht mehr das, was sie mal war. The times, they are a-changin'. (3,5/SC) Mitror" oder Vinny, der auf d. besinnlichen "Vinny number two" d. guten alten Tagen d. CBGB Matinees nachkommen bei Grey Area allemal auf ihre Kosten: Sei es nun die ultra-melodische Selbstfindungshilfe "The Pitbull-Besitzer verstohlen eine Träne der Rührung aus dem Auge wischen. Freunde besinnlicher Momente stes Haustier. Wenn der Song auch musikalisch nicht allzu viel hergibt, wird sich doch der eine oder andere line & Hooks genau an d. richtigen Stellen. Nicht zu vergessen: "Stanley", die Hymne für des Deutschen lieb-'97 verstorbenen Raybeez (Warzone), bei der einfach alles stimmt - druckvolle Gitarren, breakreiche Bassdes Bassers, doch der persönliche Überhammer ist d. Gitarrengewitter v. "For real". Eine Hommage an den etwas metallischer in Cro-Magscher, Manier zur Sache, "Dear God" schwelgt in der Dischord-Vergangenheit Jack Vergleich, um einiges mehr. "Right now!" ist ein druckvoller Melodic-Overkill, bei "Never again" geht's gemeinhin ein aggressives Trommelfeuer nennt, so greift doch die Ernie-Komponente, sprich der Black Train New Yorker HC Szene um tonnenweise Hooks & jede Melodien zu bereichern. Wenn auch die ehe-maligen Warzone-Mitglieder zahlenmäßig in der Überzahl sind & der gute Vinny das praktiziert, was man an der Z. Gitarre & Washington D.C. Connection Syd Butler (Desiderata) am Bass aufgemacht haben, die (Black Train Jack, Token Entry, In Your Face), die sich zusammen mit Jay "J-Sin" Lehroff (ebenfalls Warzone) Grey Area steht für Drummer Vinny Value (Warzone, No Redeeming Social Value) & Gitarrist/Shouter Emie Grey Area-"s/t" (CD, Victory, 1998, USA)

tisch. Sollten definitiv mal mit Zeni Geva auf Tour kommen. (3,5/SC) einer monströsen Dampfwalze aus Brachialgitarren, wummernden Bässen & Trommelgewitter. Psychowahrsten Sinne die Seele aus dem Leib, als hätte ihn der Leibhaftige persönlich am Wickel, begleitet von wom Info Sheet treffend als "Doom Sabbath"bezeichneten Dröhnung hin. Der Sänger schreit sich im Electric Wizard geben sich die Japanischen Labelkollegen Green Machine volle 9 Tracks & 37 Min. lang einer eindeutigem Monster Magnet- & Helmet-Background ein Heim bieten zu wollen. Wie schon Orange Goblin & Der gute Frank Kozik scheint sich darauf spezialisiert zu haben, drogengeschwängerten Musikern mit Green Machine-"D.A.M.N." (CD, Man's Ruin, 1998, USA)

Schlußtrack" Carbohydrate of love"! File under: "Mordemater '77-Punk mit textlichem Anspruch!" (2-/MU) meine Anspieltips wie der R'n'Roll-Punker "Dream the vicious deam, baby" oder der Stooges-angehauchte doch zu sehr im Stille von Disco-meets-Punk-Songs à la "This is Radio clash" ist! Dagegengesetzt seien aber hands" & die anstehende Singleauskoppelung "Hairstyle" kann mich nicht vom Hocker reißen, da sie mir zeitg such einprägsame Stimme, aber auch durch die super Gitarren. Einzig die Ballade "Let's see those mehr Power haben als auf ihrem akteullen Album! Kommt vor allem durch die aggressive, dominante, gleichangestaubt klingen lässt, so als ob Kancid sich mäl schnell ein Orchester eingekauft hatten & trotzdem weit mit wummerendem Bass & Drums den ganzen 77-Punk-Mischmasch HOCHmodern & nicht die Spur von game") oder ein starker Clash-Einschlag ("Living outside the capital") gleich mit verarbeitet, was zusätzlich Problemios-werden irgendwelche Reggae-Einflüsse ("R U ready 4 the 21st century", "Rock'n'Roll's a loser trotz meiner Antipathie - schnell in Apathie ausartende - Abneigung gegen Blasinstrumente super kommt gewaltig losdonnernde Bläsersection um Altmeister Chris Aldrige am Tenorsax, die bombastisch kommt & mehr zu bieten, wie z.B. eine stark mal an Jimmy Pursey aber auch Joe Strummer erinnernde Stimme, eine aber nicht alles gewesen sein kann, versteht sich von selbst, haben der Fünfer namens Gold Blade noch weit Begriff auch kreiert hat, er hätte treffender nicht sein können, denn die Gitarre kiltt wirklich klasse los! Das das los ; Ich hab, da im Promo-Flyer den Begriff "Melodisches Gitarrengeheul" gefunden ! Wer immer diesen

cious", "Come on baby", natúrlich der geniale Klassiker "Woke up this moming..." & viele mehr! Cool & Bereits der Opener "Free spirit", aber auch Tracks wie "Psycho" (mit coolem Saxophon), "Soul food", "Suspizend, bei denen Jimi zeigt, daß et schon in frühesten Jahren auf seiner heavy Blues & Rock-Schiene fuhr ! got it", "Night life" & "Hot trigget")! Doch trotzdem finden sich bei dieser Vielzahl von Songs mehr als 'n Dutda doch ein paarwenige Tracks dabei sind, die mir zu Jazzig, zu Cocktailbar-mässig oder zu soulig sind ("You blood eingeladen wurde. Die Songs sind recht vielseitig, was mir 'ne Wertung der Scheibe etwas erschwert das Canze wurde für die Nachwelt festgehalten, als er eben dorthin von dem R&B-Musiker Lonnie Youngveröffentlich sind! Die Tracks stammen von Jimi's 1. Studiobesuchen als Profimusiker aus dem Jahre 1963 & ne Compilation mit 18 Songs, die bisher entweder nur auf limitiertem Vinyl erhältlich waren oder gänzlich unso mutig wie ich, & gibt dies auch zu ? Schriftliche Geständnisse erbeten ! Bei dieser CD handelt es sich um Wer von euch wußte eigentlich, daß ich den guten Jimi mag ? Wem von euch geht es ebenso & wer ist genau (NU, 88901, 1998, UK)

#### Hendrix, Jimi-"Lonnie Youngblood & the so called Jimi Hendrix tapes" (CD, Almafame/EFA, # AlmaCD

nur, daß nicht ein einziger neuer De Heideroosjes-Song auf "Smile ... you're dying!" zu finden ist. (2,5/SC) v. Epitabu, das sich bei weitem nicht hinter d. amerikanischen Labeikoliegen zu verstecken braucht. Schada tens auts nächste NoMeans No-Album d. Gebrüder (W) Right & Wrong. Nach I Against I das 2. holland. Signing sing along" dürfte rein textlich zwar Crypt-Mastermind Tim Warren erfreuen, paßt musikalisch jedoch bes-All stammen könnten. Der beste Songtitel des Albums geht an "I'm not deaf (I'm just ignoring you!)", & "Hippie Pop Punk raushängen, wohingegen "Western civilization" & "Who's there for me" durchaus auch v. Sick Of It einiges politischer zu. Auf "Nothing for free" & "Break the public peace" läßt man in bester Sicko-Manier den

mu dook (Melte Anklage an alle Monsieur Dutrouxs dieser Welt) doch um die Kriegführung im ehemaligen Jugoslawien) & '97 ("Fistfuckparty at es in den Jahren 96 ("Collect call to God" - eine Bestandaufnahme über anno '94 noch über Seifenopern ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), ging einfließen läßt. Was sich auch rein textlich niederschlägt: Sang man gen Californian Style ihrer Anfangstage immer mehr Old School HC 35 zurück & verdeutlichen eindrucksvoll, wie diese Band in den sonntgen 4 De Heideroosjes-Alben. Die Aufnahmen reichen bis auf das Jahr sondern ein Sammelsurium bereits veröffentlichter Songs der bisheri-Fred, Marco, Igor & Frank mit ihrem 1. Album für Epitaph. Nix Neues, Heideroosjes, De-"Smile... You're Dying!" (CD, Epitaph, 1998, NL)

Verstärker (Fender-Buuuuuni). (Hefners: 2+/Schwarz: 6,0/MU) piel mit dem Bandnamen ?) oder das coole hoto von Gitarre (Gibson!) & das grandiose Cartoon der Hefners (es werden Erinnerungen an die Cartoons im Sex-Mag "Playboy" des durchzugehen! Dirty, fuckin' cool & butt-shakin' stuff! Hat übrigens zudem ein klasse Coverartwork, egal ob Sound, der von den 60's beeinflusst ist, um glaubhaft als "echter" Garage-Punk mit R'n'Rolll & Farfisa-Orgel Statics! Nein, da sind die Hefners doch um einiges besser & weniger LoFi! Und bringen trotzdem genau den genannt: Headcoats yep, ist ok ! Smugglers & Hi-Fives dafür viel zu trashig & dreckig ! Und schließlich die Doch "zerpflücken" wir mal (immer wieder gerne) das beiliegende Promo-Info, es werden als Referenzen R'n'Roll der Sonics sowie heutigen Lo-Fi-Punk-Kombos beeinflusster Garage Punk, der sofort begeistert! Und exactly that gibt's dann auch saft ! 8 x sehr trashiger, vom Medway-Beat eines Herrn Childish, dem Hefners, die aus Lawrence in Kansas kommen, ein Ortsname, der schon irgendwie nach Garagepunk klingt! HALT! Es gibt auch noch die A-Seite des geliebten, hier in weiß gehaltenen, 10"-Vinyls, & die stammt von den Band heißt Schwarz, kommt aus Tübingen, & mir wird bei deren Musik auch ganz schwarz (vor Augen)! Doch tem Easy-listening-Experimental-Noise anhört, á la Santana goes Rock & Punk im Übungsraum! Und die Fangen wir mal besser mit Seite B an, die sich für meine verwöhnten Ohren einfach nur nach grottenschlech-Hefners/Schwarz-"Split" (10", Middle Class Pig, # MCP 001, 1998, D)

DIT & Lilydamwhite) zu finden. File Under: Ultimate Experience in Mind Altering Aural Joy. (3,0/5C) allesamt schon veröffentlicht & auf 2 inzw. vergriffenen Man's Ruin 10" sowie Tracks von 2 Split 7" (w/ Magic mit "You Can Lean Back Sometimes" in glorreichen Spacemen 3 Zeiten endet. Die 7 Tracks sind bereits Jack Nicholsons widerspiegelt. "Mao Tinitus" ist ein drogengeschwängerter Trip durchs Spiegellabyrinth, der Erreichen des Zabriskie Point, wohingegen "Legevan Satelite" eher die durchgeknallte Psycho-Mentalität beim Instro "Spliff Riff" steht Easy Rider Peter Fonda mit seiner Silver Machine auf der Route 66 kurz vor Conkers" klingt nach Velvet Underground ohne Downers, dafür aber mit jeder Menge Speed & WahWah, Ladyland & den unvergleichbaren Stooges-Gitarrensound bis zur Perfektion. Der Opener "Delwyn's Heads beherrschen die Heavyness Blue Cheers, die Power Riffs Budgies, die Psychedelia von Electric Für die Heads aus Bristol/U.K. scheint die Zeit anno 1969 stehengeblieben zu sein. Für den Hörer auch: Die Heads-"The Time Is Now!" (CD, Man's Ruin, MR097, 1998, USA)

zu gerne, in letzter Zeit immer öffer & seit es auch noch das Label Fat Possum gibt, noch viel mehr! (2-/MU) die Childish-Songs keiner von euch auseinanderhalten können ! Also, ichmag diese Blues-Geschichten ab & Musikalisch immer sehr sehr Headcaots-Style & am Ende wird wohl nur aufgrund des Zuhörens die Reed- & Bassläufen wie "Upside your head" bis zu eben jenem potentiellen Hit "Ain't that lovin' you, baby"

songs wie "Honest I do" über coole Bluesrock'n'roller mit wummernden den Blues-Balladen mit Mundhamonika wie "Bright lights, big city" & Lovedie Devise jedoch Blues & die Bandbreite reicht musikalisch von scheppemsowie die Tracks "Baby what's wrong" & "Upside your head" sein. Hier heisst Garage-Punk- oder R'n'Roll-Versionen gecoverte "Ain't that lovin' you baby" indeed"! Am bekanntesten von allen Songs dürften wohl das 100fach, meist in enem Herrn gewidmeten Childish-Tracks "I remember" & "I got everything assen! Es gibt 6 Coverversionen von Jimmy Reed-Songs sowie die 2 eben Live komischerweise in den meisten Fällen "die Männer" für sich spielen HeadcatEEs, die ja bekanntlich aus den Ehefrauen der Headcoats bestehen & weiblichen Pendant der Headcaots, Holly Golightly, Mitglied bei den Helden, die Blueslegende Jimmy Reed. Unterstützt werden sie dabei von dem Die 8 Tracks dieser 10" sind gedacht als Tribut der Headcaots an einen ihrer KE Headcoats-"The Jimmy Reed experience" (10", Cet Hip #GH1029, USA, 98) dammte Angst hätte, irgendwann mal überm Steuer einzupennen. (5,0/5C)

heraus, daß ich bei Hazeldines beschaulichen Folk-Country-Klängen verebenfalls aus Albuquerque stammenden Drags aufzutreiben - allein schon aus der rationalen Tatsache Band bestimmt seine Erfüllung, Ich persönlich würde jedoch weiterhin versuchen, im Radio 'nen Song der Wer die Cowboy Junkies oder Walkabouts liebt & fester Mailorder-Kunde bei Glitterhouse ist, findet in dieser dazu, diesen Coup zu wiederholen - & sei es nur Shawns wirklich wunderschöner, glasklaren Stimme wegen. liegenden 8 neuen Songs & 4 Neueinspielungen ihres Debuts "How Bee's Fly" haben auf jeden Fall das Zeug Stone dazu bewegt, Hazeldine zum besten Newcomer-Act des vergangenen Jahres zu küren. Die hier vortraditionellen, massenkompatiblen Sounds bereits die gesammelte Leserschaft des deutschen Kolling

Imit Quotenmann Jeffrey Richards hinter den Drums hat ob seines stellungen aus dem Ather klingen würde. Das (tast) weibliche Quartett am verstaubten Autoradio ausfindig zu machen, bei einer Million Eingrass, Rock & Gospel, die beim Versuch, einen ansfändigen Sender schaff New Mexicos". Haut schon hin. Genau die Mischung aus Blue-Ihre Musik ist die der amerikanischen Wüste, der endlosen Land-Hazeldine-"Digging you up" (CD, A&M/PolyGram, 1998, USA)

(UM/2,5)! lessssed Oberassel! (3,5/MU) wom gleichnamigen Gedichtband v. Charles Bukowski & wohl gedacht Gegenteil kämpfend" nicht "mighty" viel Sinn !?!?) ist übrigens entlehnt nicht all zu "mighty", so macht auch unsere Übersetzung "gegen das auch hier! Der Titel "Peleando a la contra" (wir sind ja des Spanischen



E

unserer

Reihe

"bekann

怨

nach Deutschland geschafft hat - vielleicht, weil es hier keine Fish Tacos gibt?! Intensität & Wut - Markenzeiitui sind aus den legendären Olivelawn hervorgegangen - eine Killer Band aus San Diego, die es leider nie bis flut-"Road Rage" (CD, Honest Don's, DON017-2, 1998, USA)

Uberholen an. Einzig Schlußtrack "Let It Ride" läßt einen halbwegs zu Atem kommen. Mosh Mosh! (3,5/SC) man sich gerade von einer Attacke erholt, setzen Floorpunch schon wieder auf der Gegengraden zum für pure Energie, breakreich mit einem Quentchen Melodie & 'nem grandiosen Shouter in Szene gesetzt. Hat Menge Positive Youth Mentalität. Titel wie "Washed Up At Eighteen", "No Exception" & "True Colors" stehen wen wundert's da noch, daß "Fast Times at the Jersey Store" in den legendären HC Studios Trax East & Salad Days eingespielt & abgemersch wurde, 16 SXE Basher versprühen in schlappen 21 Minuten jede Old School Quintelt, aus Mew Jersey, welches das "Fast" im Albumitiel zum Programm erklärt hat. Floorpunch standen schon mit H2O, Killing Time, Murphys Law & Ten Yard Fight gemeinsam auf der Bühne. Floorpunch-"Fast Times at the Jersey Store" (CD, Equal Vision Records, EVR 47, 1998, USA)

hôren, dann mússen die Wrecken & sind völlig kampfunfähig!" Na, mal sehn. (3+/AK) der Dinge geharrt die da kommen. Irgendjemand hat mir nämlich mal erzählt: "Wenn die Demented Are Go um mir wegen dieser kritischen Worte den Hals umzudrehen. Schnell noch die letzte Demented eingelegt & Wumms ware durchaus angebracht. Scheiße, jetzt sammelt sich die Psycho-Crowd schon vor meiner Tür etwas schwertällt. Was ich aber keineswegs entschuldigen kann, ist der Drumsound, der klingt, als ob jemand mit Almfindlingen auf die Holzbälken der Heidi-Hütle eindrischt. Nee Jungs ein bilschen mehr Austrobillys eben in einer Höhe leben, in der das hektische Atmen, das für Psycho-Sound unumgänglich ist, dieser Platte eindeutig in der Produktion, die viel zu laid back daherkommt. Das kann daran liegen, daß die nisch macht nicht wirklich Spaß. Mal abgesehn davon, daß die Songs ganz ordentlich sind, liegt das Manko seltsame Citarre im Hintergrund durch die Gegend sägen würde. Irgendwie klingt das alles mächtig elektro-Scheuklappen aufzusetzen & das hier als klassische Psychobilly-Mucke einzuordnen, wenn da nicht diese Gibson & with a wild rebell yell we ride on ten strings to hell." Ma dann viel Spaß. Ich bin fast versucht, meine einer Lache aus Blut & gebrochenen Brillengläsern: "Pumpin' bassrun, a founding bassdrum, a twangin' Backedacke, backedacke, backedacke macht der Bals & die 1. Reihe im Konzert steht bestimmt schon in Flatliners" Enter the twilight" (CD, Crazy Love, #6445, D 1998)

through Deep Elm. Lets hope for the Flanders sake (& ours, too) that Mr Geffen treats themwell. (2+/5D) think of the track "Teenage Greg" off there last EP) lyncally are amusing the music is at times is not. The Flan-ders recently signed a development deal with Ceffen Rec. This has delayed there planned US alloum elease are a little darker in this respect. & thats probably there only downfall. Even though some of there songs (I can ling. It's similar to how someone like Tommy Keene or Buffalo Tom puis songs together however the Flanders hroughout the disk which show the maturity & thoughfulness that is becoming a trademark of there songwrithe song well as the lyrics get angrier & angrier as the track progresses. If fact these type of arrangements are rack "Waste away" builds slowly before taking your breathe away with a rush of guitar which compliments a little further back in the mix which made it sound a little to indie rock for me. This is more pop. The Opening remp" from the last EP. This time the band has gone for a slightly clearer sound. There last EP had the vocals This is the  $3^\circ$  EP by the Australian pop group Flanders (named after Med Flanders, the goggle eyed neighbour of Homer Simpson in the Simpsons!). This continues their rather impressive recording history & is an overall improvement on there is at EP "Small town big chip", although it lacks a killer radio track like "Anky overall improvement on there is at EP "Small town big chip", although it lacks a killer radio track like "Anky Flanders-"Mud & Five Ways to Serve It" (CD-EP/Treadmill)

Scheilse, warum hab' ich bloß Suzie alleine zu deren Berlin-Gig im November gehen lassen ? (1,5/MU) Coverartwork kommt von Mr. Bratto v.d. Los Assdraggers I Die bisherige Überplatte der Flamin' Sideburns noch am ehesten aus der Reihe fällt, obwohl auch hier die Gitarren für puren R'n'R ungewöhnlich fett klingen namens "Wonnen", Vertasser unbekannt, das zusammen mit der Midtempoballade "Sailin' thru cloud nine" ebensolchen Powerfassungen kommt o.g. Northwest Punk zum Tragen! Der r'n'rolligste Track ist ein Cover & "Undergrounded confusion" gibt's dann noch 'nen Schuß Garage dazu, natürlich ohne auch nur die Spur von Power einzubüßen & mit den Wallers-Covern "Out of our tree" & "you weren't using your head" in vielleicht etwas weniger Kacke klingen & auf ihren Gigs weniger Metalheads anziehen I Mit "You gotta move" diesen völlig überbewerteten Rock-Punk-Kombos solche Riffs & Soli zunutze machen würden, würden sie Powerniffs & killender R'n'Roll-Leadgitarre aufwarten kann. Wenn sich die skandinavischen Nachbarn von mit verarbeiteten! Gleiche Aussagen gelten auch für "Testify", der mit ebensolchen von mir heiß geliebten rüber zu bringen, was ja nicht mal MC 5 selbst immer schafflen. So ist es auch nicht verwunderlich, daß der wilde Funfer aus Finnland auch gar nicht frech das "Ramblin' rose". Riff einfach klaufen & in ihrem Song gleich ter Speedo es blendend versteht, die Live-Power & den Blues in der Stimme eines Rob Tyner auch auf Platte könnte, man hätte 'nen MC 5-Konzertbootleg in exzellenter Qualität vor sich. "Konzert" deshalb, weil erwähnnoch keinen Detroit-Rock. Aber hier sind auch genau diese so was von authentisch, das man fast meinen

ganzen die nötige Würze gibt, denn nur die Gitarren alleine machen fühlt. Es ist die energetische Stimme von Speedo Martinez, die dem dals man sich auf einen der wilden Gigs jener Kombo zurückversetzt fantastischen Titel "Rock'n'Roll Boogaloo" ist sowas von MC 5-like, Detroit Power & Anger" zu beschreiben! Gleich das 1. Stück mit dem noch mit den Worten "True Original Northwest Punk" meets "MC 5gelegt haben, aber dieses Teil auf 10" mit 8 Songs ist ganz einfach nur immer sehr garagig, was sie jetzt sicher auch nicht ganzlich beiseite nem unschuldigen Abend vor Sylvester erwartet hätte! War'n ja bisher Die volle Hammerplatte hat mich noch voller erwischt, als ich es an ei-Flaming Sideburns-"" (10", Bad Afro, # FRO-1001, 1998, DK)

wie Honky Sausage verpaßt hat, gibt Abzüge in der B-Note. (1,5/SC)

0 verweichlichtes Gehirn prügelt. Nur daß sich die Band in ihren Anfangstagen einen so beschei losbrettert wie anno dazumal Charger & dir einen Vorschlaghammer-Song nach dem anderen in dein mit dem Heavy Power Rock'n'Blues Rundumschlag weiter geht. Eine gut geölte ROCK Maschinerie, die Boy" I im Kerr selbst in die Tasten & verbreitet streckenweise nonchalanten Bar Room Swing, bevor's dann Patches von den Lord High Fixers für die Orgel verpflichtet werden, bei "Red Carpet" haut Produzent "Big "Ten Lanes To Chinatown"), gepasat mit der Wildheit Clawhammers & der Abgedrehtheit von Nation Of Ulysses ("3 Finger Quarter", "10-22") - nicht umsonst bekennt man sich zur "Young Llons Conspiracy" (yep, jedem Amerkiklanne zeine Verenkwerungstheorie), Beim Instito "March Of The FOE" konnte Jeiech noch. angeblichen Fingerfertigkeit penetriert. Die Detroiter Schule å la MCS & Stooges läßt grüßen ("Street Smart" gerter "Stoner"-Rock, bei dem ein saitenfixierter "Musiker" die Anwesenden stundenlang mit seiner ren, läßt alle meine hehren Grundsätze zu Staub & Asche zerfallen. Teufel, das rockt. Mix drogengeschwänterin der Anti-Gitarrensoli-Philosophie, aber das Feuerwerk, das diese Herren aus Nord Dakota hier frabrizieihre Sätze am liebsten mit "rock", "rockin", "rocked" oder "rock on". Ich bin ja eigentlich überzeugte Verfech-Saul Von Venner, Sammy James, Troy Warling & Kelly Gately stammen aus Missoula, Montana, & beenden Fireballs Of Freedom-"The New Professionals" (CD, Empty USA, MTR371, 1998, USA)

Tr. weisen sogar noch 2 zusätzliche Songs auf, was mir die Band mehr als sympathisch macht. (3,5/5C) Band in spielerischer Höchstform zeigen & von 'ner energiegeladenen Livepräsenz künden. Die Vinyl Bonusstehen übrigens aus Filibuster Liveaufnahmen (Z davon in d. WoW Hall in Eugene/OR aufgenommen), die d. wie Justin Hinds & The Dominoes ("No Good Rudie") oder die Ethiopians covern. Die 3 Bonus-Tr. der CD bezeichen - den "Urban Street Rock Steady" - legen, oder in traditioneller "Kings" Manier gestandene Heroen leben zu führen. Am besten gefallen mir Filibuster genau dann, wenn sie den Akzent verstärkt auf ihr Markenchen Geschmack jedoch zu konfus rüber, scheint doch jeder der 12 Musikerlnnen ein instrumentales Eigenler" Rezept auch voll auf, Tracks wie "My Times High Times" oder "Gun Man" kommen für meinen persönli-"Good Times" & d. Two-Tone Års Tribut gezollt, andererseits auf die 3. Generation v. Bands, die "New Rulers", verwiesen, die diesen SkarRocksteady mit einer gehörigen Portion Punk, Oi, Funk & Hip Hop Elementen an-reichern. Bei Songs wie "Fat Cat", "Come Get Your Licks" oder "A Little Bit More" geht das Filibuster "New Ru-Prince Buster, Sir Coxsone Dodd, den Skatalites & Ethiopians mitsamt ihren Songs über "Unity", " schrieben. Auf "New Ruler & The King" wird zum einen den alten Helden dieser Szene, den sog. "Kings" wie

Mit klassischem "Sex Pistols"-Gitarren-Intro bombt die 12-Tr.CD beim Opener "Home turr green Gold Blade-"Drop the bomb" (CD/LP, Ultimate, # TOPPCD 071, 1998, UK) anschauen kann, wünsche ich ihnen für die Zukunft alles Gufe. (3,0/SC)

solange es noch Bands wie die B-Movie Rats oder Stisism gibt, die ich mir in meiner Lieblingsbar ums Eck Laune zu verbessem. Gluecifer haben sich nun wohl endgültig in Richtung Stadion Rock verabschiedet, & pathetischen Glenn Danzig Tremolo Versuche des Sängers sind auch nicht gerade dazu angetan, meine "Deadend Beat" & "Heart Of A Bad Machine" stehen für langweiligen, schlichtweg überflüssigen ROCK, & die lang versuchen, auch haargenau zu klingen wie ihre Heroen?! Tracks wie "The Year Of Manly Living", nerweise schon immer zu seinem KISS Fantum bekannt, aber müssen sie deshalb geschlagene 43 Minuten "Clean Gone Mean" handelt es sich nach wie vor um schweißtreibende Adrenalin Stomper, die rocken stallen wie Sau, aber der Rest... "It's a life-long dedication to swingin' the razor sharp sword of the hard rock" (aus "Deadend Beat"), Genau, HARD ROCK ist die Devise, Nun hat sich das Osloer Quinteit ja zugegebe-"Kings Of Rock" zum größten Teil selbst schuld. Sicher, bei Tracks wie "Bossheaded", "Go Away Man" & Gelungen ist mir dies nicht (im Gegensatz zum Nashville Pussy Output), & daran sind die selbsternannten North Mann Voll. Recommender Rein Schwanz kennt & deren Platte sich gerade 100 mail..." freudiges Schuller-klopfen & gegenseitige "Coolheits" befeuerungen ... Da ich um diese Tatsache weiß, habe ich mich wirklich bemüht, Gluecifers neuestes Machwert nicht gleich in die "Don't believe the hype"-Schublade zu stopfen. mehr mit dem auserlesenen Kreis der "Hast Du schon von dieser neuen, phänomenalen Band gehört, die navischen Rockbrigade ganze Seiten widmen, spätestens da wird die Band für mich "uninteressant", da nix der 16jährige Nachbarjunge mit einem Gluesiffer T-Shirt rumläuft & Magazine wie das Rock Hard der skandi-Turbonegro (R.I.P.), aber groß genug, um als Headliner eine mittlere Halle zu füllen. Will sagen: Wenn schon Sluecifer sind GROSS. Nagut, vielleicht noch nicht ganz sogroß wie die Hellacopters, Backyard Babies oder Gluecifer-"Soaring with eagles at night to rise with the pigs..." (CD, White Jazz, 1998, Schweden)

istoder zumindest Farin seine Finger mit im Spiel hatte! (2,0/MU) Songs kann nur der stimmlich Gagu ähneinde, aber in einer völlig anderen Musikwelt lebende George Thorogood gekonin kontragen I vieleren Anspielip: "Madonna's Diokdarm", das entweder ein Ärzle-Cover Erhotogood gekonin vortragen I vieleren Anspielip: "Madonna's Diokdarm", das entweder ein Ärzle-Cover Erhotogood gekonin vortragen I vieleren Anspielip: "Madonna's Diokdarm", das entweder ein Ärzle-Cover immer weit über Ø sein! Hugh, Kleiner Punktabzug für die langweilige Ballade "You got lose", denn solche heart", "Hooligans in the sun" & "California lifestyle screening test" schreiben, werden auch ihre Scheiben Gellung kommt, ist dies nicht im Geringsten negativ zu beurteilen ! Als Beispiele seien nier "Coldest dish in town" oder "I dream of G-G-G-G-Gina" genannt! 1 Die Musik von Gigantor lebt von Gagu's Vocals & den druckvollen Gitarren, & so lange diese Welt in Ordnung ist & Gigantor weiterhin Hymnen wie "Cold baked zugunsten noch besserer Melodien ist & gerade dadurch die geniale Stimme von Gagu noch besser zur beim 1. Hörversuch leicht gemälzigter (& mit mehr Backgroundchören) als die Vorgängeralben, da dies aber wieder in gewohnte Gefilde zurückzukehren & mit "Ramone control" noch eins drauf zu setzen! Scheint zwar trouille") startet, um sogleich aber mit d. deutschsprachigen Anti-Rechts-Hymne "Sauerkraut is Powerkraut" Solo-CD seine Karriere lieber wieder bei Giganfor fort ! So wird uns nach 2 Jahren ein weiteres Album der Hannoveraner beschert, daß gleich mal recht überraschend mit einem Surf-Instro (Cover von "Raumpa-Der olle Gagu hat sich wohl eines Besseren besinnt, & setzt nach der grottenschlechten Pseudo-Schlager-Gigantor-"The 1001 Club" (CD, Nasty Viny, # NV 93 CD, 1998, D)

gibt es viele, abergleich der 1. Track, "Pearl driver" ist DER "Blow-Away" des Sommers '98! (1-/MU) 100 % aufgehen, zeigen dir, wie Hellscopters & Co. eigentlich klingen SOLLTEN & machen es mir wieder mal schwer, NICHT in den Staaten zu leben, um solch geniale Bands auch Live sehen zu können I. Anspiellips Ennnerungen an die Stooges erwachen lassen, sind mit eingebaut ("Let me out"), lassen das Erfolgsrezept cowboy machissismo pseudo punk assholes by just adjusting the volume at "FULL" ! Selbst Riffs, die auotty vocals, poundin drums & a rumblin bass give you the chance to clean your neighboorhood off these Punk'n'Roll-HIT nach dem anderen um die Ohren, bei denen wirklich ALLES stimmt, a guitar drivin' you mad,

Bomb Turks & die X-Rays, hauen dir die Fumes einen Powergaragiger ("X-friend") als die Dwarves, trotzdem schneller als New nicht verwunderlich, daß ihr neues Album die Erwartungen VOLL & GANZ erfullt I Etwas weniger HO-orientiert als Zeke, etwas dreckiger & abel für "aufgebohrte & getunte Punk-Motoren" gelten ! So ist es auch toben sein könnte als bei Scooch Pooch, die ja als sowas wie DAS Fürchten zu lehren! Eine Band, die bei kaum 'nem Label besser aufge um & um Spokane, im Staate Washington herum, gebeamt, um uns das is, Ja, die Fumes! Gotter, direkt aus dem Himmel über ihrem Reich in, Fumes-"Pure bad luck" (CD/LP, Epitaph/Sc. Pooch, #639, USA, 98)

den "Ska Stars" also gegönnt. Garantiert seniorentauglich. (3,0/SC) allenthalben ein herzhaftes "So isset" entlocken. Wohltuende Abwechslung zum ewig bemühten "Mann, wat silenthalben ein herzhaftes "So isset" entlocken. Wohltuende komisch". Allertei. Der Starschnift in der Bravo sei

über Situationen ("Du bereust es", "Für Mädchen"), die man/frau so schon 100 mal erlebt hat & die einem doch etwas zu schnulzig geraten. Ansonsten gibt's jede Menge Songs aus dem Alltagsleben der Skankster, einerd. besten Tracks auf "Muss!". Einzig d. deutsche Ausgabe des Melodians Hits "Ohne Dich" ist mir dann nine" von den Sonics, & mal mit eindeutigem Punk-Einschlag wie auf "Chef der Idioten" - für mich übrigens gerstemchen ("Tanzschrittmacher"), mal mit einer gehörigen Portion 60's Pop - man(n) kupfert u.a. "Strychdem Ska. Das geschieht traditionell ("Herr Wong im Park") oder in eindeutiger Anlehnung an diverse Schla-Obwohl's der Name nicht unbedingt vermuten läßt-die 8 Herren aus dem Wiesbadener Wartezimmer frönen Frau Doktor-"Muss!" (CD, Wolverine Rec.,# WRR 058, 1998, D)

Partymaschinerie D-Land niederwalzen. Swing forth all ye rockers, Fortune & Maltese rides again !' (1,0/5C)

Watch out, all you Teeny Boppers, denn im Nov. wird diese wandelnde dich hoffen, daß dieser Song nie, nie zuende geht. 20 killers, no fillers! hen dir die Schweißtropfen im Gesicht & das Cover von "Chase You" läßt rhythmischen Zuckungen ein, spätestens bei "Bamboozled Again" stegen). F & M stehen für P-A-R-T-Y Time pur, bei "Wig Wam" setzen die 1. Sargträger" eher ein dezent schwarz gehaltenes Anzug-Outfit bevorzukleidung besagter Herren widerspiegelt (wohingegen die "fabulösen 60er, der sich übrigens nicht nur musikalisch, sondern auch in der Be-(vocals, Vox/Farisa organ) gehört. Ein Hang zur "Bubblegum" Musik der descritankien Helden von Freddy Fortune (vocals) & Michael Maltese & The Raiders" zu Berühmfheit, einer Band, die wohl auch zu den unein-101/7(INE & MILLESE ("Louise") beigepackt. Letzterer gelangte vor allem durch "Paul Revere

en noch 'nen Track der Splitsville Confidential EP ("Du Toc") & einen bis dato unveröffentlichten Track only Release auf Screaming Apple. Jetzt haben Get Hip das Ganze auf CD veröffentlicht, & als Sahnehäubwom Feinsten. Diese Kombination aus absoluter Authentizität & Partytauglichkeit gab's bis dato nur als LP Und WAS für einen Krach die Brüder da fabrizieren, orgeldominierten 60's Garagensound & Rhythm'n'Beat Wie verkündet doch der Wig Wam Promo Trailer am Anfang so schön: "It's the boys who make all the noise". Fortune & Maltese & The Phabulous Pallbearers."s/t" (CD, Get Hip, GH-1057, 1998, USA)

"Hang Out", einer Hymne an alle Übergewichtigen, auch gleich eine Toast auf sich selber ausruft. (2,0/5C) den wildert. Gelungener Rundumschlag für alle Freunde des Heavy Duty Punk Rock'n'Rolls, bei dem O. mit kommen ist"), "The Ocean" kommt in Hüsker Dü'scher Manier daher, während "Garden Weasle" in HC-Gefil-Band für Mitch gestorben war - Zitat: "Der mit großem Abstand häßlichste Knüppel Holz, der mir je unter gehörigen Drive plus Prägnanz plus Kürze !!!. "Leo & George" ist ein Loblied auf die Fender Gitarre (womit die die Noise Attacken von SD Kollegen Tanner, "Not That Kind" hat alles, was einen Punk Smasher ausmacht-(Rocket From The Crypt, Blink 182). Mein persönliches Highlight "Livin'it up" erinnert mich von Aufbau her an versicherte sich deshalb produzententechnisch auch gleich der Hilfe von Long-Time-Buddy Mark Trombino hingelegt. Mit vollständig neuem Line-Up & neuem Label will er es auf vierzehn Tracks jetzt endlich wissen, & dien & famose Hooks ersetzt. Mit "Road Rage" hat Leadgitarrist & Sänger O. nun schon das 5. Album chen jedweden Olivelawn Tracks - werden bei fluf durch ein ausgesprochenes Gefühl für eingängige Melo-

# MOTORMUSCH

Limitierte & colorierte 3-Track EP

...richtig, richtig gut-kann ich nur empfehlen!! (J. Hiller/OX)



ihr unternehmt jede nur mögliche Anstrengung, um all dies selbst auch herauszufinden ! ( $\mathbf{7},\mathbf{5}/\mathbf{SD}$ ) schmerzlich vermisster Punkt bei anderen Bands, die großartige Alben anstreben. Hier beweisen Even, das diese Streben völlig unnötig ist, da diese Platte einen ganz eigenen Sound entwickelt hat. Ich schlage vor wie Naylor's heißgeliebter Rickenbacker, den Songs eigenes Leben einzuhauchen. Dies ist oftmals mit Gitarrenoverdubs & -soli zu überladen, haben Event diese einfach gehalten. Dies erlaubt Instrumenten beiten sehr gut gemacht. Anstatt das zu tun, was viel zu viele Bands in den 90ern machen, nämlich die Songs Balladen wie "Out my window" & dem scheppemden "4.18", in dem seine Stimme bei'n Gesangsparts hervoraticht. Tatsächlich ist die gesamte Produktion auf dieser Platte henvorragend. Die Band hat ihre Hauser-Naylor besser angehörf als in diesem relaxteren Stil. Dies wird besonders offensichtlich bei den langsameren roter Faden durch Songs wie "Black umbrella" & "Two stones". Nie hat sich die Stimme des Leadsängers Ash Zeit darauf verwendet, ihre neuen Songs in einer rauchenden Blues Bar in Amerika's tiefstem Süden zu schreiben, als während 'ner Tour auf Australien's Straßen. Diese neue, relaxie Atmosphäre zieht sich wie ein zurückgelehnteren, fast schon selbstprüfenden Atmosphäre entschieden. Es scheint, als hätten Even mehr Pop-Rock. Im Vergleich zu "Less is more" hat die Band sich auf "Come again" für den Versuch einer etwas wütend werden. Der Rest der Platte setzt sich zusammen aus einem feinen Mix von gut strukturiertem Retro-Shnlichem Stile & es dauert bis zum 3. Song, "No surprises", bevor wir dann sehen, wie Even im Stil ihrer 1. LP Sunshine comes", welches wundervoller, melodischer Byrdsian Pop ist. Das 2. Stück, "Tell me how", folgt in Blick auf das Frontcover! Ihre neue Scheibe "Come Again" eröffnet mit dem Rickenbacker-Klimpem von schwören, daß diese Band tatsächlich Teil der "Rubber Soul"-Periode ist, ganz einfach schon durch einen spruchen. Und wenn da nicht die unsaubere, blonde Mähne von Basser Wally Kempton wäre, könnte man Country-gefärbte Seite von Badfinger. Even sind jedoch keine, die den Vergleich mit diesen Bands beanten Sounds, aus denen der Country Rock von Wilco herauszuhören ist, & irgendwo tindet sich auch die

doch irgendwoher?" Macht nichts. Bewährtes muß nicht langweilig sein. Diese Platte ist großartig. (2+/MK) Effekte, eine dezente Hammond Orgel hier, ein E-Piano da. Zugegeben, man denkt ständig: "Das kenn' ich Akustikgitarren, 12-saitige Rickenbacker, eine klare warme Fender Gitarre, dann wieder Phasing & Flanging weisen die 3 sympathischen Amis, daß dieserklasse Song keine Eintagsfliege ist. Unspektakulärer Gilamen-rock mit dem gewisera Elwas. Dieses Elwas sind höllisch eingängige Melodien & gelungene Arrangements. Das Video zu "The way" lâuft bereits recht hâufig auf MTV. Gut so. Mit dem soeben erschienenen Album be-Fastball-"All the pain money can buy" (Hollywood/Polydor)

ziehen zu müssen. Meine Wahl fällt eindeutig auf - plopp - Rubrik (b). Vor zu (a) Elvis Costello aut Speed oder (b) den Parasites auf New Wave Pfaden stellen d. Hörer vor d. schwerwiegende Entscheidung, akustische Parallelen Mitch schwört ja auf diese Band aus Asturias (Spanien), & No Tomorrow sener Lederjacken-Pop-Punk, Übergang zu Power Pop Gefilden fließend. Snare Drum drapiert. Die Marschrichtung dürfte klar sein: turnschuhverlescher Weise auf & um Marshall- & Fender-Verstärker, Gibson-Gitarre & BANG!, auf der Rückseite werden 4 abgelaschte Paar Chucks in maleri-Auf dem Comiccover zerlegt Mr. Clever in Smartscher Manier seine Pistole-Feedbacks-"Ready, steady ... BANG!" (CD, No Tomorrow, NT 035, 1997, Spanien)

allem Stücke wie "Rollercoaster", "Fun forever" & "Summer again" könnten

Hot Rods Cover ("Quit this town") sufgewartet. Am besten getallen mir d. Spanier allerdings immer dann, wenn sie ihrer Pop-Melange einen gehörigen Schuls Power verpassen & wie bei "Cry baby", "Six Days Running" (von ihrer Debut EP) & "Girls A Go Go" zu Adrenalinzustoß fördernder Höchstform suflaufen. (2,0/5C) mal mit 'nem Stems-Gitarrenintro ("Bomb"), Replacements-Referenzen ("Kathy said") oder 'nem Eddie & the gewirbel. Ihrem Namen werden d. Feedbacks zwar nicht allzu oft gerecht, doch dafür wird dann auch schon rurzweiligen Gute-Laune-Pop Punk Vergnügens mit jeder Menge Ramones Gitarre & hyperaktivem Drum-(stimmlich wäre allerdings der McRackins Vergleich passender). Carlos, Diego, Javi & Adolfo liefem 14 Tr auch ohne weiteres aus der Feder eines gewissen Dave Parasite stammen

FN9bolgtol2

BYMCI

weil ich zu 'net mickrigen 3-Tr.-EP so viel zu schreiben habe, soll er sich erst mal "Baby" anhören! (1-/MU) Damien Lovelock (Celibate Rifles) wieder ganz anders & etwas gewöhnungsbedürftig klingt, aber nach mehrmaligem Hören ebenso seine Qualitäten offenbart! Diese Band ist so scheiße klasse! Und vor allem weiß ich jetzt auch, warum die mich Live so wahnsinnig an Stems erinnerten! Wenn einer wieder rummosert, diese CD-EP zuzulegen! Als Abschluß "This is no good", das mit seinen leicht monotonen VoX im Stile eines Ruf als eine der besten Oz-Bands einbrachte. Hee, dieses Stück alleine wäre es wert, mir um JEDEN Preis Rhytmus- & Wahnsinnssologitarre & den so typischen Vocals, die d. Stems in d. 80em völlig zu Recht den ist! Einmal "Baby", ein ABSOLUTER Killer-Track in allerbester Stems-Manier mit richtig schön dreckiger ren Tracks sind Live im Studio aufgenommen & eigentlich ganz anders, als man es v.d. Early Hours gewohnt was ja schon ein klares "stands for high quality" & somit auch klares Kaufvotum bedeutet! Tja, & die 2 ande-

Sweet, Redd Kross & Elvis Costello dürften an dieser Band ihre Freude haben. (2,0/SC) esselnde "Adult Attraction". Das erinnert zum Teil an frühe Byrds & Creation, aber auch Fans von Matthew Back in Time" oder die Stems-Citarren von "Christianne", das druckvolle "Best You Leave" oder das Gitarren & einem wahrhaft perfekten Backgroundgesang. Am besten gefallen mir die eingängigen Pop Tunes der Early Hours allerdings, wenn die Poweranteile überwiegen, seien es nun die fetten Riffs auf "Step eine britische Mod-Komponente ergänzt werden. Songs wie der Eröffnungstrack "She's Where It's At' oder die Ballade "Lonely With You" sparen nicht mit Merseybeat-Anleinen, dominiert von Vox & Rickenbacker eindeutig die Vorliebe für städtische Vorzeigebands ala Stems & DMS im Vordergrund, muß diese auf CD um 2. Album des australischen Power Pop Quartetts aus Perth. Steht bei den Live Konzerten der Early Hours Early Hours-"Evölution" (CD, Phantom Music, PMREHS978C, 1997, Australien)

Vinyls emsthaft in Betracht ziehen sollte. Punkteabzug ob Mehrachverwertung: (2,0/SC) astische Frankenstein Artwork von Rob Orzechoswski, aus dessen Grund allein man den Kauf dieses Stück in der "Steve Miller" Gesangsvariante vorliegen habt. Das wirklich Geniale an dieser Ten Inch ist das phan-Frankenstein Shouter Numero Zwo, Scott Wilkins könnte ja immerhin sein, daß ihr den jeweiligen Song nur High", "I'll Be Standing", "Back Af You", "I Wish I Could", "Learn To Burn", "Clockwise", "Born Wild" & die Rik L Rik Nummer "Out There" ihr bereits euer eigen nennt. Ach ja, hinterm Mikro befindet sich Electric veröffentlicht wurde. Also schlagt bitte selbst nach, welchen der Songs im Angebot sind diesmal "Action 8 Tracks von New Jerseys High Energy Punk Rockern, bei denen ich es längst aufgegeben habe, mituzsählen, welcher Track denn nun auf welcher 10°, 7° oder Compliation des massiven EF Outputs Electric Frankenstein-"Sick Songs" (10", Get Hip, GH 1067, 1997, USA)

Abzug für zum 245. Mal veröffentlichten Krams geben! (2+/MU) Version auf rotem Vinyl erschienen ist! Die Bewertung erfolgt rein musikalisch, sonst würde es 5 Punkte für den Punk- & andererseits für den Rock-Background der Band spricht! Für diejenigen, die die 10" haben. Finger weg ! Für den Rest: Pflicht!!! Und es sollle auch nicht unerwähnt bleiben, daß die Get Hip-Vinyl-Rummeckern waren ! 4 Bandoriginals + 2 Coverversionen von Dead Kennedys & Dictators, was einerseits all diejenigen, die jetzt EF abfeiern, aber zu Zeiten ihrer 1. 7" mal wieder von wegen "Garage & so" am sind, einfach die weit dreckigere Variante der Humpers & ich könnte mich nach wie vor "kringelig" lachen über Studiotracks, die natürlich allesamt vom Feinsten & typischer EF'scher '77-Punk mit ordentlich Garagenkick von 7" bekannte "EF Stomp"-Instro sowie 3 Livestücke in klasse Qualität & mit ordentlich Power, die von der letzten Show stammen, bevor sich die Band von Scott Wilkins "trennte" ! Ebenso Scott an den Vocals bei den Käse nochmals aufwärmen" noch nicht durchgezogen 1919 Zu diesen 6 Tracks gibt's dann noch das bereits ging! Apropos "Lappen", ich glaube in Lappland haben EF ihren Rip-Off mit "altem bereits veröffentlichtem 'long gone" ist, so daß zumindest diejenigen zugreifen können, denen das Vinyl damals durch die Lappen gen "Topf mit' ner alten Suppe von vorgestern", denn wieder mal gibt es Stücke, die zuvor bereits anderweitig erschienen waren ! Diesmal sind es die 6 Songs der "Fractured"-10" auf V&V Productions, die aber inzw Wie könnte es anders sein, kommt auch der neueste Output von Frankenstein's Söhnen wieder als sozusa-Electric Frankenstein-"Spare parts" (CD/LP, Get Hip, # GH-1076, 1998, USA)

Underground Pop Amis, wie z.B. Bill Retoff, Lance Morgan oder Rich Arithmetic. Die spielen sie hier in dem beschriebenen sauberen Gitarrenpopsound. Sehr relaxt, sehr schön! (z,o/MK) Seatles Songs, dazu "When I Loved Her" von den Zombies & eine ganze Reihe tolle Songs von neuen Sechziger. Auf der in limitierter Auflage erschienenen CD gibt es nur Cover; aber viel selber geschrieben haben die E-Types ja vor rund 30 Jahren auch nicht. Also nahmen sie sich ein paar unbekanntere frühe wirklich hören lassen. Das klingt wie die Beau Brummels oder ähnliche Britpop beeinflußte Amibands der ganz neue Platte eingespielt. Im Gegensatz zu den meisten dieser Reunions kann sich das Ergebnis hier in der neuen Nuggets Box. Jetzt sind 3 der Original Bandmitglieder zusammen gekommen & haben eine Wit "Put The Clock Back On The Wall" sicherten sich die E-Types ihren Platz in der Garage Pop Geschichte & E-Types-"Chase The Moon" (CD, E-Types, 1998 USA) P.O.Box 808, Moss Landing, CA 95039 USA

Evaporators/Goblins-"I gotta rash/We are thee..." (LP+CD, Mint/Nardwuar, # MRL-030/Cleo10, CDA, 98)



a goof", "Siap-ham", "Waaaa!", "Suhado stomp" & ähnlichen Wortkrea men als seine frühen Aufnahmen, aber mit Songs wie "Woof, woof, I'm Schippe nimmt! Klasse, fetzige Songs, die etwas melodischer kom-Interviewpartner meist völlig zerpflückt oder zumindest gehörig auf die +eines seiner berühmten Interviews, bei denen er aus im Stegreif seine Evaporators irgendwo zwischen Garage & Pop Punk bewegt. 11 Songs nen & Auftreten. Gleichzeitig gibt's auch klasse Musik, die sich bei den Die beiden Kombos übertreffen sich gegenseitig an skurillem Aussemischt, & die einige ihrer Songs als The Skablins eingespielt haben Die neue Scheibe der Band des oberkranken kanadischen Spinners "Nardwuar The Human Serviette" (Evaporators) kommt als Split-LP mit den Goblins, 'ner Band, bei denen er ja garantiert auch wieder mit-

meisten Bands auf einer kompletten LP, sowie die super Optik, Verpackung & Ausrüstung (inkl.CD) rechtferti Ø-liche Stücke der Goblins/Skablins. Aber die grandiose A-Seite, die ja immerhin so viele Songs hat, wie die das Ergebnis musikalisch auch nicht grade zum Feinsten gezählt werden ! Ist aber ok & hat 'nen hohen Funfaktor i Auch hier gibts noch 'nen Interviewtrack, & zwar "Narrdwuar vs. 199y Pop" ! Dazu eben erwähnte 9 kalisch auch sehr sehr viel Ska, & da es sich hier um eine maskierte 2-Mann-Band zu handeln scheint, kann gen gesanglichen Textergüsse begrenzen sich dann auf die stete Wiederholung der gleichen Zeilen! Musisky"! Die Goblins sind mir dagegen die berühmte Spur zu abgedreht, überwiegend instrumental, & die weni-Ganzen "Swingin' Neckbreakers meets Smugglers mit 'nem Irren am Mikro!" results in "Thumbs up to the hat! Man denke nur an die letzte Evaporators oder die "Teenage zit rock angst"-Compilation! Im Großen & größer geworden ist! Alleine die Innenhülle zu lesen, ist mal wieder die ½ des LP-Preises wert, die es im Ubrigen - & jetzt gut festhalten - zum Normalpreis als LP-Version PLUS beigelegter CD-Version inkl. 1 Bonus-track gibt! Wire im Ubrigen in letzter Zeit die meisten der Scheiben, bei denen Nardwuar die Finger im Spiel Rhythmusgitarristen Sir Carswell, gleichzeitig auch Saitenmalträtierer bei zuvor erwähnter Band, etwas im Gegensatz zu früher auch an die Smugglers, was eventuell daran liegen könnte, daß der Einfluß des Garage-Kuriositätenkabinett einzunehmen ! Der irrate Beitrag dazu ist von den Evaporatora dann eine völlig überdrehte Coverversion von "Oh happy day" mit Kinderchor im Background ! 'Ne ganze Reihe echte Smashhits wie der Titelsong "I gotta rash" sind natürlich auch dabei & seltsamerweise erinnern sie ab & an llonen nicht nur musikalisch sondern auch textlich immer noch krank genug sind, um einen vorderen Platz im

die Musiklandschaft dominierten. Jedoch scheinen e Emilosse hinzugekommen zu sein. Diese beinhaleriode, in der Bands wie die Kinks, Byrds & trotzdem etwas relaxter. Der Sound von Even durchforscht more" (Rubber) bleibt zwar die Angst, aber das Ergebnis ist Even. Nach dem Hype ihres fantastischen 1.Albums "Less is Das Leben meint's immer besser mit der australischen Band Even-"Come again" (CD, Rubber/BMG, 1998, AUS)

gen dann locker die Wertung! (2+/MU)

Filibuster stammen aus Long Beach, CA, & haben sich mit Leib, Seele & Rastas dem Ska/Rocksteady ver-Filibuster stammen aus Long Beach, CA, & haben sich mit Leib, Seele & Rastas dem Ska/Rocksteady ver-

Deutscher, Draft.& His Magics-"Shake hands! Keep smiling!" (Telefunken/TIS-eastwest) Schüchtern & ein bilschen skeptisch schaut er in die Kamera, Drafi Deutscher im Jahr 1964. Seine 1. Platte m.d. Magics gibt es jetzt wieder als CD, remastered v.d. Originalbändern & mit 7 Bonustiteln. Vor 34 Jahren

Deutscher, Draff, & His Magics."Drafil." (Telefunken/TIS/eastwest)

Auch die S. LP des Enfant Tembie der Göer Schlagerezene ist nun remastert & mit 7 Extratiteln auf CD emältehuch die S. LP des Enfant Tembie der Göer Ger Schlagerezene ist nun remastert & mit 7 Extratiteln auf CD emälter Beine genze ich. Auch die man damals wohl Protestsongs nannte. Erstaunlich vielfältig war das Pependie des Bealtnest, Folkrock & Protestliedem indden sich soger richtige Chansons. Des Bealtness einerzeit, Neben Beatmusik, Folkrock & Protestliedem indden sich soger richtige Chansons. Des Bealtnessen des Greinerzeit voorsierts seinerzeit. Auch des Greiner Schreinsten Wertberliner Schreinsten Wertberliner Schreinsten Wertberliner Schreinsten. Wert hätte z.B. gedacht, daß such auf Amiga eine Single des "dekadenten Westberliner Schreinste" erschien. Seine Version von "Mr. Tambounne Man" ist allerdings ziemlich lau. (2-/MK)

Destination Venue. "Speak up brown...your mumbling" (CD, High Society, # HSI 14, D, 1998)

Um Himmels Willen, einen Schlönheistpreis werden diesee Jungs bestimmt genauso wenig gewinnen wie die Appocalypse Babbys Ist das 'ne englische Krankheit? Scheiße aussehen & klasse Musik machen ?? Genab Appocalypse Babbys Ist das 'ne englische Krankheit? Scheiße aussehen & klasse Musik machen ?? Genab den Appabyt Ist das 'ne englische & druckvoll mit klasse Gesang, oft mehrstimmtig & unübenhörbat bester Pop Punk von der Insel, melodische & druckvoll mit klasse Gesang, oft mehrstimmtig & unübenhörbat mit der in diesem unserem Hause immer wieder geme gesehenen & gehörden Doppelgitarrenbesetzung im mit der in diesem unserem Hause immer wieder geme gesehenen & gehörden Doppelgitarrenbesetzung in meit der in diesem unserem Hause immer wieder geme gesehenen & gehörden Doppelgitaren von der natürlich weit melodischen wien Hintergrund). Gibt es den mas Schöneres als den natürlich be bevorzuge (Suzie nickt zustimmend im Hintergrund). Gibt es den mas Schöneres als den englischen Akzent von der Insel, besonders den aus im Stücke stammen von der neuen Besetzung mit 2 Gitarristen, die restlichen 9 von der silen Besetzung mit 1 Gitarristen, die eigentlich die Besetzung mit 2 Gitarristen, die restlichen 9 von der silen Besetzung mit 1 Gitarristen, die eigentlich die Besetzung mit 2 Gitarristen, die eigentlich die Besetzung der mit 2 Gitarristen, die eigentlich die Besetzung der Songs 1-2, da einflach ine Spun durckvoller I Beide o.g. Bands konntein ja bei uns (nud vielen anderen) auf dem "British Punk Invasion Vol.1" schon kräftig abräumen & ich bevorzuge swart die Apocalypse Babys noch dem Beitschen" sien Reben er gene den gene den gene den Beerderung auf ein Kleines "bisken", aber Destination Venus honen mehr auf (2.4/ML)

DeRita Sisters and Junior."Syllagomania!" (CD. High Society International, HSI 15, 1998, D)
Wie schon beim Vorgänger "Abusement Park" widmet sich das Quartett aus Santa Barbara/CA auch hier
Wie schon beim Vorgänger "Abusement Park" widmet sich das Quartett aus Santa Barbara/CA such hier
dem End-70er Punk Rock, dessen Szene mit "T7 Forever" auch gleich ein musikalisches Flipside Denkmal
3-Akkorde Tommelieuer ab, das mit "Sloppy Joe" mail an die Stump Wizards auf Speed erinnert, in
3-Akkorde Tommelieuer ab, das mit "Sloppy Joe" mail an die Stump Wizards auf Speed erinnert, in
Squirtgun Manier "Lynyrd Skynyrd Has Risen From The Grave" verhöhnt, mit Funous Georgsschem Humor
Voor "Middle Aged Punker" & "Woman's Work" ("Don't gimme no sass, yer out on yer ass!") singt oder auf
"Drive-By Stabbing" & "Sawed-Off Shotgun" von den neuesten amenkanischen Feitseihvergrüugen kündet.
Dadarfdann natürlich ein Cover von "Freeway Suicide" des Lurkers Gitarristen Pete Stride nicht fehler, & die
4 legen auf dem Backcover auch schon mal unterstützend aelbst Hand an, wenn der den Freitod Wählende
4 legen auf dem Backcover auch schon mal unterstützend aelbst Hand an, wenn der den Freitod Wählende
5 diegen auf dem Backcover auch schon schon mal unterstützend selbst Hand an, wenn der den Freitod Wählende
6 diegen auf dem Backcover auch schon schon mal unterstützend selbst Hand an, wenn der den Freitod Wählende
6 diegen auf dem Backcover auch schon schon einem Gesangsduo, bei dem
nicht so richtlig brennen will. Tiefschwarze, sarkastische Punk Rock Basher von einem Gesangsduo, bei dem
sich die Schnoddrigkeit Metal Mikes mit Jello Biatra'schen Tremoloausflügen paart. (2.0/SC)

Depresaring Claim."Solo di si" (LP/CD), No Tomorrow, # NT 045, 1998, Spanien)

13 neue Songs der Spanier aus der Heimalstadt des No Tomorrow. Tablet I Ihre 1.LP natie lauf eigenen Aussagen des Labeles noch Demo-Charakter & war ursprünglich auch nur als ein solches geplant. Wie auch im sagen des Labeles noch Demo-Charakter & war ursprünglich auch nur als ein solches geplant. Wie such im mer, hier auf dem Z. Album gibt's natürlich die Pop Punk Keule saft, irgendwo zwischen itälienischem Flower Punk & US Pop Punk, mit melodischen, aber nicht überläden wirkenden Chören & gliarrendominanten Ramones-sowie - nicht umsonst ist im Innencover 'n Bild des Quartelts mit Surfboard abgebildet - deutlichen Ramones-sowie - nicht unsonst ist im Innencover 'n Bild des Quartelts mit Surfboard abgebildet - deutlichen Greinen Bereich schon ab & su onfaniter wäler, in Heim Joe Queer gder Ben Westel ("Puede desepsiecer"). Mit in ur einem Cover, "Back seat I boen, "Raben Heim Joe Queer gder Ben Westel ("Puede desepsiecer"). Mit in ur einem Cover, "Back seat I boen, "Inter von einer Demotraten beigesteuert werden! Ansonsten eben massig Melodien, ganz schönen Backing Vox hier von einer Dame beigesteuert werden! Ansonsten eben massig Melodien, ganz schönen Backing Vox hier von einer Dame beigesteuert werden! Ansonsten eben massig Melodien, ganz schönen Backing vox niet nach einem Plaiehriell für Freunde solchen das garanitert nicht schlier machen, des garanitert nicht schleen von 1000en von Ami-Bands. Ausser der o.g. Coverversion sind alle Songs übnigens in Spanisch gesungen, des weben sen ben sen ben such bewusst! "für Freunde solchen Stoffs gesungen, gesungen in Spanisch gesungen, des weben sen hier e.g. Coverversion sind alle Songs übnigens in Spanisch gesungen, des weben sen ben sen ben e.g. Coverversion sind sile Songs übnigens in Spanisch gesungen, des weben sen ben ben ben e.g. Coverversion sind sile Songs übnigens in Spanisch des Songs übnigens ein spenisch des von den Spanisch nicht nich ser ben ben ben ben e.g. Coverversion sin

Demolition Girl-"Panne um Mittemacht" (LP, Thunderwoman, THW 021, 1998. D)

Man nehme 3 Amazonen (und damit 2/3 der Wild. Jane Belegschaft) pluz 1 gestandenen Hercules Fahrer Halleninge), die allesamt eine Vorliebe für späten 77 er Punk à la Bags, X, Avengers & Alley Caste Jellen - obwohl die Band selbst, ihren Covergewohnheiten nech zu urteilen ("I'm a Cliché"," ildentity"), wohl am ehesten X Ray Spex als Vergleich heranziehen würde. Doch auch lau Gordinale können sich hören lassen - auf "I'm in Love Wilh A Band", "We Don't Care" oder "Betty Ford's Clinic" wird gebratzt, gewummert & Isasen - auf "I'm in Love Wilh A Band", "We Don't Care" oder "Betty Ford's Clinic" wird gebratzt, gewummert & Irauen Panden Ander Benden Bende, daß es eine wahne Freude ist, & bei "Poodle Fan" versteigt sich Sängerin Hedwig auch schon mal "Freuen Panden Benden Gerschlecht so aftraktiv erscheint?! Esch die Freuen Berden Geschlecht so aftraktiv erscheint?! Best wird dann noch Unnatural eine Band wie DEVO dem weiblichen Geschlecht so aftraktiv erscheint?! Best wird dann noch Unnatural einfalbut gezollt, & falls die Band ligendwann auf die Idee kommen soflie, "We set the one" von den Axe Tribut gezollt, & falls die Band ligendwann auf die Idee kommen soflie, "We set the one" von den heit ein der besten Bands vor euch, die sich momentan in deutschen Ladies and Genibeman, ihr habt hier eine der besten Bands vor euch, die sich momentan in deutschen Ladies and Genibeman, ihr habt ersten Bands vor euch, die sich momentan in deutschen Ladies and Genibeman, ihr habt en zehlt nacht wieder, ihr hättlet von nav gewulkt. (2,0/SC)

Dead City Rebels-"Rock'n roll enemy # 1" (10", High Society Intern., # HSI-12 X, 1998, D)

Data City Rebels-"Rock'n roll enemy # 1" (10", High Society Intern., # HSI-12 X, 1998, D)

Data die Kanadier - egal bei welcher Musikrichtung - nie hinter den Amis hinterheitninken, sondern ebenbürtig sind oder diese off soger noch übertrumpten, beweisen immer wieder aus dem Wichtis surfauchde neue sand oder diese off soger noch übertrumpten. De Schreit Dea Grip Rebels aus Ottkaw im Staate Ontario! I Erlette 10 X auf 10" gepresste Megadosis an New Bomb Turks erinnemden Sänger & einem Tempo, das die Humpers im Schließer in Hein Regadosis an Eric v.d. New Bomb Turks erinnemden Sänger & einem Tempo, das die Humpers im Weitlauf ganz schön als aussenen Speed überhaubt nicht nemen, sondem hämmern, hämmern, klasses Soil & Drums, die grade bei diesem Speed überhaubt nicht nemenn, sondem hämmern, hämmern, hämmern I Ganz besonders deutlich bei "Kings of the streel". Alle 10 Tracks sind eigenen Songa, & es steht für mich außer Prege, daß dies die bei diesem Speed überhaubt nich suber nicht eigenen Songa, & es steht für mich außer suber ber in hämmern. Abmmern I Ganz er die bisher beste Scheibe auf High Society ist & wie schon in 'nem anderen Raview, schließer der 10 Tracks myteker sein gesagt werden muss. The "Devol Repels" are definielly the "Kings of this der 10" New March and that platter, which "Norous" & hits my back". Seems they do nothing like siteelt, white im unsic is "(Makin' me) nervous" & hits me like a "kniite in my back". Seems they do nothing like cryning "Cet outta my face", living for only "Alcohol & Rock'n Roll," a "Devil's hot (nd" & a "Backseat baby", in het en sing it with that platter, which "Hitch" in mie in me inke a "Wing in went in the partier which "Rebels" in with that platter, which "Hitch" in mer is "Walker", in with that platter, which "Hitch" in mer is "Walker", in with that platter, which "Hitch" in mer in "Reber "Reber and "Reber a "Wing" in with that platter, whitch "Hitch" in "Walker", in "Walker"

The Brunt" oder "Forgiven Not Forgotten" entstanden 1991 - 1994 in 3 obskuren Nachtsessions, & bestechen meben den obligatorischen Halbtraden durch Doom Metal Passagen respektive Prong-Gitarrenitäufe. Die Band aflangte durch in einnehmendes Wesen schnell einen gewissen Kultstatus ("Still no thanks list ... you san dangte durch ihr einnehmendes Wesen schnell einen gewissen Kultstatus ("Still no thanks list ... you san dangte durch ihr einnehmendes Wesen schnell einen gewissen Kultstatus ("Still no thanks list ... you san dangte der einer Roadrunner & Earache einbrachte. Da der Titel "Ambitions Make Way For Dread" aber Angebote seilens Roadrunner & Earache einbrachte. Da der Titel "Ambitions Make Way For Dread" aber anwesenden Feindbildes - an, sich gegenseilig runtierzumachen. Abschlutßstatement. "The band is broken anwesenden Feindbildes - an, sich gegenseilig runtierzumachen. Abschlutßstatement. "The band is broken Songs für den ansteinenden Welturbragang, die im "Wachflutm" die Selbstmortdreite schon vor Ablauf det Frist in eine schier unermessliche Höhe treiben werden. (6,0/SC)

Early Hours-"She's where it's at." (CD-EP, Phantom Music, # PMREHS 989 S, 1998, AUS)

Wurde mir vor ihrem Konzert in Berlin von ihrem ultranetten (aber nicht deshalb) Sänger Kirk in die Hand gedrück der ber das Konzert zurück & drückt ihun sitze ich auf Urlaub hier in Gaggenau, erinnere mich freudigen Herzens an das Konzert zurück & der Jabon ast letzten Abum der Ausstes MICHT zur Hand. Trotzdem glaube ich, das der Opener & Titleltrack der 3-Song-CD-EP, der vom letzten Abum atsammt, in einer nochmals überarbeiten Verliegt denn das Stück kommt mir, wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht im Stich lässt, we der drick vorlier voll denn das Stück kommt mir, menn premennen stammt, in einer nochmals über sich lässt, we der drick vorlier vollen denn Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Produzent seine Hände mit in Selation and dem Album. Bei allen 3 Songs hatte übrigens Dom Mariani als Producente seine Hände mit in Selation and dem 
Dae 'Duotang-"The Cons & The Pros" (CD, Mint, MRD #031, 1998, Kanada)

Dae 'Duo' im Bandnarmen ist in dieseam Reile wörlich zu nehmen: Ron spielt Bassgilsrre, bedient die Orgelsten & singt, während kumpel Sean sich für die Bearbeitung der Trommelfelle & Baskground Vocals verstachen & singt, während kumpel Sean sich für die Bearbeitung der Trommelfelle & Baskground Vocals versantwerlich zu Seinen & der Mode Rongen, Schlips & Kragen, oder Doo Rag, die anstät des Deila-Blues Baul Weller & The Jam wiederentdeckt haben, & du hast (den) Duot(w)ang, Wenn sich all die BritPopper da draußen mal auf ihre Wochsper da draußen mal auf ihre Word suler Liebeserklärungen nicht mehr sicher 12 kleine, gegeninen würder, wäre diese Band hier vor laufer Liebeserklärungen nicht mehr sicher 12 kleine, gegenüber entwickeln kann. Das ehnnert an frühe The Times & vor allem an Jack Set, nur eben in einer Begengenen Begentiber entwickeln kann. Das ehnnert an frühe The Times & vor allem an Det Set, nur eben in einer abgespeckteren Baßgilseren. Orgel-Drum Version. "The hedonists colliide & "The cons & the pros" sind minimalistore Klassiker in bester Medway Best Tradition (inklusive Bläser Einsatz, versieht sich), "Turtle Boy" weist troch einstelle m "Dapp-da-da-dapp" Background schon fast Balladencharakter auf, & mit "Thomas Green" hat die Band in Beck'scher Manier die Loser-Hymne schlechtlin verfaßt. Aber solange iemands ow wunderschöne Songs darüber schreibt wie Duotang, brauchen all die "Thomas Creens" dieser Welt de Gewinnerstreiße zu landen. (2.0/SC)

Dropkick Murphys-"The early years" (CD, Sidekick, #Jabaco 017, 1998, Schweden)

1]a. da hatte ich bei deren genialem Debutaibum auf Hellicat doch ein KLEIN wenig mehr enwartet. Hier handelt ich nei eine Compilation mit 19 Songs, enhommen 7"es yon '96 & '97 sowie 8 Livetracks, die natürlich klasse ist, aber doch hinter dem Album zufückheibt, de dessen Wahnstinnsproduktion fehlt & die Songs dadurch lange nicht so druckvoll kommen wie der 1. Longplayer. Trotzdem biltzt aber natürlich in jeder Songs dadurch lange nicht so druckvoll kommen wie der 1. Longplayer. Trotzdem biltzt aber natürlich in jeder Sekunds das se gewalige Hippoinfail der Band auf, die dies mit Streetpunkknallem wie "Regular guy" "Caps & Sekunds das gewalige Hippoinfail der Band auf, die dies mit Streetpunkknallem wie "Regular guy" "Caps & Louiss", the lotst nach Nation of the "Ive kas anna Valeiserkinto). "Do or die" (Gas sich the lots) hand hippoinfail der Band auf, das mit dem Dudelseckinto). "Do or die" (Gas sich the lots) hand hippoinfail der Band auf, aber nach 2 genial verpunkten Coverversion von Clash's "Carrer of spopriturlites" & "Currs of Britxign" (Live) eindrucksvoll unter Beweis stellen I Sollie man vielleicht. 2 Hörchancen geben, um die Kaufentscheidung erst dann zu fällen! Bin aber atellen I Sollie man vielleicht. 2 Hörchancen geben, um die Kaufentscheidung erst dann zu fällen! Bin aber mal sur die 4, neuen VO's mit ihrem jetänger, Al Ban, Ex-Brüsers, gespannt! (2,5,6/MU)

Dragons-"Cheers to me" (CD/LP, Junk, # 16822-2, 1996, USA)
Dath beld. 4 Jungs aus San Diego 'n gewisser Mario Escovedo mitspielt, sollte bei einigen Insidern eigentliich
ein greibes Lämpchen aufleuchten lassen. Yo-baby-yo, es handelt sich hier um den kleinen Bruder vom alten
Schos-Reken Javier Escovedo, seines Zeichens unterwegs als EI Vez. Also, irgendwie haben die BrüderChren auch wohl Immer ährliche Musik gehört, auch wenn man ihre Outputs nichtdirekt vergleichen kann. Die
Dragons bieten teils sehr melodischen "Y7-Punk mit ordentlich J. Thunders-Rhythmus-Cilaire & einer sehr
Art rolligen Leadgitarre (& alle sind wohl auch große Fans v. Zeros & Heartbreakers), mal rockig, mal punkig,
mal power poppig, so daß nach Hören des Albums d. Beweis erbracht ist, daß d. Schreiben von klasses Gongs
mal power poppig, so daß nach Hören des Albums d. Beweis erbracht ist, daß d. Schreiben von klasses Gongs
der Familie Escovedo wohl im Blut liegt, loh frage mich, was die Oma & der Raj wohl für Latino-Klassifker ver,
der Familie Escovedo wohl im Blut liegt, loh frage mich, was die Oma & der Raj wohl für Latino-Klassifker ver,
der Familie Escovedo wohl im Blut liegt, loh trage mich, was die Oma & der Raj wohl für Latino-Klassifker ver,
der Familie Escovedo wohl im Blut liegt, loh trage mich, was die Oma & der Raj wohl für Latino-Klassifker ver,
lich Pogohüp per darunter befinden, doch zumindest mich entschädigen d. Melodera & was wohl - JA, die Gitlich Pogohüp per der ninter befinden, doch zumindest mich entschädigen auch mit der fast 4 min. Iangen Akuslatingen von euch lechter als ihr Debut "Pain killer", lediglich mit der fast 4 min. Iangen Akusder Bange, insges., nicht sohlechter als ihr Debut "Pain killer", lediglich mit der fast 4 min. Iangen Akuslatingen von euch latingen ver als ihr Debut "Pain killer", lediglich mit der fast 4 min. Iangen Akus-

higen Variante noch am besten getällt. Auch hier Doppelwertung: (Tracks 1-14: 1,0, Tracks 15-23: 3,0/MU) chen mit ordentlich Cekreische & covern dann sogar noch "Da doo ron ron", was mir von allen 9 in seiner trasubel, schockieren einfach, wenn man die ersten 14 gehört hat. Garagiger & r'n'rolliger kommen die 4 Herzunsäglichen Statics erinnert, kann selbst mich das abschrecken. Trotzdem sind die Songs gar nicht mal sooo Nebenzimmer\*. Sound verscherzen sich die Donnas doch einiges, denn hinter den Songs stecken schon ähnliche Songstukturen wie bei den Albumtracks, doch wenn dies mangels Aufnahmequalität an die verwunderlich war, daß o.g. Ritchie eben jene 7"er hasste. Gerade durch diesen "das Mikro stand wohl im willens bin): den Hörer erwartet ab Track 15 ähnliche Mucke, ABER LoFi & krachig to the Max, so daß es nicht konzentrieren wir uns auf die von ihren inzw. raren 7"es (die ich im Übrigen an Interessenten zu verkaufen OCKER von der "Leave home" der Ramones stammen könnten, wollen wir gar nüscht kommen lassen, also von LP-Tracks wie "Drive In" oder "Teenage runaway", die, waren da nicht die fremale vocals, aber mal ganz tracks gespickt haben, 9 an der Zahl, was in der Abrechnung insgesamt 23 Songs ergibt. Über die Genialität mentan viel wichtiger erscheint, ist die Tatsache, daß Lookout das Album mit 'ner ganzen Menge Bonusauch vorbehaltlos zu, daß es sich hier um ein KLASSE 100"%-Ramonesprodukt handelt, doch was mir mogenialen Review rüberwachsen lassen könnte. Ritchie, wir vermissen dich ! Natürlich stimme ich dem Herren im übrigen auch mal wieder seinen immer dicker werdenden Hintern in Bewegung setzen & ein paar seiner albums, das für uns im UE#1 von unserem Kölner Korrespondenten Ritchie Apple so abgefeiert wurde, der Es handelt sich hier um d. CD-Ausgabe ihres gesuchten, ehemals 97 auf Super\*Teem erschienenen Debut-Donnas, The-"The Donnas" (CD, Lookout, #LK 201, 1998, USA)

Digger-"The promise of an uncertain future" (CD, Hopeless, #HR 630-2, 1998, USA)

14 x Pop Punk mit Melodycore-Touch gibt's uncertain future" (CD, Hopeless, #HR 630-2, 1998, USA)

7\*es, die mich aber aufgrund des übel nach HC stinkenden Bandnamens, ignorant wie ich bin, bisher MIB mieressehen, Umso übernsschender kommt der schöne, melodische, oft mehrstimmige Gesang sowle Gister, I Umso übernsschender kommt der schöne, melodische, oft mehrstimmige Gesang sowle Gister, aber such nette & from der bernamenter; aber sie heite, sher dann doch hei mehrmanden hångenbleiben. Bieten nichts Neues, nichts Wellbewegendes, sind sber clever & Profis genug, ligem Hören hångenbleiben. Bieten nichts deues, nichts Wellbewegendes, sind sber clever & Profis genug, hit Handwerk rechtzeitig erlemt zu haben & eine Der Killegen de Scheibe abgeillefent zu haben i Fave track & sutgrund des Songuitels (hähähä) meine DERINITUKE Hymne dieses Albums: "Living on a oouch" ! (2,5/MU)

Aus gut informierten, absolut zuverlässigen Politzeiquellen wirsen wir, daß sich "unser" Drafi nur allzu gerne am Fenster mit örfenem Hosenlatz hübschen, männlichen, jungen (wahrscheinlich eher denen jeglichen Alters??) Wesen präsentierte & auch deswegen ein um's andere Mal verhaftet & sogar eingekästelt wurde i "Jja, "Marmor, Stein & Eisen bricht, aber seine harte Liege nicht!" (MU)

war d. Welt des Beat Schlagers noch in Ordnung, "Junge Leute brauchen Liebe" oder "Mit 17 fängt das Leben erst an" schmetterte Drafi damals, & d. Magics spielten 'nen soliden Beat dazu. In den besten Momenten klang das wie d. Livepooler Originale. Mitunter war's einfach nur Schlager, banal aber doch schön. Für Fans, Norstalgliker & füt iunge Menschen v. heute, die wissen wollen, was Mutti & Vati mit 14 toll fanden. (2-3/MK)

das allein reicht nicht aus, datur nerven die (doch bei dieser Mucke auc il nicht d. erwartete/erhoffte Überraschung! Finden sich zwar durchaus enthält, aber wenigstens mit etwas eingängigeren Songs aufwarten kann zu Mainstream-rockig. Micht anders verhält es sich bei der 2. CD-EP, die zudem nur Power Pop, zu weit entfernt liegt. Dafür ist die Stimme zu englisch, zu poppig, & die Gitarrer Auf der 1. CD-EP 3 Tracks Pop mit Rock-Einschlag, der mir dem, was es sein soll, nämlich Come Inside-"She wants" & "Celebrate" (CD-EP, Stupido Twins, # 038 +039, Finnl.,98)

das Zepter schwingen, gibt's ja definitiv noch Hoffnung. (1,5-2,0/SC) Asriante. "Bring Up The Bad News Homeboy!" Aber solange die Clif Cops in der Hauptstadt κ 🗝 🗪 tadore. Die Clit Cops bevorzugen's eher "down'n'dirty" in der Großstadt-Sirengeheul-Cunanan). "Let's play it safe" lautet sie sicherlich nicht, die Devise der Berliner Lokalma- 🗱 👫 ein Song über Party-Boy & Part-Time-Killer Andrew radition ("Bad Fuck" & "Killer" in Titty Twister Manier ("Hot Pussy") oder schon fast verschleppt in Fallen Angels Gesangs mal peitschenschleudernd ("Chain Me Up"), mal Dead Boys bratzig ("Intensive Care"), ma zelebrieren Andy & Frankie Clit, Dan Stone & Mangy Mott ihren Viagra gestählten HCR'n'R Punk'n'Roll Bullets der Beton Combo Vetersnen & Ex-Loaded Mitglieder. Auf 12 Tracks Vach der "Come To Daddy" EP gleich die nächste Breitladung schweißtreibender Heavy Clit Cops-"Fuck'n'Roll" (10", Intensive Scare Records Germany, ISG 002, 1998, D)

isn" schreibt, hat bei mir nicht nur 'nen Stein, sondern 'nen Granitblock im Brett! (1,5/MU) dann auch noch Texte wie die von "Rock'n'Roll boredom" & vor allem von "Lesbian vegeta zurückliegenden Sham, SLF oder 999-Gigs träumen. Wer im Übrigen außer Supermucke meļ dummeļ ich seh, mich schon senil & bewegungsunfähig im Schaukestuhl von 50 Jahre hen! Jaja, bei dem "hot '77-stuff" werden schon gewisse Jugenderinnerungen wach, grumnoch muss es dieses Mal bedeuten, daß wir nicht ebenfalls 100% hinter dieser Meinung ste die im "3 G. Nation" total abgefeiert werden wird, & dies ist weder falsch, noch unberechtigt P-Sound auch Live rüberzubringen, der Hammer sind! Dürfte wohl genau die Musik sein Tour gewesen sein soll, & so gestehe ich lieber ein, daß die Band, falls sie es schafft, ihrer Auftritt, teils krankheits-, wahrscheinlich aber auch publikumsbedingt, der schlechteste ihre diesjahrigen Gig in Berlin nicht nochmal kundtun, zumal ich inzw. weils, dals genau diese nichts von "Takeaway = Fast Food" hat. Ich will ja jetzt meine geteilte Meinung von ihrem Takeaway-Sound", der so gar nicht nur mal schnell zum "Mitnehmen" gedacht ist & auch combos & kreieren damit ihren eigenen trotzdem überhaupt nicht altmodisch klingende mal total Eaters-like ("Glory hole"), die Schweden vereinen einfach ein Dutzend alter UK sibles ("Passion for trash"), mal 'ne exquisite Coverversion v. d. Ruts ("Babylon's burning") Chôren, rotzigen VoX & (wieder mal) killenden Gitarren, mal ein klein wenig wie Not Senschon etwas in d. Schatten stellen. Völlig authentisch England end of the 70's-like mit klasse 14 totale '77-Punk-Singalong-Hymnen, die die bisherigen Releases des "Asien-Imbisses Chinese Takeaway-"Fuck billboard... we're the stars!!!" (LP, New Lifeshark, #023, 98,D)

her UND Power Pop-Laien auf CD (nicht als Vinyl erhältlich) gezaubert wurde !! (1,0/MU) Midtempo-Balladen & echten Power Pop-Knallern, die VON Fachmännern FÜR Fachmän on her mind" oder "Can't pretend" (KEIM Cover) anhören. Die Scheibe ist ein klasse Mix aus sucht, sollte sich grade aus dieser Compi nur mal "Valentine", "Show me your love", "Murder v.d. Chevelles im Regal stehen haben. Und wer 'ne perfekte Definition des Begriffs "Melodie nieren, dann sollte er außer den Alben v. Yum Yums, DM 3 & Shame Idols unbedingt ALLES dem "Gigantor"-Album! Sollte irgend jemand wissen möchte, wie WIR hier Power Pop defi-'Cigantor" & "Rollerball Candy", der "Memories"-EP sowie 2 der Flipsides von 2 Singles aus etzt aber nicht festnageln lasse! Die insgesamt 13 Stücke stammen von ihren Alben Tracie Lee" samt göttlichem Movie-Intro mit einem unübertroffenen Bogart, worauf ich mich Pop-Orgasm eigentlich nur 1 Stück, & das ist einer meiner vielen persönl. Überhits, nämlich se re-mastered, & es tehit zum völligen Glück, hier gleichbedeutend mit dem ultimate Powe beiden Parade-Songschreiber Duane Smith & Adrian Allen, alle Songs wurden O-Ton: präzi-Nas hier vorliegt, ist die nahezu perfekte "Best of"-Zusammenstellung der Mannen um di Chevelles-"At second glance" (CD, Spinning Top/Not Lame, # TOP 009, 98, AUS/USA)

Die LP Version kommt in blauem Vinyl daher & ist auf 700 Stück limitiert. (4,0/SC) allerersten Cerebros Exprimidos Konzerts anno '85 als Bonustrack. Sammler aufgepaßt eine gelungene Yakooza-Persiflage ("La Balada De Son Goku") & 2 Livemitschnitte des Tunes, die die Hirnmasse durchkneten & die Gehörgänge freiprügeln. Nicht zu vergessen Sur") & jeder Menge Negative Approach HC Appeal ("1984") ergeben sich 16 abgedrehte eindeutig in Richtung Hell-a-copterscher Power Riffs. Gepaart mit etwas Oil ("Norte Contra Descontrol"), aber Titel wie "Falsa Felicidad" oder "La Calle Es Nuestra" verweisen doch Gitarren & unkontrollierter Knüppel-Drums ist zwar nicht gänzlich verschwunden ("Kaos & Poison Idea & Black Flag als nach Doom & Testament. Der Sound metallischer Brutalo Metal-HC Style ihrer Anfangstage verabschiedet & klingt jetzt mehr nach einem Bastard aus balearische Quartett bis dato aufs Parkett gelegt hat, eine wahrhärt treffende Selbstein-schätzung, "Cerebrator" ist ihr nunmehr fünftes Album. Die Band hat sich - ein Glück - vom Cerebros Exprimidos alias Squeezed Brains - angesichts des Brachialsounds, den dieses Cerebros Exprimidos-"Cerebrator" (CD/LP, Munster, #MR132, 1998, Spanien)

ihren letzten Songs dann auch "We're so fuckin' cool"! HELL YEAH! Das seid ihr! (1,5/MU) absolute Pflicht sind! Treffend nennt die uns grausam & gnadenlos überrollende 5er-Bande ein Steuer hinter einem Big Block-Motor inklusive einem Satz Holley-Doppelvergasern "My daddy wa a racer too" in aller Deutlichkeit, daß beim Anhören Sturzhelm, Safety Belts & Suckers mit Songs wie "Bust nots", "Got tattooed last night", "I do live my lite for rock'n roll" & ein hervorragender, aber trotzdem kein gleichwertiger Ersatz ist! Auch lyricwise zeigen die doch jedem, der die Suckers noch nicht auf einer Bühne erlebt hat, sei gesagt, daß dies zwar dieser Scheibe rüber, wenn man sich z.B. die fetten Gitarrenriffs beim Song "Ughl" anhört, lenlanges stumpf-dummes Sologefrickel. Ein wenig der Livequalitäten kommt auch hier auf Haustür mit'n Suckers die weit bessere Altenative ohne vor allem bei ihren Livegigs - minubewerteten Schwedenkombos im Punkbereich so akzeptiert sind, gibt es doch grade vor der wie Scheiße im Mixer! Ich frage mich immer wieder, warum zur Hölle ausgerechnet die überken, da d. Scheibe "homogen" gleichbleibend überragende Songqualitäten 'offeriert' & rockt Gitarrenduo beeindrucken. Auch hier wäre es eine Sünde, bestimmte Tracks herauszupikmir ja eh' immer am wichtigsten - durch die abgefuckte Stimme des Shouters & das maniac Fahrer, die ihre Kisten am liebsten getuned lieben! Satte 14 Songs, die vor allem - & das ist speed-Motorblock-Punk meets Rn'R, also sowas wie Dragstrip-Punk für Opel Commodorenommen werden. Es ist immer noch Punk'n'Roll meets Hot Rod meets fucked up Highgen läßt. Jedoch sollte der hier enthaltene Songtitel "Schweinrock" keinesfalls wörtlich ge der Sound ist besser, differenzierter & etwas weniger trashig, was das Album rockiger klin Scheibe zu analysieren. Folgendes hat sich gegenüber dem fantastischen Debut verändert: pesprechen zu dürfen! Ein ganz besonderes Vergnügen ist es dann auch, d. neue, 2., große immer das Vergnügen, jede verdammte verdammte gute Platte der Kölner "Steilaufsteiger" Also erstmal vorneweg, die Stimme hört man jetzt weit deutlicher als bisher. Ich hatte ja Cellophane Suckers-"...Hell yeah!" (LP, Radio Blast, #RBR 21, 1998, D)

die Rock-s-billy Szene jedenfalls keine Sorgen um ihren Fortbestand zu machen. (1,5/5C) sie hin, all die guten Bands?! Solange es noch Combos wie die Celicates gibt, braucht sich kochen. Wie beklagten sich die Quakes noch vor ein paar Jahren - "Where did it go", wo sind cide Boogie" - die Jungs bringen definitiv jede Roller Coaster'n'Rumble Party zum Übernun "Sickness" Horror-Swamp-a-billy, "King Fucker" Asshole-a-billy oder d. Titeltrack "Sui























Man nehme 1 Liter aggressiven Punk ROCK, eine kleine Prise HC à la FU's, 600 Gramm Consumed-"Breakfast at Pappa's" (CD, Fat Wreck, FAT 575, 1998, USA) in Frankreich. Wahrscheinlich mit einem 10er Pack Tempos auf dem Mischpult. (4,0/SC) Produziert hat übrigens Peter Deimel, langjähriger Steve Albini Kumpel, im Black Box Studio Hoffnung & Verzweiflung eines anderen suhlen wollte, erhalt hier die periekte Gelegenheit. v. Sänger doch noch viel schlechter geht als ihnen. Wer sich schon immer in der Traurigkeit, Suizidgefährdete, die beim Hören v. "Black black" feststellen werden, daß es der armen Sau seinem 15min. Dahingewabere dem Titel alle Ehren macht. Die ideale Überlebenshilfe für phon-Stummfilm-Tage hervor, wohingegen der letzte Track "The rest of your evening" mit assassin" ruft mit seiner monotonen Piano-Untermalung Erinnerungen an alte Grammontensive Gefühl verleiht, emotional gegen das ewige Eis anzukämpfen. "Where is the "Distress signals" in gewohnt breakreicher Noise-Manier & "Alaska", das einem das dunkelperfekt date", eine echte Hymne mit gehörigen Drive & ohne jegliche Heulbojen-Einlagen, gelitten. Zu den Höhepunkten der "schwarzen" Periode Chokebores zählen sicherlich "The ass Album meilenweit entfernt, hier wird in melancholisch-getragener Weise vor sich hin Speed of sound" sollte man sich nicht fehlleiten lassen - vom Geschwindigkeitsrausch ist Salthazars in streckenweise schon fast Singer/Songwriter'scher Manier. Vom Opener rückt, hier geht es um große Gefühle & die Offenlegung des Seelenlebens Troy Bruno von Black Black", nicht allzu viel geändert. Von der brachialen Wut früherer Tage ist man abgeganz schön auf den metaphorischen Sack. Daran hat sich auch bei ihrem neuesten Output, aber die Stimme bzw. das ewige pathetische Gejodel v. Sänger Troy ging mir streckenweise Noise-Attacken in frühen AmRep Tagen waren genial, d. Band war/ist live eine Offenbarung, ch gebe ganz offen zu, mein Verhältnis zu Chokebore war schon immer gespalten. Ihre Chokebore-"Black Black" (CD, Boomba Rec008-2, 1998, D)

gebe eine gehörige Portion englischer Pub'n'Street-Credibility dazu & schüttele das Ganze

matischen Reibeisen-Vocals von Frankie Stubbs außen vor zu lassen, & sie stattdessen

Hooks & hard drivin'guitars à la Leatherface (wobei sorgfältig darauf zu achten ist, die charis-

esonderer Leckerbissen: "Bye, bye fat man". Konsumfaktor: (2,5/SC)

end mit seiner Hauptband nicht ausgelastet war oder aber ein Outlet für seine nächtlichen

Scapegoat", singen über gescheiterte Beziehungen ("I Watch It Fall") oder die persönliche,

Scheiß, mit dem sie alltäglich konfrontiert wird. So wettert "Fingers" über die Doppelmoral,

Melodie Geflöte, hier wird geklotzt & nicht gekleckert. Textlich verabeitet die Band all den

richtigen Stellen setzen & zudem mit Gesang versehen sind, der leidenschaftlich-emotional

laden, ohne drauflos zu knüppeln, werden hier treibend-dichte Gitarrenwälle errichtet, die

School HC irgendwo zwischen Killing Time, Jawbreaker & den Descendents. Energiege-

vas d. Track "Alabama saint blues" vielleicht am besten verdeutlicht! Bleibt noch, last NOT

wichtigen) Gitarren doch ab & zu zu sehr! ("She wants": 2,0 \"Celebrate": 3,0 \MU)

Bodyjar-"No Touch Red" (CD, Buming Heart, BHR 078, 1998, Schweden)
Das 3. Album der susträllschen Punkster für Buming Heart. 12 masi gewohnt meiodischer Pop Punk, der vor allem dadurch besitzen & diese such eingen dadurch besitzen zu wissen (Drummer Ross versucht's wohlweistlich gar nicht erst). Seltsamerweise ist ei jedoch gerade das sehnsuchtsvolle "You've isken vergything", lebt mich ersch eine Übrimmer Ross versucht's wohlweistlich gar nicht erst). Seltsamerweise ist ground-Choräle - am besten gefällt. Weitere Arspieltips: "Reium to zero" & "Letter never sent". Wem das alles zu seicht erscheint, der kann sich auf Track Numero 12 freuen: "Leitem loose", bei der Bodyjar einer Bands mamens Uncle Costa & the Scumbags ihr knüppel-Hatecore-Tribut zollen. Wer auf Bands wie Good Bands namens Uncle Costa & the Scumbags ihr knüppel-Hatecore-Tribut zollen. Wer auf Bands wie Good Ridance, Lagwagon oder Pridebowl steht, sollte hier zugreifen. Ach ja, eine Prise Dogrocket ist auch noch Ridance, Lagwagon oder Pridebowl steht, sollte hier zugreifen. Ach ja, eine Prise Dogrocket ist auch noch Ridance, Lagwagon oder Pridebowl steht, sollte hier zugreifen. Ach ja, eine Prise Dogrocket ist auch noch

(UN \0,1) Experimentation Tag zu Tag zu Tag zu Tag zu Tag fetter wird (1,0 \ NU) weitere 1,0-Platte, denn schließlich bin ich derjenige, der sich auf der erfolglosen Suche nach berechtigter Knitik 'nen Migräneanfall nach dem anderen holt, während sich der vor laufer "Plattin-Wertungen" im DE stinknus qocy menidatens als gestochen schartes Foto prasentieren! Lechz! Sabber! Ich hasse Ritchie für jede Weise gerecht & ich hätte mir doch gewünscht, daß der Papa Ritchie, respektive Big Bobby, 5000 ein Cover dagegen "1000 gute Gründe" (warum kommt mit das nur so bekannt vor ?), es SOFORT zu tun ! Das gezeichnete Covereiner mit Spruhsahne bearbeiteten "Kirsche" wird leider der Qualität der Platfe in keinster du bist Grönemeyer Fan oder arbeitest fürs 3 Generation Nation keinen Grund, die Platte nicht zu kaufen & gewinnt an Wert & übertrifft meine bisher favorisierte Version von den Monomen um Längen! Es gibt außer "I don't know" oder "First time is the best time" von den Lyres! Selbst der 1000mal gecoverte Song "Jezebel Band vor, wie perfekte Cover auszusehen haben, nämlich so wie die Mightcaps-Versionen von "Uncle Willy" genialsten Kapellen des Jahres 93 waren), daß sie ihr Handwerk gelernt haben & führen so manch anderer Zarembo an d. Harmonica bei "Leavin") & der Coverversionen zeigen die Ex-M-80's (die im übrigen eine der ? Stimmt nicht ?? Maul halten, ihr Asseln, wer von uns hängt jetzt hier wegen rapidem Gewichtsverlust am Tropf & wird intravends emahrt ? IHR oder ICH? Auch bei d. Auswahl d. Gastmusiker (u. a. Fleshtone Peter nach Eva Zwerg 15 (= Songs d. LP), & alles zusammenaddiert macht 39 (Gewichtsverlust nach der LP)! Wie ganz einfach, 3 (Songs der EP) multipliziert mit 5 (verlorenes Gewicht nach d. "Begleittanz zur EP) ergibt was musikalisch & zeichnensch "damals" auf ihrer EP auf ebenfalls SA verewigt wurde! Jetzt wird's auch wildes Zucken v.d. Augenlidem bis zu'n Zehenspitzen innerhalb v. 100stelsekunden & das ist es auch dann, kers sowie nochmals 500 g wildestem R'n'R, würze mit 'ner dröhnenden Fuzzgilärre im Sille der 80er-Gere-genband Primates oder d. 90er-Bands Crusaders & Fjends, lässe 'nen Sänger dazu verzweifelt Songs mit Tillein wie "You don't now," "So cool!", "Going nowhere fast" oder "She'll be sorry" im wahrsten Sinne des Wor-tes ausspucken, & werte d. Ganze gut durchgemixt einer Meute von Garagepunk-Fans vor! Der Effekt ist ein wildes Zuksen, de Juenifischen betrachten der Garage vor! Der Effekt ist ein ten Zeit (das Album "Rock'n'Roll") in 'nen großen Topt, gleiches tue man mit mind. 1 Kilo Swingin' Neckbrea-& The Nightcaps Götter v.d. Herrn, derüber d. Welt d. Garagen wacht! Man werte 500 g Cynics aus ihrer bes 

Berracos-"Jackanory" (CD, Rock Indiana # CINDI 072, 1998, Spanien)

lst Inzw. sicher schon d. 4. Abburn d. Spanier, die diesmale fiwas sonler, melodischer & teils surfig ("Surf king"),
lst Inzw. sicher schon d. 4. Abburn d. Spanier, die diesmale fiwas sonler, melodischer gelassen haben. Die 15 gütcke beschen vor silend uuch felte Riffs, kurze, krackige Solis die teils schrich rotzige Stimme der schrinnen Shauna. Dem geneigten Hörer steht in buntet Mischmasch v. R"R. Ramones, ein wenig Gearge & sein neuShauna. Dem geneigten Hörer steht in buntet Mischmasch v. R"R. Ramones, ein wenig Gearge & sein neuStehem eingangs erwähnten Einflüßen bevor. Trotz einiger mir zu Blondie-"Punk"-mässiger Tracks zucken die
estem eingangs erwähnten Einflüßen bevor. Trotz einiger mir zu Blondie-"Punk"-mässiger Tracks zucken die
gebrechlichen Gebeine v. Herm Useless zu Paves wie "Evil Knievel" & den Punk-Hits "Sleepwalking", "Dime
gebrechlichen Gebeine v. Herm Useless zu Paves wie "Evil Knievel" & den Punk-Hits "Sleepwalking", "Dime
gensas" & "Real friends", d. CD gefällt rechtgut, bleibt aber hinter dem allen Kram klar zurück! (Z. 5/MU)

Beatnik Filmatars-"Boss Disque" (CD, Nois-o-lution, #03267-2, 1998,D)

Und wieder ein Fall aus der Bubnik: Was kummem uns Tends, wirr machen da weiter, wo wir angefangen Duadwieder ein Fall aus der Bubnik: Was kummem uns Tends, wirr machen das verleiter, wo wir angefangen haben. Boss Disque" ist nun schon das 7ke kluum dieses kompromitiklosen Duadvighen Boundollagen & bedient sich dabei ganz ähnlicher Same Gwin Pop keneminier mit allen möglichen Boundollagen & bedient sich dabei ganz ähnlicher Same mung-Flopp en weit sein. Gothe Flekt bleibt der gleiche - die Songs benutzt haben. Die Musik könnte zwar unterschiedlicher nicht sein, doch Eflekt bleibt der gleiche - die Songs filleden ineinsnder & bladen einen Flickenleppich aus verschroberen, liebenzwert spinnerten Pop Perter mit inem untüberhörbsten Sinn für eingängige Melodien. Der Antsangsrack "Nature of things" einnert mich an weise, das sich verlagen einen morgendlichen Weerket anhant & einnert mich ein wer mit je wenn ist wenn dar mit hier grund einem morgendlichen Weerket anhant & einen permanent ses ewige Fleiper wäre, das sich verlagen Melodien. Der Antsangsrack "Nature of things warde siene ganze Minute in angedichten Wester anhant & einen permanent wessen werden werden berücken werde siene ganze Minute in angedichten Wester anhant & einen permanent weste voor siene ganze Minute in ein gen masserweitel Beispiel für den Crundienor dieses Albums siehen - wunderschöne Melodien, eine gnadenlos gute Stimme & Pegdiriffen, Jäßt einen auf "Romance's final image" gar mit Violine & Cello trauen, im dann bei "I son tame Beispiel für den Crundienor dieses Albums siehen - wurderschöne Melodien, eine Melodien, ein den Beitimme Auf "Genemmen Lebensmutz zu gewinnen. Vergessen der währlich unvergleichbe Humor der Beätink meun Lebensmutz zu gewinnen. Vergessen der währlich mer gelieben wie zu "Soue amisit voor socialist" oder "His part in film des in die olter winner? kompromiert, kann so schlechten wie ein Seet in kein ein ein ein ein Beätink Art, ine fantsatsche Loser-

Bane-"Holding This Moment" (DC, Equal Vision, EVR 48, 1998, USA)
Erschienen auf dem Revelation Sublabel Equal Visions, weisen Bane - wie schon Anothnet Victim - Mitgliedet
der Ten Yalpfulk Converge Crew auf. "Holding linis moment" setzt sich aus 3 versch. Rec. sessions (5/98, Frühjahr 97 & 5/96) zusammen, denem man allerdings kaum Unterschiede anhörd. - zumral sile 3 Aufmahmen vom selben Mann, Brian Mcteman mit Namen, produziert wurden. Ob "In Pieces", "Count Me Out" oder "Superhero" - Blane-Tracks zeichnen sich durch maelalgewichtige Gitarren, Slop n'Go Breaks & Aggro-Shouts
mitsamt volliönendem Back-up Choral aus. Man nehme 'nen Drummer Innzu, der der Trommeisbriolge nach
mitsamt volliönendem Back-up Choral aus. Man nehme 'nan Drummer Innzu, der der Trommeisbriolge nach
Als Vergleiche werder Beiter Than A. Thousand & Ignite herangspacogen, was rön allerdings nicht nachvollziehen kann, da beide Combos exzellente Sänger besitzen (man mag über Ray Cappo denken, was man
will, aber er kann definitiv singen), die einiges mehr drauf haben, als hinn Bane hier zulage legen. (5,0/5C)
musikalisch über erheblich mehr Abwechslungsreichtum verfügen, als ihn Bane hier zulage legen. (5,0/5C)

Banditos, Los-"Beatclub" (CD, Kamikaze Reonds/Weser Cabel Coproduktion, #2602-2, 1998, USA)
Toningenieur Jens Leuschner, Francesco "elektrik Mann" Gold, Commodore Rodriquez Flamingo, Django
Boogyback, Silbermann, Superjoe Raco Louis & Doctore Pablo Fleischwaid sind bestimmt allesamt fer
mailsche "Raumschiff Onon"-Fans, kennen sämtliche "Schulmädchen"-Report-Folgen auswendig, vereihren
Dewald Kolle über alles & stehen auch dem schlechtesten Edgar Wallace Krimi noch aufgeschlossen gegenüber, Auch verstehen sie sich wirklich ausgezeichnet daraut, Welfmeister TVO-200.5 Quietschkommode &
mast über d. Wellen reitet dest "Fuzznock" zelebrert. Los Banditos outen sich als Enrico Montoone-Fans &
verschönern mit Titeln wie "Rock & Rumba" & "Haie am Badestrand" ein jede Kaffeetahrt, Doch nicht nur
verschönern mit Titeln wie "Rock & Rumba" & "Haie am Badestrand" ein jede Kaffeetahrt, Doch nicht nur
men bei dessen CD voll auf ihre Kosten, Gibt's Destimmt demnächat auch in einem "Beatclub" in deiner Nähe
zu hören. ("Sex", "Unbekannte Wilde Frau") & zukünftige Kleinkailber-Agenten ("Mr. Elimiter", "Schaltenmänn") kommen bei desser CD voll aut ihre Kosten, Gibt's bestimmt demnächat auch in einem "Beatclub" in deiner Nähe
zu hören. (3,0/SC)

pulliert hätten. Hey, die Band scheint ihre Lebensfreude wiedergefunden zu haben, die Backwood Boys nun auf der Überholspur. Man legf mit "Never Too Lake" & "Thru the (bwn" gleich? Zemasher hin, die mit gehöndigem Dürve für gulte Lauen sorgen. "All Alone" & "Shadows" (mein persönlicher Fave) sind Mondschein-Melodien auf in all alone katsen das draulken & bestens dasu geeignet, in stemenklasren Wächten auf Mäusefang unschschwärmen. Der Western Swing vo. "The Milleage" geht o.k., & der Abschlulssong "True Down aus den 97er Sessions, hat abser das Zeug zum absoluten Klassiker (Z.5-S.5/SC).

Celicates. "Suricide Boogie" (CD, Crazy Love, CLCD 6428, 1998, D)

Daddy-O, lot gestene- cleeses francosische Trio ist mein absoluter Favorit unter den in dieser Ausgabe besorchenen Crazy Love Releases. Das klassische Rock-a-billy Outifit Laurent (Slap bass & B'vox), Hippo Orbinens (Sazy Love Releases. Das klassische Rock-a-billy Outifit Laurent (Slap bass & B'vox), Hippo Orbinens & B'vox) & Loic (Cuitarn'head vocal) braucht sich hinter solchen Größen wie Guana Batzi, Ricoxox), Hippo Orbinens & B'vox) & Loic (Cuitarn'head vocal) braucht sich hinter solchen Größen wie Guana Batzi, Ricoxox), Hippo Orbinens & Brock & B'vox) & Loic (Clark & Brock), Hige Shiph & Crazy Poor Batzi, Ricoxox Batzi, Ricoxox Hippo Batzi, Ric

Eins gleich vornaweg ich bin alles andere als ein Surfexperte (die einzigen Bands dieses Meitiers, die je meins gleich vornaweg ich bin alles andere als ein Surfexperte (die einzigen Bands dieses Meritiers, der Westfixiert). Aber dieses Uariertig aus Solingen erstekt samiliche Vorndreile im Keim. Da wird getwangt, getrumble, gehwangt, aus Solingen erstekt auß sehelst Annette Funicello ihren Bilkini weiter auspacken würde. Da wird seur Solingen un zu "Duke of Sloff den einsamigen Bandlien bedeim mir "Race of Meiter auspacken würde. Da wird seinen einem mit den Bilkini "Race of Meiter sehe in Tauchsteilon geht, bei "Las Vegas" ins allgemeine Handelspipig mileinstirmt & wohlgemut den Meiter aus Tauchsteilon geht, bei "Las Vegas" ins allgemeine Handelspipig mileinstirmt & wohlgemut den Bedalf in Sur Jaus sehen Surf Punk Smasher nach dem anderen hinlegt ("Penetration", "Bombobedient & eine eingängigen Surf Punk Smasher nach dem anderen hinlegt ("Penetration", "Bombobedient & einem eingängigen Surf Punk Smasher nach dem anderen hinlegt ("Penetration", "Bombobedient & eine sinem an verregneten Tägen die Sonne wieder inst Haus. Übenhaupt schein bedeim bedient sich für "1.000 Pound B" des Sunics schon mal hinlers Mikto ("Pamels Jann") oder die Band bedient sich für "1.000 Pound B" des Sonics och mas hinlers Mikto ("Pamels Jann") oder die Band bedient sich für "1.000 Pound B" des Sonics schon "Boss Hoss" Riffs — wobei ich immer noch am Zweifeln an Charles de Gaulles "Hob, Hop' Hop' Penn "Boss Hoss" Riffs — wobei ich immer noch am Zweifeln an Charles de Gaulles "Hob, Hop' Hop' Penn "Boss Hoss" Riffs er noch nicht genu get Lobhudelei wer die Band an Charles de Gaulles "Hop, Hop' Penn "Boss einer der Berickens seiner der Beine des Sonics eines der bestein Cover dieses Jahres auf Viva Las Vegas! (1,5/SC)

Cave 4-"On The Strip" (LP, Swindlebra Rec., 1998, D)

Burger Kings. "Supergiant rollercosster." (LP, Incognifo, # INC, 115, 1998, D).

So ist da eben, wenn man seine Griffelchen in 25 Banda dinh bat, Musikalische Ahniichkeiten sind dann meist unverweitelt in 1918 Burger Mings müssen wohl so zwischer den Steve McQueens & den Minrods existient worden wan man seine Griffelchen sind den Wonders, kamen aber meines Wissens dannen haben & sind wohl auch vom Line-Up, iden listen beind eine Wohl seinen, den Groovie Solden Speed & ein wentg vom Rots der Steve Mc Queens (mind. 2 Mitglieder sind sold burger Kings), & doch sind die Burger Kings wahrscheinlich die besten der Gerannten im Beben den in den bereit mit eben den in den Burger Kings), & doch sind die Burger Kings wahrscheinlich die besten der Gerannten im deben den mit eben dem Ramones aufwarten Können, immer weit über der Mindestgeschwindigkeit von 150 km/h für solche Musik & Ramones aufwarten Können, immer weit über der Mindestgeschwindigkeit von 150 km/h für solche Musik & Ramones aufwarten Können, immer weit über der Mindestgeschwindigkeit von 150 km/h für solche Musik & Kings, Mt. Bamy yealbst, genne zu sagen pflegt, handel ses ich nier um NidEr-Mucke, & zwar MildFr-Pop-Pop-Pon-Musen wie der Burger kings, wit sein zu solche geschen zu sein weit in der der Burger Burger kings wir der mist schneil so rausgerolzt wind, der mal schneil so rausgerolzt wind, den mal schneil so rausgerolzt wind, an en bereits erwähnt, in genister Auser Minders weiter Burger in der se uns besonders das Dr. Gelkermeet-Incognifor-Eirmenlogo angeten hat. Sein solch die Schmingen Sein in der se uns besonders das Dr. Gelkermeet-Incognifor-Eirmenlogo angeten hat. Sein solch die Sein der seu uns besonders das Dr. Gelkermeet-Incognifor-Eirmenlogo angeten hat. Sein solch die Sein der seu uns besonders das Dr. 3-Covern dieser unserer Ausgabe & ist auf 500 Seinmen werten in der se uns besonders das besonders das Schmen in dieser unserer Ausgabe & ist auf 500 Berampligen Werter der Scheibe dann noch verkaming in jetzt ingendweiche Faves rauspicken

Box Tops-"Test offil" (CD. Loudsprecher, #8335-2, 1998,ID)
Die sließ Recker um den "Mitelfinder" des Power Pops Alex Chillon (später bei "Big Star") haben sich wieder in der Urbeselzung reformiert. Selbsiversländlich kann hier kein Power Pop erwartet werden, vielmehr ist les ein sovusagen Album voller. Oververeinennen, das die musikalisiechen Fähigkellen & die Robbs der Bandmitglieder aufzeigt. Es glbt Rocknirkoll mit dem Klassliker "Flying aeuest R'n'Roll", R&B-Nummen wie "Wang dang doodle", feizige ange-soul-ie Nummem mit Bläsern wie "Last laugh", "Ain't linat a lot of love" oder dem dang doodle", feizige ange-soul-ie Nummem mit Bläsern wie "Last laugh", "Ain't linat a lot of love" oder dem Womack-Nummer "I'm in love" "Klasse nockende Coverversion von "Treat iner nght" (mit Tempowechzein) & "Momack-Nummer "I'm in love", "Klasse nockende Coverversion von "Treat ingh" (mit Tempowechzein) & "MarTuRLICH darf auch in love", alse wohl jeder, wenn auch evt. nicht vom Titel, schon mal gehört hat. Lediglich die Country-Ballade im Steelguitär-Sound "Last bouquet" geht für meinen Geschmack dann doch zu weit. Fazif: ein sehr empfehlenswertes Album für offene & tolerante Leutei (2,0 / MU).

De Bossen sind ein. Tin aus Belgiein, das auf so illustre Namen wie Wim DB, Lara Wolfsmelk & Inneke 23 De Bossen sind ein. Tin aus Belgiein, das auf so illustre Namen wie Wim DB, Lara Wolfsmelk & Inneke 23 zum chansensitzch-liebenswerten Genöle Fred Coles verügen sowohl inneke als auch Wim allerdings über zum chansenstisch-liebenswerten Genöle Fred Coles verügen sowohl inneke als auch Wim allerdings über Zürmfalgen, die man getrosf als harmonisch bezeichnen dar & die Erinnerungen an alle Primitives, Adult Wie & Doctor & the Medics Tage wachturien. "The Girl Collection" ist Trash Pop in Reinkultur. Solche Perlan wie "Hystoriff Girl" "Lula Love" oder Haseven Orly Knows" wären Anfrand der 80er Fuzzbox-kra sichenlich Highlight Ein" (Lil" Lula Love") des Wesenn Mint zu Verwegen der "Goling for a nde" "Emabh Hilt. "Gar", Wirns Ausflug in countryesque Singer/Songwriter Geflide auf "Last der Rohe anden kann. Wer auf zuckrigen POP Wirns Ausflug in countryesque Singer/Songwriter Geflide auf "Last die Milt wes abirt. "Lula Den getrönt mit glastklaren weblichen. Männlichen Vostera Schaue Singer/Songwriter Geflide auf Aeffinitiv "The girl collection" zulegen. Den wird ("Speed Queen"), läßt sich doch ein Faibe für solche Combos wie die Chrome Cranks nicht verleugnen. Das Instrumental Benji-Benwa² kommt mit Surf. "Pigneline" "Obwohl auch hiler schon dem Trash Pop gefrönt weit der Wenstenen weblichen. Männe Werscheine Girl werden kann. Wer auf surd weit der Menge Reverb-Gitare, viel verzertes Wahr. Wer auf such auf "The Girl Colle Chall and Bang Machine" sie der Wahr auch auf "The Girl Collection" sucht gegeben nicht gegeben "Gerup der Wensch weiter werden wähnen. "So. "S. The Girl Collection" 3,6 -3,5/5 CC). "Big bang Machine: 2,0 - 3,5 / 5,5 CC).

Bossen, De-"Big Bang Machine" (CD-EP, # 001, 1997) & De Bossen - The Girl Collection (CD, # 005,

Bonzos-"Re-action" (M-CD, No Tomorrow, # 0.49, 1998, Spanien)

Die haften je bereits auf ihrem von Dictalor Shemodf produzierlen Debutalbum bewiesen, was für 'ne klasse Rh'Roll meets Pop Punk meets Devil Dogs-Band sind 1 Was für mich einer der Geheimitigs letstes Jahr I Auch Rh'Roll meets Pop Punk meets Deving uns einer geber der Geneimitigs letstes Jahr I Auch Rh'Roll meets Pop Punk man sind in der "Somedays I hate you" klischees behafteten Songtifel wie "You are what I want', "R'n'Roll is dead" oder "Somedays I hate you" kommt ach one prositiv bei. Fantastsicher Pop Punk mit ordentlich Ramonestouch, der nie langweilig komm tam de ab & an sogar noch alse i deser typische European Power Pop ("Only with you") durchgehen könntle! Besonder gut kommt auch die Plinzunahme einer X.Glistne, was den Sound satter & druckvoller klingen Besonder gut kommt auch die Bliszunahme einer X.Glistne, was den Sound satter & druckvoller klingen issest I Hate kommen sogar die Suhme & nich nich die Glistnen noch n'n blig. I Doch, auch wenn nur 6 Songs, trottedem "thumbov up to nearly the max"! Mein Fave ist "Run boy run"! [1,5 / MU)

Bombahell Rocks-"Underground radio" (M-CD, Sidekick, # Jabsco 015, 1998, Schweden)
Mit der Dropkick Murphys-CD schneite uns noch dieses Debut einer schwedischen 177 meets Streetpunk-Band ins Haus, das mich mat gleich kräftig vom Hocker hob I Druckvoll, rotzige, rauhe Stimme, frotzdem meloten mit das Quintlett aus Skandinavien einen Hammer nach dem anderen um die Ohren, bei dem sich mal wieder zeigt, das eine Druckvoll mit söpgefruckt, denn "Singalong" heißt das Zaubewort! Lobenswerterweise sind die Texte im Booklet mit söpgefruckt, denn "Singalong" heißt das Zaubewort! Einfache schnörkellose Songs, bei denen sich kein Instument besonders hervortut, & doch jedes seine Berechtigung hat & perfekt eingeselzt wurde ! Zwar mit nur 6 Songs etwas kurz geraten, sber das haben MCD's eben so an sich, also: "Super" & kein Ausfall oder Langweillet dabeit (1,5/MU)

dabel. Produziert von Bill Stevenson & Stephen Egerton (Descendents / Black Flag). (2,5-3,0/SC)

iline elligi ander Leadgitarre, der Tex Schmidt abgelöst hat - schlagartig aus meiner Lethargie zurückkata-Anan Langat vergangenen, aufregenderen Zeiten hinterhertrauert, Ich gebe ganz offen zu, ich hätte set in die Rybrik "Leicht pathetisch" abgetan, wenn, ja wenn micht die 98er Aufrahmen -jeizt mit Lagerfeuer-Chillout, bei dem verstohlen die eine oder andere Träne in den aufgebrühten Kaffee ührung etwas langweilig geraten ist, "Don't throw" & "Alone & forsaken" visualisieren die Band beim gemeinmit authentisch abgesoffenem Hahn-Kräh-Intro) ist bereits der Titel programmatisch, auch wenn die Aus-Bei "Life has changed" & "Devil's Dale" handelt es sich um klassischen Neo Rock-a-billy, bei "Country Boy" Imitation klingen, & auch die Verfechter des Psychobilly Noise haben bei den Backwood Boys keine Chance. handele. Und richtig, die Band will auf keinen Fall nach einer wie auch immer gearteten, billigen 50ies hinlegen), Slim Fullet & Ali Erfani Iassen die Vermutung aufkeimen, daß es sich hier um eine Hillbilly-Combo Namen wie Luke Oakhill, Mike Blisters, Tex Schmidt (c'mon, Tex, wie kann man nur so eine Kombination

Keine Frage, die Berliner nehmen sich & ihre Musik verdammt ernst. Countryhemden in allen Varianten & Backwood Boys-"s/t" (CD, Crazy Love, # CLCD 6441, 1998, D)

senken die Wertung dann auch nicht mehr all zu sehr! (2,0/MU) über die ganze Platte zieht! Ich bin echt begeistert! Und die paar Ø-lichen Songs von insgesamt 20 (!!) war jetzt grade mal Seite A! So legen die Automatics mehr & mehr Wert auf Abwechslung, die sich dann auch Jerks angelehnten Track oder mit "Makin' out" eine Verquirlung von Pop Punk mit fuzziger Gitarre! Und das nunmal da!) eine gute Midtempo-Ballade, mit "Remote control" einen stark an Früh-80er-Bands wie Circle unbekannteren vergleichen ?) erinnert, mit "Plaid Niniskirt" (das muss wohl "Mini" heissen, aber so steht's gibt es jetzt wieder jemanden, der mir unterstellt, ich würde immer unbekannte Bands mit noch Style-Hit, mit "Beep beep" einen Pop Punker, der mich total an die italienischen "ultra-berühmten" Pea-Wees Gitarre noch immer im Vordergrund, doch gibt es auch gleich mit dem Opener "Tokyo" einen super Ramones-Canz anders hier, zwar stehen die holpngen Pop Punk-Sounds mit schnellen Bassläufen & trashig verzerrter paar VO's zwar sehr gut, langweilte er doch zusehends irgendwann nach ein paar Platten, da zu eintönig. ch bin ja total überrascht, wie vielseitig die Automatics inzw. geworden sind. Gefiel mir der Sound ihrer 1. Automatics-"Go bananas!" (LP, Let's Dance Rec, # LDR-04, 1998, Italien)

men könnte, & "My so called life" mit super schrammelnden, fett abgehenden Gitarren! Klasse! (2,0/MU) meine mit Abstand fave tracks, "My hotel year", der genauso gut von unser aller Lieblingen Chixdiggit stamfernt von dem, was sonst an belanglosem Melodykram auf n Markt geworfen wird ! Sein Übriges dazu leisten Druckvolle Gitarren, hyper-melodisch, mit genialer, leicht rauher Stimme, alles das, was ich mag & weit ent-Suzie meinte zwar, das würde nicht stimmen (wer glaubt schon Weibem ??), aber ein bilschen erinnem mich d. neuen Fat Wreck-MC-ler v.d. Ataris auf ihrem 6-1r.-Debut doch an die melodischen Descendents-Songs. Ataris-"Look forward to failure" (CD, Fat Wreck, #FAT581, 1998, USA)

mit jedem einzelnen der 4 apokalypt. Reiter lieber, als noch länger dieser CD lauschen zu müssen. (6,0/SC) Fight mitspielen, sicherlich seine düstere Freude haben. D. Apokalypse beginnt genau hier, & mir ist 'n Kampf sis, Madball & Hatebreed steht, wird an diesem NY-Quintett, bei dem auch Mitglieder v. Converge & Ten Yard schon bei sämtlichen Death Metal Bands d. Nackenhaare zu Berge stehen läßt. Wer auf Bands wie Earth Cri-Urghh, schon der 1. Tr. genügt: Another Victim's Sänger fabriziert dieses abarige, kehlige Gegrunze, das mir Another Victim-"Apocalypse Now" (CD, Equal Vision Records, EVR44, 1998, USA)

lich die Arbeit anderer Leute "überwachen" müsste, um sicher zugehen, daß auch ja alles klappt! (3+/MU) einem Vervenzusammenbruch bringt & mich emeut zu der Feststellung, daß man eigentlich 29 Stunden täg-Beschreibungen, die Labels auf der Platte sind verkehrt herum aufgeklebt, was den armen Barny fast zu aus besseren Scheiben eben! Achtung: nicht, daß einer von euch glaubt, ich wär total verblödet bei meinen auf Seite B & das üble Pseudo-Gitarren-Solo von "24" ! Schade, schade, doch ich kenne die früheren, weitaufgelöst! Im Gegensatz zu ihren frühen Platten gibt's aber deutlichen Abzug für die gar üblen Noise-Tracks sehr "anal", wie's Live aussah, vermag ich leider nicht zu sagen! Und nun haben sie sich anscheinend absolut positiv zu bewerten! Und in Bezug auf ihre Covergestaltung & ihre Songtitel waren sie schon immer A'Babes aber immer mehr early-80's-US-like, noisiger, trashiger, brutaler & weit geschmackloser, natürlich mgleichen Stil bei "Cocaine swastika" & "24"! Im direkten Vergleich zu den o.g. Hardrock-"Helden" war'n die zumind. kennt mit frühen Turbonegro (damals "TRBNGR") zu vergleichen. Weitergeprügelt wird dann noch Seite A dagegen der 100 % Anal Babes-typische Punksmasher "Sam's disciple", am ehesten da ihr DIE ja sich außer dem Cover noch 2 @-liche zischend, noisige Tracks, die mir persönlich nicht allzu viel bringen. Auf war'n die A'Babes schon immer mind. Europameister! Die eigenen Stücke ? Nun, auf der Flipside befinden sion wird dargeboten in einem wummernden, dröhnenden Stooges-angehauchten Mix ! Tja, tja, im Covern Album "King of Punk" von David Peel & Death, erschienen auf Orange Rec., USA! Die sozusagen Anal-Verjedoch äußerst geschmackssicher ausgesucht & entnommen dem ebenfalls megararen '78er Klassiker-Babes" auf Big Ball, Norwegen ! Hier auf dieser 6-Tr.10" gibt's leider nur 1 Cover namens "Punk rock", dies hatten sie meist 1 Seite Bandoriginals & 1 Seite voll genialster Brutalo-Coverversionen gepackt. Wärmstens empfohlen sei hier das megarare, damals auf 300 Exemplare limitierte 1. Album "The dignity of the Anal ihre ersten, zarten Gehversuche unternahmen! Auf ihren bisherigen, recht spärlich erschienenen Scheiben Die Anal Babes kommen aus Norwegen & waren sowas wie die Ziehväter von Turbonegro, als diese noch kann als mit Turbonegro & Co.! Gleiches vollzog Incognito ja schon vor kurzem mit d. Hitalbum der Grinners. einem Exoten, hier den Anal Babes, Independent-Status bewahrt & dabei weitaus positiver überraschen lcognito weiß mal wieder perfekt, wie man sich dem Scandinavian Rock-Hype anschliesst, sich trotzdem mit Anal Babes-"Same" (10", Incognito, #INC.098, 1998, D)

Hörtest selbst beurteilen, denn DAS hat die Band, die Songs & das Album mindestens verdient III (3,5/MU) aber was nützt uns das, wenn die Stimme so gewöhnungsbedürftig bzw. sogar daneben ist, daß zumindest wir beide nicht grade von Spaß beim Anhören sprechen können! Sollte wohl jeder von euch selbst, bei einem einig: die Songs sind klasse, druckvoll, wunderschöne Melodiehämmer, mit schnörkellosen Leadgitarren, Pop mit leichten Garagekanten machen, ist das essentiell. Wir (Suzie & ich) sind uns in diesem Punkt 100% ner Garageband nicht unbedingt zur Grundausstattung gehört, aber bei den Alter Egos, die zweifellos Power einfach nicht singen kann. Bei den Fourgiven fiel das ja nich' so sehr auf, da eine gute melodische Stimme bei Menson ist, so muss ion euch jetzt trotzdem die schonungslose Wahrheit offenbaren, & die ist, dals Rich FIRE KRADEL & RADDIE VON KIICUIE APPIE IST, & ZUGEM EIN BUISELST ZUTUCKNRITENDEL & TOTZGEM HEDENSWEITEL immer verwehrt. Soll ich jetzt sagen "Ich weiß, warum" ? Auch wenn der Herr der Blutsbruder von Ex-Cheeks geniales Händchen für's Songwriting, das, was andere Erfolg nennen, blieb ihm andererseits aber auch letzt mit 16 Stücken inkl. 2 Bonustracks nach ! Soweit die Fakten ! Rich Coffee hatte ja schon immer ein neuem Soundoutfit "Alter Egos". Das Trio hatte ja vor längerer Zeit bereits eine 7" auf dem jap. Label & legt Jetzł endlich erscheint das bereits lange, lange geplante Debutalbum von Rich Coffee's (Thee Fourgiven) Alter Egos-"Ego mania!" (CD, 1+2 Rec., #111, 1998, Japan)

voraussetzung! Eine Schande, daß sich die Band selbst auch noch als R'n'R-Band bezeichnet! (5,0/MU) Birne zugekokst hätte, tja, dann, aber für mich trifft keins von beiden zu ! Beides wäre jedoch Mindestanch nur im geringsten helten können! I ja, wenn ich in so 'ner adretten Südstaatenvilla hausen würde & die Track mächtig aufn Keks, wogegen weder d. gute Stimme v. Sänger Floyd noch die ab & an WahWah-Riffs geht mir der schleppende & langsam vor sich hin dröhnende Heavy-Noise & Southern-Rock schon beim 2. Infarkt-Kombos wie Entombed & Kyuss die definitiv falschen Einflüsse & nicht UE-kompatilen Vorbilder I So kennbar, aber die Jungs haben mit Bands wie Black Sabbath (unüberhörbar bereits beim 1.Song), AC/DC & them Rock, Scum Punk & viel Drogenrock in 13-facher Ausfertigung. Soweit so gut, es sind gute Ansätze er-Die Band mit dem harten Namen bringt in dreckiger Südstaatenmanier eine Fusion von Noise, Metal, Sou-Alabama Thunder Pussy-"Rise again" (CD, Man's Ruin, # MR 102, 1998, USA)

nachate Station: Rock'n'Roll Heaven. (2,5/5C)

zu verbuchen hat. Also bitte einsteigen in die "13 Steps To Hell" Buslinie mit dem Flammenwerfer-Symbol, nicht ganz an die großen Vorbilder heranreicht, mit "Pression Situation" & "Country Gay" jedoch 2 echte Hits Das kastellanische Quartett bietet Bad Motherfucker Punk'n'Roll der skandinavischen Sorte, der zwar noch Gehörgänge von lästigem Ohrenschmalz befreien. Trägt man bei Aerobitch voller Stolz ein Dwarves T-Shirt zur Schau, kehrt sich dies bei Purietazo in Sonnenbrillen & Gluecifer Merchandise um, Nomen est Omen!

INDICO

loudsprecher

Die neuen Alben von THE RAYMEN, SMOKE BLOW (tormerly known as SMOKE). HYBRID CHILDREN und SMOOTH & GREEDY kommen im nächsten läht raus

Die wahren Heiden in Sachen Schweden-Rocki Schon ihr Debulschar Heiden in Sachen Schweden-Rocki Schon ihr Debulschausen Heiden Werk "The Mothership Movement besorgen sie es Dir noch subtiler und klarer. Die funf Burschen aus Uppsala haben tief in die Zaubertute namens Rock gegriffen. "The Mothership Movement ist heute schon ein Klassiker und kommt erst nachstes Jahr Itaus.— die erste Scheibe 1999!!

"InsmayoM qidztadioM adT"



JY199

## MOTHER SUPERIOR

SHAKE REVERSION, SHAKE

REVEREND JONES
"Shake, Reverend, Shake"
"Shake, Reverend, Shake"
INDIGO-CO: 8616-2
Die von Legenden umrankte Band legt hier ihr zwi Rägung mit jeder Menge augenzwinkendem Witz ver Prägung mit jeder Menge augenzwinkendem Witz ver Rimmenen, Jahr auf Tour mit den RAYMEN, go for the thangi!

THE ORIGINAL



LHE OBICINAT BENEBEND JOHE

einen skuraten Vorgeschmack auf das im Januar 1999 erscheinende neue Album "Lucifer's Right Hand Men"!!! und im März '99 werden die RAYMEN auf großer Deutschland-Tournee sein!! Go for the real Ja, es sind wirklich THE RAYMEN. "Bad Blood" gibt INDIGO-CD: 8529-2





REVOLVERBLATTIII HAWKINS uvm. – 16 Tracks – 68 Minuten Musik – 10,- Mark im Laden – präsentiert von: OX Fanzine, PERSONA NON GRATA PAYOLA, MOTHER SUPERIOR, THE RAYMEN, HYBRID CHILDREN, IN RAGS, SMOKE BLOW, SCREEMIN JAY Ole ultimative Rock-Compilation mit ZEN GUERRILLA

VARIOUS ARTISTS "Gottin"

Lavalampen-Romantik haben diese 4 Jungs nicht notig, ihr Rock ist hettig, dickliüssig, emotions-, energie- und bluesgeladen. Fett und warm. Unberechenbar und immer noch alternative genug, um von Metallern gehaßt zu werden. Nenn'es Stoner Rock, nenn's Psychedelic mit feistem Rock-Groove – für PAYOLA ist jede Schublade zu klein, "...denn hiet ist Großes am Werden." (A. Kohl)





(UM/0,3) [!!! ferns TMMADREM selevens mail VERDAMMT ernst !!!! (6,0 / MU) SOFORTIGE Erschießung ALLER Weiber, die meinen, sie müssten sich an LoFi-Trash-Punk-Rock'n'Roll grippebedingten Schwarmschädel & euch zudem die Ohren mit Putzwolle zugestopft i Nun, jetzt habt ihr einen kleinen Anhaltspunkt, was euch hier erwartet i Selbst Estrus kann entgegen Joachim OX's Aussagen Scheiße veröffentlichen i Und das ist das hier dann auch i FINGER WEG ill Zusätzlich fordere ich die Scheiße veröffentlichen i Und das ist das hier dann auch i FINGER WEG ill Zusätzlich fordere ich die "vom Feinsten", man stelle sich vor, eine LoFi-Band probt 3 Häuser weiter im Keller, ihr habt einen höllischen,

(UM \-S)! Idebbītanwarengi Hinger "Axt" die Finger wundfiddelt! (2-/MU) Akustikgitarre verzapfen kann ! Mein Fave aber ist "Like a fool", zugleich der flotteste Song, & auch der, bei können ! Da gibt es nur noch eins, was das Gesamtbild verschlechtert, & das sind einfach 2, 3 zu lahmar-schlige Balladen wie "Pure as gold", die dann einfach nur Ø-liche Schmusesongs sind, wie sie jeder mit 'ner ede einzelne Jon Spencer BLExpL-LP, mit denen die ja aber auch in keinster Weise verglichen werden sound à la CCR's "Suzie Q" oder "Born on the Bayou"! Einfach köstlich, das Ganze & 1000mal besser als Songwriter & Folkbarden sich die Birne zusäufen & dann den Blues entdecken, alles mit einem Gitarren-Duo noch hin, so geschehen bei "Talk to me" & "Oh Ruby"! Klingt summasummarum, als würden 70er-Jahre sind Rockelemente & ein leicht garagiger Sound! Selbst sowas wie Blues-Surf & Country-Blues kriegt das genial geworden & flept, pfeift, schrammelt vor sich hin, daß es eine wahre Freude ist. Auch hinzugekommen mehr Rhythmen, die zum Mitswingen einladen! Besonders die Gitarre ist trotz allem gewollten Dilletantismus hier wieder einschlägt. Ist etwas ruhiger geworden zu Lasten des Blues-Trash & zu Gunsten der Melodien & deren Debut-Album auf ebenfalls Fat Possum fanden, wird sich auch nicht wundern, wenn dieses 2. Album Das Sideproject von Judah Bauer aus der Blues Explosion schlägt wieder zu ! Wer sich erinnert, wie toll wir 20 Miles-"I'm a lucky guy" (CD, Fat Possum/Epitaph, #0319-2, 1998, USA)

anderen sollten erstmal die älteren Scheiben testen, vielleicht kommen sie auf den Geschmack. (1-/MK) menal gecovert. Mir fällt nur nicht mehr ein, von wem d. Original war. Für Kenner ist d. Scheibe ein Muß. Alle dabei rauskommt. Ihre Pebbles-Comps haben sie auch mal wieder rausgeholt & d. Titel "Frustration" phäno-Strukturen ja sogar Country mit völlig unerwarteten modernen Sounds. & doch ist das immer noch Pop, was Sampling Experimente in puncto Songwriting & Originaltät treu. Die 3 verbinden klassische Blues & R&B & finnischer Eigenbrötlerei schon immer sehr gefällen. Auf d. neuen LP bleiben sie sich trotz aller Triphop & yon hort man naturlich längst nichts mehr. Mir hat ihre abgedrehte Mischung aus Garagepop, Spacesounds Arrangements verstecken. Angefangen haben d. 3 Jungs aus d. Tundra mal als Ramones Coverband. Daso eigenartigem elektron. Spielzeug rummachen, & weil sie ihre tollen Popsongs in unglaublichen, bekifften Ok, Pistepirkko gehören schon seit Jahren zu meinen Lieblingsbands. Mitch wird sie nicht mögen, weil sie mit 22 Pistepirkko"Eleven" (LP, Clearspot/EFA, 1998 D)

eher so als a bissert HC meets Punk meets viel Pop Punk Variante, die mit eben jenen klasse Gitarren auftürlich keineswegs zu verurteilen ist, denn wie jeder weiß, mag Opa Mitch d.6-saitigen gar sehr!! Kommt aber Hab' ich doch auf Empfehlung eines Herm aus Norwegen den ich nicht mal kenne - vom Kvarts Label diese CD geschickt bekommen. Seltsame Wege gehlt das "Fan-Tum" des UE manchmal 1? Nun, die CD offenbart 1. Songs, die vom Label als melodischer Happy-Punk bezeichnet werden I Kommt in etwa hin, wobei aber das Ganze doch nicht soon happy kommt, da d. Gilarren dafür doch etwas zu hart & dominiant sind. Was nades Ganze doch nicht soon happy kommt, da d. Gilarren dafür doch etwas zu hart & dominiant sind. Was na-\$ Sale-"Fantasy chamber" (CD, Kvarts Musik, # KV 003, 1998, Norwegen)

show queen", aber das ist ja auch gut so! Will ich nur mal gesagt haben, gelle! (3+/MU)aus & hier & da werden auch mal einige kurze Ska-Parts reingemischt. Doch ist gut, aber nicht hervorragend ! Aber Schweine sind sie allemal, denn sie singen von "Fistfuck" & "lent ständlich bleibt aber auch hier die obligatorische Midtemponummer (Blackeyed girl) nicht mässig, so à la Pansy Divison machen endlich mal Punk statt Scheiß Pop. Selbstversigenes, klingen ab & an - zwar nicht so extrem wie Bullocks - aber trotzdem leicht comicwarten, aber stimmlich nicht i.d. Spitzenklasse mitmischen kann. D. Vocals haben zwar was

Old School HC à la "Working Man Hero", "Priority #1" oder "Clear Enough?". Wie spricht singeebnet zu etwas, das 59ttp eindeutig am besten können - energetischen, melodischen Magnus, der seine Texte in Aggromanier herausbellt, werden all diese Einflüsse Gitarren Gluecifer scher Machart. Aber seien wir doch mat ganz ehrlich --- die Drums sind immer noch einen Tick zu stätisch, die Gitarren zu metsillisch & saml einem Shouter wie Mannur Rin's Sondertanif, & Songs wie "Turn At 25th" zelebrieren heftige R'n'R tatsächlich Ramonescher Akkordfolgen, bei "Weakend Revolution" gibt's Handclapping- & einminütige Smasher wie "Me Against The World" oder "Make It Go Away" bedienen sich College" zu promovieren, indem man den 59ttp typischen Heavy-In-Your-Face HC mit einem Schuls Street Credibility zu versehen glaubt. Das Release Info spricht denn auch sogleich von Punk & Oil Einflüssen à la The Clash, Cockney Rejects & Ramones. Mun ja, Punkrock College (On With The Show)" folgerichtig, "from HC School into Punkrock Magnus (vocals, guitar), Nicke (guitar), Toni (Drums), Michael (Bass) haben das alliâgliiche Melodic HC Allerlei saff, Und so (ver)sucht das schwedische Quartett auf dem Track 59 Times The Pain-"End of the millennium" (CD, Burning Hearl, BHR085, Schweden, 99)

klassische HC Shouting steht ihnen eindeutig besser zu Gesicht. Fazit: Von 6 Songs nur ein nach andauernden Verdauungsproblemen oder permanenter Kastrationsangst. Das tatsächlich versucht, zu "singen" - & dabei, wie zu erwarten, kläglich scheitert. Klingt eher Clash-covering-Eddy Grants "Police On My Back", bei der der 59 TTP "Sänger" doch Mouth" - kurz & schmerzlos runtergeknüppelt - & eine wirklich unsägliche Version von das man in der 59er "Bearbeitung" getrost vergessen kann, Minor Threats "Small Man, Big And Slippers", das bereits auf dem Burning Heart Cheapo Sampler veröffentlicht wurde & Publikumsfavorit "Can't Change Me" sowie 3 Coverversionen: Cockney Rejects' "Flares 6 Tracks det schwedischen Combo, die sich von einer Crossover Kapelle immer mehr zu "gestandernen" HC Recken entwickelt. 2 neue Songs ("Burned" & "Against It"), der (CDS, Burning 1997) Sain-Music £, hardcore punx (CDS, Burning Heart, BHR069, Schweden, 98) 6 Tracks der schwedischen Combo, die sich von einer Crossonor Nach smerikanischen Variante: "It's a long way to the top if you wanna Rock'n'Roll. (3,5/SC) doch deutscher Volksmund so weise: "Schuster, bleib bei deinen Leisten", oder - in der

Fasching zum Abschluß: der Song der Skandinavier "Pushtwangers", die im Zuge des Kann mich nicht an..." heben die Kann mich nicht an..." heben die Kussge-Revivals & der Blütezeit der Aussie-Cilamenbands in d. 80em doch einen gewissen mich nicht an..." heben die Kultung zwar etwas, aber der Rest ist fern jeder Wertung, die höher als Dünnpffiff liegen Kultung zwar etwas, aber der Rest ist fern jeder Wertung, die höher als Dünnpffiff liegen Angen zu er einen gewissen ist inbrisens en einem er ein Effekt sein, ist aber einfach nur Scheiße! Aprops Scheiße: da zieh ich mir lieber 'n Joint aus Soll wohl sowas wie 'ne kultige Version von lächerlichen Schlagersängern mit Fun-Punk-CD, Tug Records, # 088, D, 98) Admire, Else, & The Breitengüssenbach Dolls-"The worst of the very best of..." Talarzyk & Mattias Farm (Millencolin) produziert haben. (5,0/SC)

gebracht, die nicht metsbaren Schaden anrichten könnte ! (5,0/MU) Aerobitch vs. Puñetazo-"13 Steps To Hell" (10", No Tomorrow, NT043, 1 würde! Else Admire ist übrigens gelemter Metzgergeselle & wenn er dieses Meriter so gut baherrscht wie seine "Musik", dann wurde soeben eine neue ABC-Weffe von auf den Markt

nisch ist alles beim alten geblieben. Fett bratzende R'n'R Speed Rempa nead) & "Electrocute Your Cock" des Angry Samoans Vorgänge die letzien 3 118665 sind die 50000 seet "Angel Dust" (Venom" Txetxar Bilch ersetzt worden, man covert "Angel Dust" (Venom" die letzten 3 Tracks sind die beiden letzteren Bandmitglieder durch Morth Shore Bitch & man dazu noch die teuflischen Gitarren-, Bass- & Drumkünste von Rockaway Bitch, Bitch Boy & Roger Rabitch, ergeben Tracks wie "Go To Helli" & "666" durchaus einen Sinn. Für über eine gigantische Sängerin, die röhrt, als ob der Leibhaftige hinter ihr her wäre. Nimmt 13 Heavy Punk'n'Roll Tunes aus spanischen Landen. Aerobitch verfügen mit Laura Bitch Aerobitch vs. Puñetazo-"13 Steps To Hell" (10", No Tomorrow, NT043, 1998, Spanien)





\ (vk): vnda knomnolhing MILCH DEFERS / (MK): MIKE KOKBIK

oben genannt / mind. = mindestens Itd./lim. = limitiert / inzw. = inzwischen / RI = Re-Issue / o.g. = Melodycore / HC = Hardcore / R&B = Rhythm & Blues / It. = laut / = DM \ gnutalitnefforsV = OV :enoitsiverddA\negnusriuhdA

German school education system! goes from J.0 (the best) to 6.0 (the worst) according the For all our beloved English speaking customers: Ranking

Personal Paves of this issue:

Albums: Troublemakers LP / Big Bobby & The Nightcaps LP / Dead City Rebels-10"

Z": Fortune & Maltese-"Leave no stone unfurned" on Get Hip, USA Mitter 3 Compilation: "Goin' affer pussy: teasers & tidbits" on Junk, USA

Album: Morning Shakes-"Switchblädes & sideburns".

Album: Morning Shakes-"Switchblädes & sideburns".

Frage Market Brats-"One night bitch". Salate: Compilation: "School is out (Japan Garage & Punk Comp.)" on 1+2 Rec.

Klasse Band, das ! Hatte noch nie von denen gehört, bevor unser netter "Finne" Mike sich

## 100 Million Martians-"Martian arts" (CD, Hiljaiset Levyt, #HILL-029, 1998, Finnland)



Kultziatus erreichten ! Eine bedingungslos empfehlenswerte Platte mit im übrigen toller Cartoon-Coverartwork (siehe unser Inti), & das nicht nur für Power Pop-Freunde! (1 -/MU) ste Coverversion unter den 3 hier ist, &, last not least, ein echter 10erKracher nicht nur für war, Ramones, was - wenn man überhaupt von schlecht sprechen kann - wohl die schwäch-4 Tr. exakt 3:05 Min. dauert. Ist doch 'ne schmucke ldee, sowas, nich' wahr? Gecovert werden die "Boyfriend"-Klassiker v. Rubinoos, was zweifelos deren größter Hit & bester Song haupten, dals es mind. genau so gut ist wie die anderen. Weiterhin auffällig ist, dals jeder de nicht hinter den Songs der 3 gecoverten Bands zu verstecken braucht, ja ich möchte fast bene Stücke, nämlich 3 Cover & 1 eigenes Stück der 100 MM, welches sich auch überhaup 100 Million Martians." | Wanna be your boyfr." (CD-EP, Hilj. Levyt, #HICKS048, 98, Finnl.)
"Cause I wanna be your boyfriend now..." | Hach, ist das hertlich, eine CD-EP mit 4 Songs
"Itle! "I wanna be your boyfriend now..." | Und DOCH es handelt sich hier um 4 verschiede.
mit dem Tite! "I wanna be your boyfriend" | Und DOCH es handelt sich hier um 4 verschiede.

finden konnte, macht trotzdem immer noch (2+/MU)

grottenschlecht, jeder klingt wie der andere & außerdem ist die Aufnahmegualität natürlich dämlichen, nur kreischenden Zicken hinter'm Mikro stehen, aber zudem sind die Songs Garaus machen kann! Sicher hat das auch damit zu tun, daß hier mal wieder irgendwelche den Spastics & Statics mit das Übelste, was so einem armen, unschuldigen Plattenteller den wirklich, aber was die 1-4-5's bieten, ist zusammen mit den Brentwoods & bedingt auch mi Monaten so gekauft habe, DARF ich euch schon alleine als WARNUNG NICHT vorenthal Ien i Ausser dem neuen Wildebeests-Album ist das diese hiert Ich liebe diesen LOFI-Kram ja aufzulisten bzw. zu reviewen! Doch 2 der schlechtesten Scheiben, die ich mir in den letzten men haben, so daß kaum Zeit bleibt, noch ein paar Sahnebonbons unserer Sammlung mit Nun, wir haben ja fast ausschließlich Platten hier besprochen, die wir zugeschickt bekom-Versageralben Teil I: 1-4-5's-"Rock invasion" (LP, Estrus, #1229, 1998, USA)



Sounder Jands







Soul Cinema on Video A dapet a gu person, nanané what the speaker is saying, An appr 202003030 r ootssh, annoying. Them pigs sin't mut but jive-ass turkeys Money, Syn. DUCKETS e.g. My bank reft is flat, can yen whoop some bread on me? SST-2016 OPAGG a. a tough guy. 3. really good. An elaboration of the intensifier bad, frieh adun abba syn: HOT PANTS, MOIS ssvapa "Jive" Talk:

(Sorry, too late, man, 'coz we're some lazy assholes & late as usual! MU) lissinoT'n' nid to baol 'nistal a sm yud

PS: Ihit Europa (with The Woggles) in October / November 98 so Contact: coyotemen@hotmail.com

Superthin Brian rockers built it!! Oh yeah there's a reason for Man manning bohil shool saim nom'o noM make (construct) it full of cheap beer!! g my Japour asnoH paming Kinney

Mever repeat never buy an Addams Bones, Real Wild Weekend. Buy em Men on Estrus, Larsen, Mad Driver, El Paso. Superfly T.V.T.'s swag on Racket, Rockin'

believe!) so I'll nead off with some plugs. New Coyote of proy is pull I out,) mou kg sso tof ku LE IN HIS "STONERGE" CITHER! OK I guess you're pretty bored w. double on t'nib agoupe & flooriagus

your mits you've gottta buy Moshable. It's Mags to check out apart from the rag in

dres-sin' daddy! Go Al go!!! in every strasser needs at least one cross Royal Flush comp. Because every house all this shit. But just in case you need the Big Mitch will already have hipped you to Also gotta Roto flex package but I suppose Leah, half empty not half full glass style!! (buy all their records) Stars sleeve action! Talkin' Nick Cave/Lux 'n' Ivy / Flaming bout it that only artistes can produce! (Estrus) cos it just hits that something

store grab the Gimmicks 10" High Heels 341 (10 11 to Still say by Sold of the sail of the sail the goddamii! Check out then LP... now!! 'n while p anis those what? They don't sive a called) kids! Fuck, they re old enough to know os) !!sbormiN salf ... srsheon ssosups woy variety in something close to home for

OK, back to the music of the recorded iillad a bad I dounus bear to be in the same room together. Like a

it took two weeks until the Coyote Men could

iiipəzvəə / pəuntun trons / bigoots / yunsp ··· moys əyş dn mus of sbrow vour 108 of crowd was revued'n'ready

was havin a free tequila hour! Come showlime I Coyote of the club come was the news that the club (Cas Rock) 5.30pm saw ism thromm out in the street! Bad enough at 11am & 4.30pm saw Los Coyotes in a local strip club. Ho smos siswot sall !!ssrow nevs sow tagin ixsn salt tud ...twas bordering on art! Well I don't know about art... niyos nottuH"ganAT gid ix9N" yosbnid / w ti gib ot bom Los Coyotes shitfaced n'clueless! But lotsa people seethe set it bad! Too much of too much before the set left B wogspla sou qu ist (isword your oran you b) sword Headed to bonny Scotland for a couple of Coyote Men

Childish is back baby!! , esitno esat ent ni esam U teristis is Newcastle 4 U. various theft / assault / took a strange suing with debeests, tho the night rocked as did the Wilningo once again 10 Mill General Newcast-นาทธิท พอ,

HS 11.1 **TVAOM** VSIVII

rock work outs made for a varied set (seen Anuq lotot əmos 'n' srədmun yəlbbiQ boose it was a revelation!! Lots of cool time I've seen 'em since Childish quit the Headcoats show. Boy did they blasti! First chips (hey, Criders a tourist for christsake) 'n' a 'n' heif odoum 'nishninb odouM. esvil 9AT / noodol kingpin Dave 'The Mullet' Crider/Helmut

out a band for too many years) with Estrus days in London (my first time there with-...Live action, kids...had a cool couple of

a book I'd rather rock 'n'roll!! drinkin' ice cold breskis too!! Fuck readin' n' buol nitsold rol si sint wond wor tud soton ovoold tymp Sleeve notes but gnist gino! ixod o to sturd sist stim sugra 1, nos not youl ind (smit sant amod new the line Mr Warren lost the plot (around guojo anaymas (idkij) iag kog sumous Hanson Cover art, OK? Garage punk inino usom əyi yiim os 11.1 os suyiəmos fuckin' rips! Chrisi I've gotta slag 'em for go sint the (brogor hgirt in mo' block of moos seelest hours and Apple & Mitch Useless repide of the role of the state of the

(Mad Driver), so the Spiders 'n' the Fat Chicken team ..roll!) yeah!! Spider Babies Dinin' Me Wild thiog sat of groun bind, the point the point a Mortals/Sonics style gasser in one foir collective ass!! From piss weak also-rans to sollof esont qu vit (noors) out the odu With 10"/CD (One Louder), holy shit

Rockin's swag from Flyin Brisa The Woggles Wallin' (···spod ˌuɪ]zzng ɹəəq ƙw dn gump all over. So try & keep Lets from Flyin Brian recorded from the same recorded for the start with the same recorded from the same recorded Heads up! Here 't is baby the latest

bosh) betose from had bod bod had been ejected (head



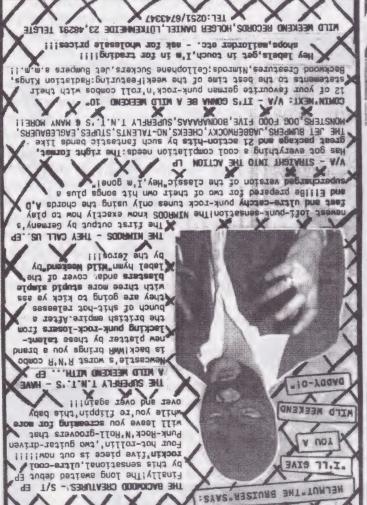



allen alles Gute!! & zu feiern!! Ich wünsche euch 3) Tage coole Bands zu hören men, um mit uns 2 (oder auch Leute aus Deutschland kom-

Freunde um Hilfe bitten muß, genug ist. Und da er jedesmal schen Sprache nicht mächtig hätte, aber einfach der englierzählt bzw. geschrieben daß er gerne noch viel mehr Gianni hat noch angemerkt,

fresh BUYIN FICHL SHOM CIVING AAAAAT WAST CHYNCHE WEH-BYL DYLIGHE BUR COO COO BOWBOZ T RICHLEHZ PARTOR MILH D'LLHE CHAE+ FIAE CIBCOPO PRCI DEFI. (2' NICOFO.) Se - SI CINCHOE HERMITS - I PIRATI - ASSIST TONY TACE PRESERTS MONDO BEAT TRUCERTIPS = PALTTY FACE others with craic moore—cli vlitmi=dip sters=middle tincer and his

FLEEHOR YMLE " HYTEL LETETEZ " EVEL DREVN OL MOAINTAL "OBVINCE DOMIN" LIEC

E I 2001 LIPACEZ = 2.LEAE ZEERCCEMEE V LHE INCHEDINTE MADZ=BOCETH.BOAEZ+ROOM BOOM BYRE = LOAE BONTOLLI

Mondaktadiresse: rewew mider etwas kürzer sel is

MALIATI / ASVADAIR OFORS VIA UMBERTOI

MISHUN OBUT INVAIN



leaskalall-lyniv alemai Hoton-got tol

ion(0)211-7488755

182917-112(0)XE

tosse Düsseldori

Hasselsir, 120

hurunah

snoibilan

Hil-Longplayer! JHID NO12130W30 gnistams won Watch out for the

(E) HIL



43.12 SZVJASSNA

SHIJOHVIH 3H2 "T bluck no ixov

ann Monyszungul/ Pairid 7" line blod 43" t oost bried-sid Ushahaman 303 roo noe eur divideiks/ sincepod 1,

1881 189

"T noticulmed /R.R.Ing 20333212 eee

"7 wadnost, \28.8.13guany 200
"7 wadnost, \28.8.13guany 33H3 100

siill burnin' hol:

ior cool chicks!

lada2-quoti-liti

the great

93"7 ..urmish sidikersani saf Arrarakana hemoning 110 .4 JUID NOI217011'30 010

"T ... hundrift attmount nit, \ith \ith Thinswooth, cos

"HIM RUBER I /MOUS ASSUA MOIZE BALL EDO 43.2 sursadual husahanps Allahis 2200 ton

43.4 SVH28333 HINCOM 32H2 C10 OLD ORANGE CHRISH/ ENGRED BIG 7"

or disting the property bance 7"

"T min I odin mond I \ 33H3 R.My R.My nio 33 "r abrantiin 3 antoasin ndat \ XAHIR, vio 43...t noliniquas nolinulisad /28.33308.408.81 383 210 (d) armourehands) nottallymod doughlysesta eds eta

43.4 SEVERISSINA ENERA (из напочиванных) зуляр илис эзле вта

[43 namographund]) idearratiff, mu annet \ 2010 v.0131301630 120

bear proud bunkette, Rodelte, Notsgette or Gullarette please artte and send gour Beneathet



**UE/St:** Welche Bands hast Du

Jahr waren es 23!!

Four & viele, viele andere!! 99" Floor, Satelliters, Bradipos Cakes, Cosmonauti, Uninvited, Flashback V, Thanes, Space Aber am besten gefielen mir die beigelegten Handzetteln nach!! G: Da siehst Du besser auf den schon für das Festival gebucht?

& Arbeitskräften, die das Gelände vorbereiten). Castel San Giovanni hilft uns auch etwas (mit Geld Vereinigung zusammen, & die Gemeinde von organisiert. Seit 96 arbeiten wir in einer kulturellen G: Es wird von einer kleinen Gruppe von Leuten BUS-ONE UE/St: Wer genau organisiert das Festival?

klarzumachen, gewisse Möglichkeiten, von Zeit zu Zeit noch etwas G: Manche Clubs lassen mir hier noch 5 19po UE/St: Du buchst aber auch noch Bands in Clubs,

befreundeten Bands veranstaltet habe. Die Party war sehr erfolgreich. Im Dez. 98 Party, die ich letztes Jahr zum ersten Mal mit 6: Die Bus-One-Party ist eine 60's auf sich? UE/St: Ok, die "Bus-One-Party", was hat es damit

Diaboliks, Fortune & Maltese gebucht. Cosmonauti, Uninvited, Ups, Hermits, Satelliters, Hier habe ich Bands wie Dr. Explosion, Others, 1 mal im Monat auch 60's-Konzerte veranstalten. Club ca. 50 km südlich von Mailand. Hier kann ich nem Club namens 'Thunder Road'. Ist ein großer UE/St: Wo findet die Bus-One-Party statt? 6: In

Barritas, Corvi & .... Caterina Caselli. Uninvited, Hermits, Changing Men, Sick Rose, Trashmen. Außerdem die italienischen Bands Lively Ones, Music Machine, Link Wray, Who & z.B. die Miracle Workers, Tell Tale Hearts, Sonics, gibt natürlich einige Bands, die ich mag. Da sind besten? 6: Das ist eine schwierige Frage. Es UE/St: Welche Bands gefallen Dir selbst am

die Others, Sciacalli, Uninvited, Cosmonauti, Morticia's Lovers & Pretty Face. auch wenn alles immer noch sehr Underground ist. Es gibt einige klasse Bands wie G. Oh ja, in den letzten 3 Jahren ist die "Szene" in Italien interessanter geworden, Richtung 60's-Garagen-Bands einiges getan. Ein kurzes Statement? UE/St. In Italien hat sich, genau so wie in anderen südeuropäischen Ländern, in

drehen sie regelmäßig bei den Auftritten der Bands ab. Band. Nur bei den Uninvited & den Satelliters, sowie bei den Bus-One-Partys z.B. tanzen die Leute eher selten. Meistens stehen sie nur da & starren auf die G: Das hängt vom Club & natürlich der Band, die auftritt, ab. Im "Thunder Road" UE/St: Und wie sieht's publikumsmäßig aus?

winnen kann. Manager für "unsere" Musik gezeugungsärbeit leisten, bis man die meistens muß man viel Uber-Es gibt ein paar gute Clubs, aber PHUNDER ROLD IN THE WASHINGTON OF THE CHIDS FÜT (CHIDS FÜT (CHIDS FÜT)

nachste Jahr? UE/St: Hast Du schon Pläne für das

die Fleshtones gespielt. Four, Others and Rudi Protrudi & Jahr die Cosmonauti, Bradipos der Bus-One-Party haben dieses zwar noch nicht in Planung, aber bei G: Das '99er Festival ist momentan

UE/St: Also können Dich Bands, Ausland sind das aber sehr wenige! an viele Leute, die ich kenne. Im C: Ich schicke die Konzert-Plakate Werbung, auch im Ausland, aus? UE/St: Wie sieht es mit der

die in Nord-Italien auftreten wollen.

MAD DRIVER RECORDS &



FORTUNE 6 MALTESE

iand die 2. Sixties Party statt. Diesmal ging auch die Party über 3 Tage.

Seit einiger Zeit sind 60's Garagen- & Surf-Bands in südeuropäischen

schnitten. (Leider dauert die Bearbeitung halt immer etwas länger). mit Cianni habe ich während ungerer Kurz-Tour Ende 1997 mitgedie Club-Kultur Norditaliens bereichern wollen. Das Folgende Interview absoluten Enthusiasten zu tun, die einen nicht abzocken, sondern einfach sine Vielzahl von coolen Gruppen zu erweitern. Hier hat man es mit veranstaltet hat, schafft er es auch immer wieder, das Programm durch tionale Bands" zu buchen. Und da er schon einiges an "Rang & Namen" der auch sonst Konzerte veranstaltet, versucht immer ein paar "internameisten der Surt- & Garagenbands kommen aus Italien, doch Gianni, Samstag schon am frühen Machmittag mit 8-10 Bands losgeht. Die Freitag spielen ab dem frühen Abend so ca. 4-5 Bands, während es am Air-Veranstaltung statt & geht normalerweise über 2 Tage, Am Das Festival Beat finder immer am letaten Juni-Wochenende als Open wo wir am 2. Abend als letzte der Bands vor ca. 1000 Leuten spielten. nenzuarbeiten. Der Höhepunkt war sicherlich das '97er Festival Beat, selbst schon 3 mal in Italien & hatte das Vergnügen, mit Gianni zusamden Interessierten hierzulande vorstellen. Mit den Satelliters war ich das Festival Beat bzw. die Bus-One-Party & deren Veranstalter Gianni belegt, Im Bereich der Konzert- & Festival-Veranstalter möchte ich nun Dies wird auch durch die Unmensen von Fanzines, Bands & Labels ede Menge enthusingtischer Leute, deren Herz für diese Musik schlägt. sehen vielleicht von Spanien, noch ein Schatten-Dasein, doch gibt es Ländern sehr angesagt. Natürlich führt diese Musik auch dort, abge-

### Interview von Steve Satellite (= St) mit Gianni Fuso (= G)

UE/St: Woher genau in Norditalien ich strebe an, Peter Pan zu werden. G: Ich heiße Gianni, bin 28 Jahre alt, & stalter dieser 2 Festivals vorstellen. UE/St: Zuerst möchte ich den Veran-

hier zwar schon ein paar nette Clubs, aber natürlich nicht gerade "60s-mälßig"! Dorf in der Nähe von Piacenza. Es gibt gedzilles G: Ich lebe in Trevozzo, einem kleinen Auffritsmöglichkeiten für Bands aus? stammst Du, & wie sieht es dort mit

UE/St: Wie & wann hast Du damit angefangen, Konzerte zu veranstalten?

ein paar Auftritten zu buchen. Bands, die ich kenne & auch mag, nach Italien kommen, dann versuche ich ihnen Bands, aber mittlerweile gibt es auch einige internationale Kontakte, & wenn G: Seit 1993 organisfere ich jetzt Konzerte. Angefangen habe ich mit lokalen



große Population an riesigen Stechmücken. Parken & Campen & außerdem eine sehr Wir haben Möglichkeiten zum kostenlosen hier im Sommer sehr angenehm sein kann. großen Bäumen umrandet wird, so daß es schön. Es ist wie ein grüner Streifen, der von Mal 3 Tage. Aber der neue Platz ist wirklich ni. Das Festival dauerte dieses Jahr zum 1. staltet. Natürlich auch in Castel San Giovanaus dem 18. Jahrhundert umschließt, veran-Festival Beat in einem Park, der eine alte Villa G: Ja, seit 1996 wird das anderer? UE/St: Aber der Veranstaltungsort ist jetzt ein

<u>UE/St.</u> Wieviele Bands spielen in der Regel? G: Das ist jedes Jahr unterschiedlich. Dieses





THUNDER ROAD ICODEVILL



Songs zu schreiben oder einfach Musik, die Einstellung, der Van, daran, ein "Drag" zu sein ? Die UE/S: Was ist das Faszinierendste

L: Definitiv nicht der Van.

CJ: Ich denke, das Herumreisen ist

nur Schnaps & Parties?

S.loV lyniV bl DviV-A\V V/A-The Sore Losers 8.loV zustz most zelpT-A\V violg of səlim 002-A\V cut Compilations: Well worth talking about/Roslyn ¿A.L. Live series Stop rock and roll Radio disappears (Split w/Peechees) G.I.Prod. like to die ! won...noitatiolqzgand ... gnimos si hig tadT\yspiracy

V/A-Teenage Zit Rock Angst

Vtqm3 93 ytəixnA Drags - Discography 8, Mitch Uscless Suzic Cramachaese

Erfolg auf der restlichen Tour! Dank für das Interview & viel UE/S & M: OK, dann mal vielen wird oder nicht. Mal abwarten 1?!? Ahnung, ob das nun geschehen ein Album aufzunehmen. Keine blick mit der Idee, in der Zeit dort Woche frei, & spielen im Augen-

Nardwuar

Dead Beat

SFTRI

Estrus .

Red Devil

Rat City

TWA

Estrus

Estrus.

One Louder

ladas managia tua

CIEO 8 1842 CD

SFTRI 338 1997 DO-LP

F2 \84 1669 | \1.-Eb

BC-9 1995 7"

E2 1239 1997 LP

ES-110 1895 110"

"7 9661 ST aud

7-700.1.0 #

d3- .. 2 1661

"L 966L

"T 149.00

AZU 99-"7 2991 1995-TM

ASU

ASU

ASU

ASU

ASU

ASU

ASU

NK

DB 13 1864

RD 1010-1 1995 LP

ca: Wir haben in Kopenhagen 'ne

für Mitglieder des Single Clubs -, & 'ne weitere Single auf eMpTy.

demnächat 2 Singles rausbringen, eine auf Kill Rock Stars - allerdings nur unser Proberaum ist ein einziges großes Kampffeld. Wir werden allerdings bringen wir es einfach nicht raus. Wir streiten uns andauernd darüber, len. Wenn uns irgendwas nach mehrmaligem Hören langweilig erscheint, tach so, dals es halt Sachen gibt, die uns gefallen, & Dinge, die uns milsfal-L: Oh nein, wir sind meilenweit davon entfernt, perfekt zu sein. Es ist ein-

UE/M: Perfektionistisch?

bei der Auswahl unseres Outputs.

L: Das hat nichts mit Faulheit zu tun, wir sind halt sehr eigen & wählerisch

Releases auf der Tagesordnung?

drum geht, neue Scheiben raus zu bringen !? Stehen trotzdem neue

euch? Ich habe den Eindruck, ihr seid etwas lahmarschig, wenn's UE/M: Gut, nun die letzte Frage: Was gibt's demnächst Neues von

CJ: Stimmt genau. Mit der Zeit geht Dir das ganz schön auf den Sack.

gelangen, stundenlang herum zu fahren, das nervt auf die Dauer. UE/M: Die Orte selbst sind interessant, aber zu diesen Orten zu

aber das Auttreten macht Spals. etwas überhaupt möglich ist. Spaß zu haben. Das Reisen selbst streßt, glichkeit zu haben, vor anderen Leuten aufzutreten zu können ... das so ausdrücken zu können, laß es mich mal lieber so formulieren: die Mö einer kleineren Gruppe zu reisen. Wichtig ist für mich, mich selbst kreativ sitzen -, aber ich würde - das soll jetzt kein Angriff sein - es vorziehen, in toll, daß wir überhaupt touren können - schon erstaunlich, jetzt hier zu

L: Für mich ist das Reisen nicht unbedingt das Wichtigste. Klar finde ich es dich in diesem Moment gerade fühlst.

Personen-Team gegen die gesamte Welt - oder mit ihr, je nachdem, wie du diesem Falle die ganze Welt zu sehen. Du hast das Gefühl: Mit diesem 5eine gute Gelegenheit - ich hätte jetzt fast gesagt, das Land - aber in Leuten kommt um einiges langsamer voran als nur 2 Personen. Aber es ist

die dich nerven, eine Gruppe von 5 Obwohl es natürlich auch Sachen gibt, kommst für umsonst überall rum. das, was mich am meisten reizt. Du



schartsinniger Beobachter, absolut intelligent & schon Ewigkeiten dabei.

war sehr interessant, sich mit Billy Childish zu unterhalten, er ist ein

L: Nicht nur das. Ich könnte hier stundenlang ins Schwärmen geraten. Es

Band gab, die die in sie gesetzten

druckt. Wenn es jemals eine

L: Sie haben mich total beein-

Band, die wir schon immer mal

Headcoats dort auftraten, eine

war besonders genial, weil die

"Trouble Fest" dabei. Letzteres

"Garage Shock" und einmal beim CJ: Wir waren zweimal beim

noch was, das unbedingt aus-

aufgetreten? Falls ja, gibt's da

geplaudert werden sollte?

Live sehen wollten.

CJ: Sie haben einen verdammt guten Sound.

Erwartungen erfüllt hat, waren es die Headcoats.

THE ENGINEERS OF PARTICIPATES

Accessed bedreeder a... nocessed shoul simple a disk should should be considered bedreeder a... nocessed bedreeder a second state in the considered by the c

CJ: Was für Songs wir covern ?! Nun, da ist dieser Judas Priest erweitern. Macht einfach Spaß. Möglichkeit, dir selbst etwas beizubringen & deinen Horizont zu

Song, wir hatten mal einen Gories Song im Set, einen von

Crime, wir covern Led Zeppelin ...

Auftritt ein anderes Cover im Set, was wir Cover gespielt. Die ersten Jahre hatten wir pro CJ: Wir haben inzwischen bestimmt schon eine Billion L: ... Dream Syndicate.

danach nie wieder gespielt haben.

Vorgängerband The Nips & ihr "Private eye", zu eine englische '77-Band, die Pogues-UE/M: Und wie kamt ihr ausgerechnet dazu,

die Single kaufte - ich dachte einfach nur, was für ein cooler Song. später mitbekommen. Ich kannte nichts anderes von der Band, als ich mir mochte den Song auf Anhieb, die ganze Hintergrundsfory habe ich erst noch seine Zähne." Ein Blick auf die Credits, & er war's tatsächlich. Ich Shane McGowan, aber irgendwie auch nicht, weil - der Mann hat ja dachte mir: "Hey, der Typ auf dem Backcover sieht ja aus wie CJ: Ich habe die Single auf einem Flohmarkt aufgestöbert & CONGLU 5

jeder einen Song des anderen covert. Sind die Kumpels von euch & UE/S: Ihr habt ja diese Split-7" mit den Peechees gemacht, auf der

Wir haben für die EP eigentlich nicht direkt miteinander wie war es, mit ihnen zusammenzuarbeiten?

CJ: Wir trafen sie, als unsere Bands zusammen mit Rocket From The Crypt zusammengearbeitet.

EP in den Händen hielten. Sie haben wirklich großartige Arbeit geleistet. r welchen unserer Songs sich die Peeches entschieden hatten, bis wir die anderen Band aus & schickte ihn ein. Wir wußten noch nicht einmal, fü direkt miteinander zu tun gehabt, Jeder suchte sich einen Song der Wir wurden daraufhin Freunde. Aber für die Split EP haben wir nicht auf Tour waren.

Berliner Klubs, mitgeteilt wurde? wirklich Arger mit dem Tourmanager, wie uns an der Kasse des sie nach ein paar Gigs den Rest der Tour gecancelt haben ? War es UE/M: Wenn wir schon von die Peechees sprechen wißt ihr, warum

mittendrin die Tour abbrachen - keine Ahnung. hatten sie für einige Zeit einen Ersatz-Bassisten. Warum sie dann Schwierigkeiten bei der Einreise & wurde nicht ins Land gelassen, also CJ: Dazu kann ich nichts sagen. Soweit ich weiß, hatte Rob, ihr Bassist,

UE/S: Was hat New Mexico an Auftrittsmöglichkeiten zu bieten ? &

Scared of Chaka oder Hazeldine, eine Countryband, die im Augenblick das exzellente Städte zum Auftreten, es gibt dort großartige Bands wie te mit ihren 500.000 Einwohnern. Aber was die Bevölkerung angeht, sind Hauptstädte nennen würde. Unsere Stadt, Albuquerque, ist noch die größ Santa Fe & Albuquerque - allesamt nicht gerade das, was man L: In diesem Staat existieren eigentlich nur 2 bzw. 3 Städte - Las Cruces, gibt es noch andere erwähnenswerte Bands bei euch?

aufzutreten. Wir haben das für lange Zeit einmal im Monat Verlangen danach, andauernd in unserer Heimatstadt kannst, so oft du willst. Aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht das CJ: Es gibt nur eine Handvoll Plätze, in denen du allerdings spielen auch auf Deutschlandtour sind.

Irgendwann langt's halt. L: Wer will uns auch immer & immer wieder sehen. gemacht. Das reicht.

rein optisch ist Albuquerque ein wundervoller Ort, was für grade viel los. Man fühlt sich schnell dort heimisch. Auch und weird. Es ist verdammt klein und meistens ist nicht L: Ich mag es, es ist wirklich cool, ziemlich strange Leben in Albequerque in New Mexico? UE/M: Dann vielleicht noch was über das

mich auch immens wichtig ist.

auch eine willkommene Gelegenheit, Zeit zu füllen. im Studio nachmachen sollten. Covertunes sind übrigens Chorus, von dem wir leider partout nicht wußten, wie wir ihn mit diesem großartigen Raygun-Effekt während des Song auf der Flipside, auf den ich sofort total abfuhr, dann drehte ich die Single um & hörte diesen dudupdudu ... Ich fand das ziemlich cool, & "Garbage Man" benutzen - dudupdudu Track hat denselben Riff, den die Cramps bei

erinnere, zuvor noch nie etwas von ihnen gehört.

selten vor. genau so, wie es sein sollte, doch das kommt wirklich Bühne und spielte noch Gitarre dazu. Also alles heit bieten sollte. Ein anderer Typ enterte die mitgebracht für den Fall, daß sich die Gelegen-Ding her hatten, ich denke mal, selbst Mundharmonika - ich weiß auch nicht, wo sie das Irgend jemand kletterte auf die Bühne & spielte andauernd den Kopf an: Dock, dock, dock - au, au, au. allerdings nur geringfügig höher, & so stieß sie sich Händen durch das Publikum weitergereicht, die Decke war sprang herum, & es gab diese Art Mosh Pit, eine Frau wurde aut CJ: Als wir in Paris gespielt haben, ging das Publikum völlig mit. Jeder

Regeln für Berlin etwas weiter ausgelegt. Wir sind da kompromilsbereit.

haben. Kommt halt ganz darauf an. CJ: Es gab auch viele Shows, wo die Leute einfach nur rumgestanden nun tanzen, kreischen, mitwippen - Hauptsache, es gefällt ihnen. haben. Es kommt nicht darauf an, wie sie das anstellen, ob sie L: Für mich ist eine Show ein Erfolg, wenn die Leute Spaß

or "Bacon Striptease"? girlfriend's in the FBI", "Mr. Undertaker" ihr schreibt, z.B. in Songs wie "My welche sind die Hauptthemen, über die zustande Teamwork oder Diktatur & UE/S: Wie kommen die Songs der Drags

UE/5: Der Song entsteht also in einer Session? bestimmtes Thema, bis der Song dann halt irgendwann steht. Kettenreaktion, es gibt eigentlich keinen richtigen Inhalt oder ein auf zu schreien, bis ich auf ein Wort stoße, das paßt. Das ist wie eine Art so weiter & so fort. Das Mikrofon ist die ganze Zeit über an, & ich höre nicht dann kommt irgendwer mit einer weiteren Phrase, ein anderer ergänzt, & daraus. Was die Texte angeht - da gibt's oft am Anfang nur ein paar Wörter, spielen & experimentieren dann damit herum & machen einen Drags-Song Aufbau in den Proberaum, das Grundgerüst oder Skelett sozusagen, wir es ein Mix aus beidem. Ich komme normalerweise mit einem grobem CJ: Teamwork oder Diktatur - eigentlich ist

geschrieben zu haben? welche spielt ihr & von welchen würdet ihr wünschen, sie selbst <u>UE/M:</u> Wie wichtig sind euch Coverversionen während eines Auftritts, C1: Genau.

UE/M: ...wie die Rumblers, Ich habe, soweit ich mich Judas Priest gecovert oder irgendwelche obskuren Sixties Stücke... einer Garagenband in Verbindung gebracht werden. Wir haben schon Cover, die wir ganz personlich mögen, die aber nicht notwendigerweise mit Leute die Songs, aber normalerweise greifen wir uns ziemliche seltsame Set angeht - es macht eintach Spals zu covern. Manchmal erkennen die diesem Riff ein anderes nehmen würdest. Was das Spielen in einem Live darüber machen mußt, ob es denn nun besser klänge, wenn du statt Ding laufen, da sie schon ein ferliges Produkt sind & du dir keine Gedanken Songs, du kannst mit ihnen rumspielen - du hast dabei nicht dieses Egoeine gewisse Freiheit verschafft. Schließlich sind es nicht deine eigenen L: Wir hatten schon immer die Philosophie, daß Covern etwas ist, was dir

Boss", ich weiß nicht, ob Du den kennst. Der mochte vor allem den Song auf der A-Seite, "The Flohmarkt aufgestöbert & fand sie ziemlich cool. Ich

Littud du leinst von ihnen. Ich habe angefangen, Bass zu lernen,

Wundert mich nicht. Ich habe die Single auf einem

Festivals wie "Garage Shock", "Sleaze Fest" oder "Trouble Fest" Indemich die Songs von anderen Bands nachspielte. Eine großartige UE/S: Seid ihr schon mal auf einem der großen Garage-

### abuquerque, MM 87106 2300-B central SE, box 198 write to the drags at:

obligatorische Ende: Hey, ich bin's, laß uns um 4 Uhr im Proberaum treffen dachte natürlich, das wäre unser Drummer, & wartete wie immer auf das checke meinen AB, & der 1. Anruf stammte tatsächlich von Dave Crider. Ich komisch, Irgendwann kommen wir also zusammen nach Hause, & ich Jokes, nach einer Weile fangen sie an zu nerven & sind absolut nicht mehr Wir wollten halt unbedingt auf Estrus sein, aber du kennst ja diese spricht Dave Crider, ich habe Eure Single bekommen & find sie echt klasse den Anrufbeantworter des anderen zurück wie: "Hey, wie geht's Dir?! Hier ließen, wenn wir uns zum Proben verabreden wollten, immer Sprüche auf Ex-Drummer & ich, wir hatten da so etwas wie einen Running Gag: Wir aufnehmen wollten ... Dazu gibt's übrigens noch eine andere Story. Unser überraschend gut, & so fragte er uns, ob wir eine Platte für Estrus wolle sie in seinen Mailorder-Katalog aufnehmen. Sie verkaufte sich Estrus ein paar Wochen später anrief & meinte, ihm gefiele die Single & er auch-immer ist." Die 1. Reaktion, die eintraf, war, daß uns der Typ von immer Ihr als Plattenlabel macht, tut es für uns, ob es nun Geld oder waseinzelne mit so aussagekräftigen Sätzen wie: "Gebt uns Geld etc. Was griffen wir uns diese absolut lächerlichen Postkarten & beschrifteten jede sah aus wie ein Donut, der mit lauter Farbe bekleckst worden war. Also abgebildet wurde, mit dem Titel: Claim to Fame absolut widerlich, das Teil sie da diese Postkarten, auf denen diese ultra-klebrige Keksrolle dem Zeitpunkt, als unsere Platten aus dem Presswerk kamen, verteilten ein wirklich großer Laden, in dem sie auch Frühstück servieren. Just zu wissen, es gibt in Albuquerque dieses Restaurant namens "The Frontier", zugeschickt, zusammen mit diesen dämlichen Postkarten ... Ihr müßt CJ: Zurück zu Estrus. Wir haben allen Labels, die wir kannten, 1 Single selbst zurückbehalten, sorry.

UE/M: Könnt ihr euch erklären, warum Dave Crider den Ruf hat, so ... elleiqab rebeiw Ansage auf Tape zog & wie ein kleines Kind voller Stolz immer & immer

aber Fehlanzeige. Ich war damals so beeindruckt, daß ich mir die

nur: "Schert Euch anderen Labels an, aber ich sagte kamen dann all die Nachdem er es uns angeboten hatte, Er gab uns Geld, als niemand anders uns etwas geben wollte. CJ: Zu uns war er zu jeder Zeit offen, ehrlich & absolut vertrauenswürdig. arrogant zu sein?

& unteruns, hat uns gut behandelt Fan von Fr war schon immer ein ".ləìuəT mus

zusammenarbeiten, genau das Gegenteil sagen. ich wette darauf, daß die Leute, die mit ihm z.B. auch über Tim Warren behauptet, aber mit wem du gerade redest. Dasselbe wird qeuke mal, das hängt immer davon ab, Dir da 10.000 Beispiele nennen. Ich Arschlöcher seien. Ich könnte behauptet, daß sie absolute denen der andere Teil die ein Teil mag & von stimmte Personen, Gerüchte über begab & gibt es immer stützt. Im Musikbusi-

Zwist aufreiben lassen. anstrengend genug, da wollen wir uns nicht auch noch durch Plattenfirma-CJ: Die Mitglieder einer Band alle unter einen Hut zu bringen, ist schon behandelat, würden sie nichts mehr mit Dir zu tun haben wollen. Respekt Du die Leute, mit denen Du zu tun hast, nicht mit Menn

geschehen wird. UE/M: Erwartet bloß nicht, daß irgendwas von alledem hier in Berlin ك: Wenn viel Blut fließt & Sex Acts live im Publikum stattfinden. Wann ist ein Auftritt der Drags für euch "der Hammer" ? UE/S: Welche Publikumsreaktionen wären für euch wünschenswert?

> de mal 1 Exemplar für sich hen, jeder von uns hat gera-L: Das wird leider nicht geoder (grins) !?!?!?

Also, man kann das jetzt mit "die Langweiter" oder "die Lantgem" übergeteren. 26 gefu um The Brang aus 15.8, eine Band, die das ganze GangeRoter Salou
Roperforer von schmierig bis gemittliv in hierem Konseitig sollten sie abert such
York Dolls und sogat Judas Priest werden vereinnahmt. Gleichrechtig sollen sie abert such
ihren Sill zur Perfektion polient laaben. Wenn dat man hinnbaut.

CJ: Und waren sehr, sehr einflußreich ... <u>L:</u> Die Swizzlesticks klangen aber definitiv anders als die Drags. für die 2. Hälfte ebenfalls eine Drag. wider Willen

Jimos 16W

Drummerin

ehemalige

Sets unsere

Halfte des

nach der 1.

einer Show,

mitten in

ubrigens

Wir taten das wechseln.

Namen

unseren

mußten wir

, n ə i ə b

verabschie-

Drummerin

qswsiigen

UOA

der

UE/S: Wann, wo & & warum habt ihr eure ersten musikalischen

CJ: Das war zu meinen Pre-Teen-Zeiten, & zwar bei KISS. Wenn Du mich teenage kicks" bekommen?

schwarz, silber, cool & spuckten Feuer. etzt fragst, warum weil sie einfach genial waren. KISS waren groß, wild,

lapriger gesehen zu haben. erleben, ruft bei weitem nicht die gleichen Gefühle hervor, wie sie als 13die Zeit einen immense Rolle spielt. KISS 1997 als Erwachsener zu ganze Re-Unions-Ding ... Rock ist eine vierdimensionale Sache, bei der CJ: NEIN. Das habe ich nicht über mich gebracht. Für mich ist dieses UE/S: Warst du beim Re-Union Gig, als sie durch die Staaten tourten?

was für einer musikalischen Stilrichtung sie angehörten, ob es nun 2. Mal gesehen habe, war nicht so gut wie beim 1. Mal, & zwar egal, UE/M: Fast jede Band, vielleicht mit 2 oder 3 Ausnahmen, die ich zum

zu, da wäre ich meinen Prinzipien fast untreu geworden, aber am Ende an & meinte, er könnte mich umsonst reinschleusen. Ich gebe ganz offen einiges leichter machte. Am Tag ihres Auftritts rief mich jedoch ein Freund übrigens ganze 30 Bucks gekostet, was mir die Entscheidung natürlich um zugeben muß, daß ich fast schwach geworden wäre ... Der KISS Gig hätte meinem Geld unterstützen. Ich find's einfach nur deprimierend. Obwohl ich man das ja nie, aber ich muß diese Sache zumindest nicht auch noch mit nicht zu wissen, wann die Zeit gekommen ist aufzuhören. Vielleicht weiß CJ: Ich meine, Gott liebt sie für das, was sie tun. Viele scheinen allerdings Slade oder die Ramones waren.

Police, & vorne stand ein Typ mit einem Iro, & ich dachte: Wow, da draußen wo kulturell nicht viel passierte. & dann sah ich dieses Video von The geht. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, sehr behütet, in Oklahoma, aber es gab mir einen 1. Einblick, daß da draußen in der Welt etwas vor sich The Police & war total fasziniert. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, L: Ich habe als Kind Dolly Parton & Elvis geliebt. Mit 12 entdeckte ich dann beharren.

hat's eh nicht geklappt, also konnte ich beruhigt auf meiner Meinung

bessere Sachen. geht's ab ... jede Menge Bier &

Stai "laded-sueH" inzwischen so was wie euer Estrus zusammen, das ja UE/M: Wie kamt ihr mit

'I like to die"-Single. hast (gemeines Grinsen), die 1. Single die Du ja leider nicht CJ: Wir sandten ihnen unsere

habt, sie mir zuzusenden, der ihr mir versprochen UE/M: Das ist doch die, von





es uns geht.

Drag Racing, Drag Racing Cars. Aber das ist bei weitem nicht alles, worum in Verbindung bringen. Selbst wenn sie Flyer machen, steht darauf immer: L: Allerdings ist dieses Drag Racing Ding das, was die Leute sofort mit uns CJ: Das war die Idee dahinter.

L: Ein komisches Wort, daß Du die Zunge entlang rollen lassen kannst sen Namen ausgewählt, weil er so viele verschiedene Bedeutungen hat. viel bedeutet wie: "ne Zigarette schnorren" ... Genau deshalb habe ich die-Assoziation - "Drag Car Racing", man sagt auch "drag off a cigaret", was so rum ich diesen Namen vorgeschlagen habe. Du hast diese Autorennen-CJ: All diese unterschiedlichen Interpretationen sind genau der Grund, wa-L: Frag C.J., der kam nämlich mit dem Namen an.

eure eigene Interpretation? "langweilig", "Drag-Queen" oder "lästig sein" hervor ! Was ist denn

UE/S: Der Name "Drags" ruft bei uns Assoziationen zu "Dragster",

& ich den Job als Telefon Sex Operator inzwischen leider aufgeben mußte. CJ: Klar doch. Bis auf den Fakt, daß wir jetzt 'nen anderen Drummer haben eigentlich immer noch aktuell?

UE/M: Ist dieser auf der Rat City-7" abgedruckte "Steckbrief"

schließlich nicht die ganze Zeit "Titanic" sehen kann."

geantwortet: "Mein Name ist Peter, ich sitze hinter den Drums - weil ich ja CJ: Hey, wir packen Peter noch dazu also, Peter hätte folgendes ich für mein Leben gerne tanze.

L: Mein Name ist Lorca, & ich spiele Baß - aus dem einfachen Grund, daß

macht zu tanzen. CJ: Mein Name ist C.J.. Ich spiele Gitarre & singe - weil es mir keinen Spaß

macht er es? UE/M: Die übliche Einleitung: wer ist wer, wer macht was und warum

### Lorca = L, CJ = CJ / UE/S = Suzie, UE/M = Mitch

"ESTRUS" CRIDER ETWAS HAHER ANZUSEHEN I hob ein crond, sich die Hruskapelle von dave "Roten Salon" zu Börlin war deshalb mehr als trashices lofi-geprucel, thr tolles konzert im DA DIE DRAGS MEHR ZU BIETEN HABEN, ALS LEDICLICH eofe aeumehrt blieb, was umso erstaunticher 1st, treibt & der seltsamerweise internationaler ereiner band, die schon lange zeit ihr unwesen NIEWETZ PHDEEZ ZEIN - MIDWEN MIE ANZ MIEDEE

mie inzmizchen obtich - ez zottle

und 2 anderen Leuten. Als wir uns setzung bestand aus Lorca, mir Drinks rumstocherst. Die Be-Dinger, mit denen du in deinen Swizzlesticks sind übrigens diese wie die Vorstufe der Drags. ziemlich dasselbe Ding. So etwas CJ: Stimmt, aber sie waren so auch unbedingterwähnen. die "Swizzlesticks" solltest Du richtig verstanden !) großartig. & fand ".... Blues" (Name nicht L: Da muß ich widersprechen. Ich michts wirklich Großes...

gefahren, hehehe. Nein, im Ernst, Ich bin früher viel Rollerskates CJ: Andere Bands, meinst Du?! Drags losgelegt habt?

gemacht, bevor ihr mit den gend etwas Erwähnenswertes UE/M: Habt ihr musikalisch ir-

Drummer - sein Name ist Peter.

uənəu uəulə haben wir wieder & seit kurzem ren Antangstagen, Drummer in unseunterschiedlicher hatten 'ne Menge CJ: Nein, wir Seginn 1994? das gleiche wie zu Up ist immer noch UE/M: Das Line-

aufdrehen, das war

Gitarre total laut einfach nur die CJ: Ich wollte

weit zu bringen. Der Spaßfaktor dominierte.

Musik. Es war immer so eine Art Phantasie, aber kein ernsthaftes Ziel, es in Berlin sitzen & ein Interview führen. Ich mache mit C.J. schon seit Jahren erstaunt darüber, daß wir es überhaupt geschafft haben, daß wir jetzt hier steckten keinerlei ernsthafte Beweggründe dahinter. Ich bin immer noch Li Mir ging es vor allem darum, Musik zu machen & Spaß zu haben. Es

UE/S: Was waren eure Ziele, als ihr mit der Band begonnen habt? dem Namen The Drags am längsten ausgehalten haben. gehört inzwischen der Vergangenheit an wir sind diejenigen, die es unter die auf Island Records waren & uns verklagen wollten. Aber das alles

herum, die sich so nannten. & dann gab's da diese Band namens The Drag, irgendwo in Kalifornien. Zu einem bestimmten Zeitpunkt liefen vier Bands CJ: Es existiert auch noch eine andere Band in New York. Plus eine weitere Band gleichen Namens gibt.

L: Das war das 1. Mal, daß wir davon erfuhren, daß es noch eine andere

CJ: Daraut wir: "Nein, das stammt nicht von uns." raushangen läßt."

dieser Typ, der mit runtergezogener Hose dasteht & seinen Arsch gesehen. Ein ziemlich weirdes Cover, das Ihr Euch da ausgesucht habt herauskommt, meinte er: "Oh ja, ich habe die Werbung dafür im Flipside L: Als wir jemandem erzählten, daß unsere neue Single demnächst anderen Band "The Drags" aus Citrus Heights, Kalifornien?

UE/M: Gab es schon irgendwelche Mißverständnisse wegen der

7 & CJ: Nein, bestimmt nicht.

dem "500 Miles To Glory"-Sampler wiederfindet? UE/M: Drag Racing war also nicht der Grund, warum man Euch aut schwer, die Drag Queen-Kategorie zu erfüllen.

CJ: Ich finde leider selten Kleider, in die ich reinpasse insofern fällt es mir

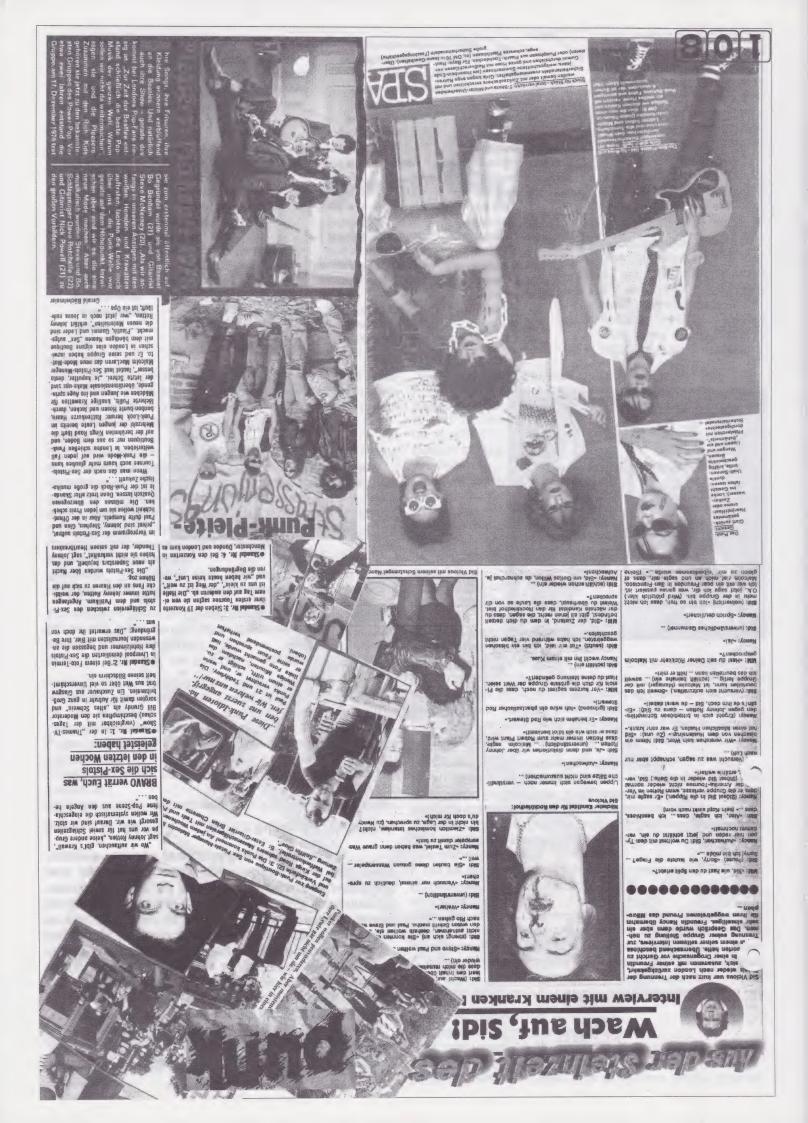



pussies who can't hold their beer!! men ... i.e. real men!! Drugs are for a year or so but we're mainly drinking nature. We do smoke a joint every half drugs & we are all very non-violent by apart from sex, that is! None of us use cause we get enough of that at home ... away from all that when we're on tour,

## MH: Highlights from the last tour?

headline & kick ass!! WaH is the play there again - but this time we'll Heart club was also superb - we wanna & Die Insel especially. The Wild @ The Motormania was fucken awesome Stit, there were plenty of those.

we had one helluva good time there. The guy who arranged it was great & we went best gigs on the tour & people were leaving because it was too fast! But never mind Solingen. Also Duisburg was a pleasure apart from the gig!!! We played one of our ence this year. Oh, yes, let's not forget Jenz Bumper & his amazing apartment in Frenchman Jean-Luc. That was great & the closest we came to summer experiof chili vodka in a sauna) were there at the Gambetta & so was everybody's fave change of pace too. Nice & easy going. Jacko & Lili (who looked hotter than a slurp 1st release from that session - more to come. Paris was also amazing. And a highlight - & one for all to hear too!! Lookout for our single on Bad Afro which is the Teengenerate & early New Bomb Turks. Wow!! Those recordings are definitely a wanted our stuff to sound. Loud, wild, hard, fast & mean - somewhere between Hot Pockets, is the best recording we've made ever!!! This is the way we always will come out on different records that we made there with Robert from the amazing Groningen & Vera of course ruled & in Holland we really rocked. Our recording, that coolest looking club with the finest pair of shit-hot biker chicks behind the bar. Also

SI: We play live with playback! None of us ever scored with a girl ever on our 3 visits MH: Most hidden secret about the band? to his own amazing place after the gig and drank loads of Weißbier & had fun!

MH: Obnoxious songtitle? to Germany and beyond .... never ever!

of justice to put an end to it !!! SC at all - that's human twistedness about sex at its gaudiest which needs Burke's kind her she's only 5 years old". Now that's poetry! (To my personal view that's no poetry only lyrics being: "My baby is laying beside me but she's so cold / but I can't blame The Mean Extrems. They had a Blues song called "My Baby's So Cold" with the Si: I dunno about songtitles but our first drummer was in a legendary band called

that'll make Rocco look like a Viagra candidate & more money than I can ever Si: Shitloads of things. Mainly that I'm not a big, bronzed bastard w/ sexual capacity MH: Things that drive you nuts?

That's fucking irritation & driving me ... well, kinda nuts. if nobody shows up - there is nowhere to play here. Also that we can't play gigs around Denmark. I don't care spend in my whole life. That's pretty annoying I think.

Si: My dick! Samo uoy gaidt shing you own?

pain just never really cared enough about it to do it. Si: Not afraid of the MH: Fancy R'n'R tattoo?

It's totally pathetic & it sucks. and more right wing and more and more bigot minded. more peace and happiness. People are getting more Si: Now we're getting really hippy! More tolerance and MH: Things today the culture could use?

full-length album the summer 1999. We're hoping to get gonna write loads of new songs with the aim to record a months without rehearsing. We needed a break. We're Our plans now is to get playing again after several

keep trying out gigs in Denmark & we're to Germany again some time in the spring, hopefully Hamburg & Berlin. Then we'll

Give em a hand! Martin Hippriest are 2 amazing German bands. Wow!! Suckers here to Aalborg to play ... that gonna get Moorat Fingers & Cellophane

(Special)



Floridvej 27 91 Permark 9220 Aalborg Øst Ploridvej 27 91 Simon Mielsen

> MH: Sexual preferences? like Gordon's with tonic & ice. Wow! oissed. Stig is the mainman when it comes to Gin - he's a bit of an expert actually. I food & half & half to the concerts and gin and whiskey when you really gotta get tic. Also beers from the Alsace like Fischer is amazing. Then we all like wine to our bier, Belgian trappists & dark strong Dutch stuff (Staffe Jan to name one) is fantas-Holland & especially Belgium to check out some seriously cool stuff. German Weißenthusiasts. Denmark has so few good beers so it's great to go to Germany & Si: We and Jan and to a certain degree Stig (but not Henrik at all) are big beer

Damn .... and to think of all those wild tour but that certain thing is missing. close to be rock-stars when we're on and then you can't have them. We're so loads of cool, nice, good-looking girls anyway that's what I think - to meet actually the worst part about touring too intimate on that one. And that's wives and dogs and shit so we can't get Si: Yes, well we all got girlfriends and

comes to r'n'r women. We don't have them in Especially Berlin and Holland is amazing when it women wanting our skinny bodies pe 53



MH: Don't wanna be caught with? all times'n'don't mind gettin' greasy/messy hole works: cunt in my face, buttsuckin'n' fucking at **St:** Hike the attitude are the key-words I think. up for it. But, what ever I think hips, tits, lips and in Denmark are better drinkers so that kinda makes Denmark! If we do, they hide well. But then the girls

guy) (which also shows when I'm taking a crap, 1100 my total capacity (proud to say I'm a pretty roomy my butt although one could say it really would show w/ my Jeff Styker dildo (the Rolls Royce of dildos) up St: It would be rather embarassing getting caught Si: A nude picture of my mom.

and can swallow any length). that's a fucking huge load (ask the other guys, Jan can properly still taste it)) (that

MH: Coolest stuntwithout getting caught?

pretty fucking cool - especially after a huge amount of been Si: Well, moving a car in the middle of the night to get a parking lot in Berlin was

MH: Driving force behind band action?

Throw it together and get going! for the sake of it, there's gotta be a pay back at some point. That's what it's about: the party happen, in other words having fun. I don't see any point in rehearsing just The main thing about joining a band home is getting out there, on stage 'n' make Si: Gettiin' gigs, gettiin' out o'Denmark to play & release stuff - & the cool free beers.

Shake Appeal

Aalborg is getting kinda tedious. ever played. Playing here in it's probably the 3 worst shows we Hellacopters, Nomads and Cry and to go wrong for us. We played with Swedish bands - that always seem Si: Playing here in Aalborg with MH: Worst shows?

which is the coolest place in Den-TOWNS SI: Aalborg got 1000FRYD MH: Highlights in your home-

BIGINAV

some years ago & this year they're on 2nd place. And they play really good soccer. cool stuff there. We got one of Denmark's best soccer teams. They were champs mark, period! We are arranging

A couple of brilliant local breweries near Aarlborg & the

women here are the best-just ask the Dirtys!

MH: Three wishes by Satan?

<u>Si:</u> More money, more cash and more virgins at our shows.

snuff videos, handjobs and death? We try to keep s, diry ticks, a linquent behaviour, violence, drugs, Crypt know what kicks ass! Cars, women, cheap Teengenerate and TRBNGR's first album? Rip-Off recs punkrock please. Didn't anybody actually listen to they're really drunk. More fucked up, noisy and aggressive they're from Sweden when in fact they should sound like too neat and well produced and too many bands sound like si gnintyriəvə won the bid '90s but now everything is MH: Comments on punkrock in the '90s?

St: Hi there! This is Stig, high-speed drummer of Shake Appeal. I'm also the last thing is certain as far as records goes: We've never been on CD and we never will!! is in the works - both 7"s & compilation tracks - but nothing is certain yet. Only one

.gninib'n'gniniw 'n'esivom spare time is used on night-clubbing, the stairs of Aalborg (hometown), and my duties I'm a post / mailman so I work the Vocalworks Jan. Other than my musical In'ya'Stomach Bass Simon & Hysterical are: Sonic-Barbwire Guitarero Henrik, hehe!) are from the original set up. They not an original. The 3 other guys (gays, Jens Lynggaard on the 1st single. So I'm noticed that the drums where played by added member, some of you might have

MH: What turned you on to punkrock?

are now totally hooked on old New Bomb Turks, Nine Pound Hammer, Electric Du and Black Flag. Jan pretty much has the same punkrock history as Henrik. They ater New Bomb Turks. Stig was an old fan of Stooges, MC5 and stuff like Hüsker to develop. I don't think Henrik really heard punkrock until he heard Green Day and Union Carbide Productions and the Nomads and the whole punkrock thing started Cramps. This was the early to the mid 80s. Then Cosmic Psychos came along with MC5, Stooges, Modern Lovers, New York Dolls, Radio Birdman and especially the intense we liked it. So of course we also got drunk frequently to Ramones, Saints, Hard Rock, Progressive Stuff, Punk, Hardcore you name it! As long as it was were a bunch of guys and girls into really hard, wild, weird music. Heavy Metal, Si: Me and Jens come from a small town in the northern part of Denmark where we

band constellations, which for me resulted in being the drummer of Shake Appeal. 10 years of meeting mates in taste also resulted in Jammin' around in different local who shared my taste in music 'n' life style (loud punk rock 'n' heavy drinkin'). These bands a week, the last ten years. Through the same club I also got to meet people duced to more 'n' more bands & styles via our local club 1000FRYD that had like 2 Butthole Surfers, R.K.L., Hard Ons, & things just evolved from that, & I got intro-Brains, Hüsker Dü, Black Flag, Dead Boys, Nomads, Buzzcocks, Damned, Misfits, later the punk rock where introduced 'n' I got turned on to Dead Kennedys, Bad (last bit is not a band name but what we practised). All this was before 1975-76, Gasolin (Danish 70-80th rock band) 'n' sniffin' lighter gas direct of the container older boys introduced me to Kiss, Sweet, Slade, Mud, Mott The Hoople, Kenny, players but my turnin' point was somewhere between 7'n'8 years when some of the St: In my early days (4-7 years) I was totally hooked on Country'n'Western, banjo-Frankenstein and the Dirtys. We all are!!



Denmark there are so few places we can play. enjoyed it & learned a lot about playing live. In I don't even know if the band like us. But we supported them 8 or 10 gigs. Nobody liked us-

MH: Live experiences?

Si: Well, I'd like to meet Monica Lewinsky then MH: People you wanna meet?

her is like standing on the edge of a cliff: Don't look down! looks pretty tucken stupid. But hey, getting your dick sucked by stick a cigar into a girl and get on TV! That'd be cool - though she maybe I can get a blow-job,

Shnsd ent ni strigit yn A:HM

the star offenders of European punkrock, so there you go .... offending us. Robert tried it & Martin Hippriest tried it & they are people who try to offend us; anyway, nobody ever succeeded in get in a fight. We can talk bollocks all night so we don't have to hit ving people. All 4 of us can get incredibly drunk & stupid but never Si: No never! Arguments now & then but we are very peace lo-

MH: Near death experiences?

death?!! don't think so. when we hit a French woman on the Belgian freeway! But near loose once he was delivering the mail. And we were all in the car dunno. Stig was almost hit by a huge truck trailer that was on the Si: Well, I almost chocked on a kebab once but other than that I





& the Motormania 7". A lot of new stuff "Instant Assholes" 10" on Subterrania LP from Ox and Radio Blast, the the "Weird, waxed and wired" double records are planned, plus we were on Way Out!" - look out for it. More on a Bad Afro 7" entitled "Beer's the Three of these tracks will be out now (hey that sounds like our sex-life). we always wanted it but never got it so tar. As tast and wild and brutal as

Shake Appeal MAN BOCK, W. MH = Martin Hippriest, UE



Si = Simon & St = Stig, Shake Appeal

made up a few myself along the line. Here it goes: lost the question sheet you send me but I can remember most of the questions and I the Registrators and Jan busy being a farther way out in the country side! I kinda entire band. Stig is in Spain, Henrik on tour with





very brief school encounter with the drums years ago, so we kinds started out from time pal Jens. I had been playing bass for two months or something, and Jens had a so he teamed up with me and my long inspired guitarpop, he wanted to rock was tired of playing nice and easy Cure first band called Bats in the Belfry. He December '94 when Henrik had left his on vox and beer-belly. We started out in me on bass and Screaming Jay Drilling guitar and backing vox, Stig on drums, Si: Today Shake Appeal is: Henrik on MH: Band history & who plays what?

the ultimate Shake Appeal recordings being obnoxious. And it helped: that's with our tourmanager and groupie Robert van der Hot Pocket turning the knobs and did! It was amazing and in Groningen, Holland we recorded 10 tracks in a bunker Motormania festival in Berlin - we thought; why not make a tour out of it .... so we and rock'n'roll. The year after we went on tour again because we'd be invited to the Movember '97) and smaller and smaller. No pussy and money but shit-loads of beer we'd ever experienced with SA. The places kept getting colder and colder (it was in after the 10" we made a tour round Germany, Holland and Belgium - the wildest Erikson tribute "Children of the Night" where we played "Gonna Miss Me". Soon how to make a punkrock sound?! In the meantime we also had track on the Roky sound. But, hey what can you do when you live in a country where nobody knows something with us. The "Babyfake" 10" came out in 1997 with 8 tracks and shitty records from France. Stephane freaked when he heard our 7" and wanted to make faster than any other band he'd been in. We recorded 10 songs for a 10" on DIG! developed he stayed ... and quit all the other bands. Shake Appeal are moving playing in shit-loads of bands then. He liked to join as a stand-in, but as things replacement and Stig volunteered. He's also an old friend of ours and he was things going. For a while anyway. Jens moved away and we had to find a mastertape so if anybody out there is interested. Let us know! The single really got to re-print it. Karls don't do records anymore but they're happy to let go of the token from the demo. It was printed in 200 copies and we're looking for somebody other guy behind Karls - loved it and decided to release a 3-track 7" with songs and we sent it to Niels from Karls Grammotonpladeselskab. Him and Morten - the Hammer!! The demo was recorded in our rehearsal room and it had 10 tracks on it progressive stuff around here ... shitl Our first gig ever was support for Mine Pound attitude - Denmark didn't have any such bands at all !!! Only metal, indie and live. I think we shocked a few people with our fast, hard, in-your-face punkrock with perfectly. We played for a year when we recorded out 1 st demo and started playing swilling, male chauvenist, tit loving, loud mouth swinger so he fitted the band

techno band called Trash Trax - some time in the late 80s I think. He's a beer

enthusiast and football-fanatic. He had previously been singing in a very popular

weeks we got Jan on vox. He was a common friend of ours and my fellow beerwith .... and it still is actually. Anyway, we made a few numbers and after a couple of

scratch. Henrik was the mainman with his guitar skills - it was very simple to start





MH: Fave drinks?



Was passiert beim Sex?

dat Scheißzeug funktioniert?! Bitte! OMS Bedienungsanleitung leider nicht finden - Also dann, kann mir jemand bitte endlich erklären, wie Ubrigens, ich habe vor einiger Zeit auch so'n Anal-Vibrator gekauft, aber ich kann dessen gefunden hatte. Nach dieser Entdeckung hat mein Leben eine "ganz andere" Wendung genommen. nachdem ich Peitsche und Super-Unisex-Tiple-Fist-Anal-Vibrator im Wäschetrockner meiner Eltern Problem(das ich übrigens noch nicht bewältigt habe...) Aber dann habe ich es alles "verstanden", keinesfalls der Einzige, der sich so fühlt bzw. gefühlt hat. Denn als Kind hatte ich auch dasselbe Daß du off nur sehr schlecht einschlafen kannst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du bist schreit? Könnt Ihr mir sagen, warum sie das so oft machen? Sophie, 12, Salzburg Sex machen. Aber was passiert da? Hat meine Mutter Schmerzen, wenn sie runter. Deshalb kann ich off nur sehr schlecht einschlafen. Ich weiß, daß sie dann wenn mein Vater dann auch noch zu stöhnen anfängt, läuft's mir eiskalt den Rücken werk höher liegt, kriege ich immer alles mit. Meine Mutter schreit oft laut auf. Und eingeschlafen bin, gehen sie in ihr Schlafzimmer. Obwohl mein Zimmer ein Stock-Meine Eltern schicken mich immer so um 9 ins Bett. Und wenn sie denken, daß ich

### Wird mein Busen durch mehr Essen grösser?

vielleicht mehr essen, um einen größeren Busen zu bekommen? Muss ich etwas keine Regel, nur etwas Ausfluß. Bitte sagt mir, was ich machen kann. Sollte ich Bemerkungen. Liegt es vielleicht daran, daß ich sehr dünn bin? Ich habe auch noch nicht so schlimm, wenn die Jungs nicht wären. Sie machen manchmal ganz fiese Ich bin 13 & habe fast keinen Busen. BHs passen mir nicht. Eigentlich wäre das gar

ich jedoch keine Ahnung, ob man diese Erfahrungen auf den komplett unterschiedlichen Körperbau Oberkörper ihrem Hobby frönen, beobachten, vorausgesetzt sie sind übergewichtig. Leider habe dies mehr als sexy. Du selber kannst dies oft in freier Wildbahn bei Pogotänzern, die mit nacktem stattlichen Busen ihr eigen nennen dürfen und nicht nur bei Jungs mit starker Brustbehaarung wirkt männlichen Biertrinkern haben ergeben, daß zumindest diese mit zunehmendem Gewicht oft einen und Busengröße steckt die westliche Wissenschaft noch in den Kinderschuhen. Aber Versuche an Liebe Tina! Keine leichte Frage, die Du mir stellst, denn im Bereich der Beziehung zwischen Gewicht Bestimmtes essen? Tina, 13, Frankfurt

sichtig wird, ist es fettig genug !!" Also Tina, guten Appetit & keine körperliche Action mehr, denn das von Dr. Nick antworten: "Reiben sie ein Stück Papier gegen ihr Lebensmittel. Wird das Papier durch-Auf die Frage ob du was Bestimmtes essen sollst, kann ich nur mit der guten alten Zunehm-Regel solltest auf jeden Fall ein paar mehr Pfunde auf den Hüften haben, denn Jux stehen auf Fleisch. essen, denn wenn man allgemein dicker wird, nimmt man oder besser Frau auch am Busen zu, & du Hi Tina, mir scheint, du hast dein Problem schon ganz gut erkannt. Du solltest auf jeden Fall mehr Weiblicher Wesen übertragen kann. Dr.B

kann ich vom Fingern schwanger werden? Verbrennt zu viele Kalorien, die deinen Busen so prall machen könnten. Mr. 2

noch die Hosen anhatten. Das ist doch jetzt schwanger werden könnte, obwohl Also haben wir geschmust. Er lag auf mir, fingerte mich & daß iche dabei zum Örgasmus. Meine Freundin meint, daß iche Prompt wollte er dann auch mit mir schlafen. Doch ich weigerte mich. Vor 3 Tagen war ich mit meinem Freund (18) allein bei ihm zu Hause.

die Finger bekommt. Mona, 15, Dresden gebt mir Eure Antwort im Heft, weil sonst meine Mami Euren schwanger bin ..., oh Gott, ich darf gar nicht dran denken nicht mal, daß ich einen Freund habe. Wenn ich jetzt hoffentlich unmöglich, oder? Meine Eltem wissen

ni teina,

91118

Stellung zu den sexuellen Widrigkeiten Deines Lebens. nomiet Bumpets & UE-let set Beratungsteam nehmen

### Sie sahen, wie ich mich selbst befriedigtel

dir den Hank mit Schlange an die Wand & wartest ab was passiert. Also alles wieder in Ordnung, oder? Mr.S Homoerotik angeblich nicht entbehren. Also alles voll O.K. Am besten holst du dir jetzt die 1. TBNGR & hängst lürlich nicht verboten, zumal einige Größen der Rockmusik wie z.b. Mick Jagger oder Iggy Pop einer gewissen negativ konnotiert im Sinne von uncool, peinlich, macht man nicht usw. verwendet wird, ist Homosexualität na-Das Schlimme daran ist jedoch, du bist keine Frau. Doch auch wenn in Solingen das Wort "schwul" immer noch dein Penis sich ins Innere deines Körpers <mark>zurückziehen & dein</mark> Geschlechtsteil wird aussehen wie das einer Frau ne homosexuelle Neigung hin. Wenn du diese Neigung verdrängst & nicht den Mut hast sie auszuleben, wird sage nur: Männerumkleide; Sportverein; Wettkampf) an Sex denkst, weist eindeutig auf eine latent vorhande dings ernsthafte Sorge<mark>n um dich, denn die Tatsache, dab d</mark>u in einer derart <mark>männlich geprägten U</mark>mgebung (ich Zeitalter, als man seine Hände immer schön auf die Bettdecke legen mußte. Ansonsten mache ich mir allerleber Olli, was du getan hast ist sicherlich nicht verboten, wir leben ja schließlich nicht mehr im viktorianische won sogar schwul werden? Wie kann ich das bloß wieder in Ordnung bringen? Ollie, 16, Berlin nicht sagen, wie peinlich mir das ist! Ist es verboten, was ich getan habe? Oder kann man da-Jetztwenden sie sich von mir ab & grinsen immer komisch, wenn sie mich sehen. Ich kann ga at ich's dann auch. Daß 2 Freunde mir dabei zusahen, merkte ich erst, als sie weggingen. ren. Im Umkleideraum bekam ich plötzlich große Lust, mich zu befriedigen. Da ich allein war, Letzte Woche war ich mit meinen Freunden im Sportverein, um für 'nen Wettkampf zu trainie-

ständig zusammen. Aber seit einigen Monaten fühlen sich die beiden nur cool, wenn sie verändert. Früher waren wir 3 (alle 15 Jahre) ein Superteam. Wir hatten viel Spaß, waren Ich bin wahnsinnig unglücklich: Meine beiden besten Freundinnen haben sich total Bin ich nur cool, wenn ich Alkohol trinke, rauche und kitte?

rauchen & sich auf Techno-Partys mächtig betrinken & zukiffen. Das Schlimmste dabei ist,

siner Studie herausgestellt hat, ist das Krebsrisiko durch den Konsum elektronischer Musik ungefähr so groß Aber das schlimmste ist wohl die Sache mit den Techno-Partyc, denn wie mein Kollege Dr. Bumper unlängst in Folgen bei Mißbrauch solch angeblich weicher Drogen wie Nikotin & Cannabis sind nicht zu unterschätzen. körperlich abhängig macht & zu raschem körperlichen & geistigen Verfall führt. Auch die psycho-sozialei Hallo Ann-Christin, Dein Problem hat mich wirklich schockiert. Alkohol ist eine schlimme Droge, die sogar wäre wieder so wie früher. Was soll ich nur tun? Ann-Christin, 15, Wien stehe ich als Langweilerin da & werde baid eine Außenseiterin sein, ich wunschte, alles daß auch ich da hineingezogen werde. Ich will das gar nicht, aber wenn ich nicht mitmache,

2.1M. tzi töqz uz trizin rich noch nicht zu spät ist. Mr. S ibrig als dir die Adresse einer professionellen Rock&Roll Beratungsstelle zu geben & zu hoffen , ab für als wurdest du in einem Atomreaktor leben. Da Techno außerdem total verblödet bleibt mir nichts anderes

Wir wollen einen Fanclub grunden!

nno8 , £t , silut Snəffen? müssen. Kann man denn die Jungs von den Toten Hosen dann auch über-haupt? Bitte sagt uns, was wir außerdem noch beachten club irgendwo anmelden? Und welche Aufgaben hat ein Fanclub sen gut finden & gerne mitmachen würden. Müssen wir unseren Fan-Wir kennen noch mind. 5 andere Mädchen, die wie wir die Toten Hoaber nicht, wie man so etwas macht & an wen man sich wenden mulb. Meine Freundin & ich würden gerne einen Fanclub gründen. Wir wissen

Fans hier treffen. Neben diesem wahren Supportersclub würde Euer Mini-Sämtliche Soldaten lieben die "HosoH", so lag es auf der Hand, daß sich die der Toten Hosen war, weiß genau, daß der offizielle Fanclub die Bundeswehr ist, der Bundesregierung organisiert. Denn jeder der schon mal bei einem Konzert Paradiesvögel aus Düsseldorf immer nur einen einzigen Fanclub geben, & der wird Deutschrocker No.1 zu gründen. Aber leider, leider wird es für die 5 bunten Liebe Leserin! Das ist natürlich eine sehr ehrenwerte Idee, einen Fanclub für die

Ground Mark Style) und logst euch für 100 Jahre verpflichten. Dr.B mi gnuneiwotiineqqilnedo en' dour third nemeldor q nemoripoloid ed Martet lieber bis Ihr. 18 seid, laßt Euch 'nen dicken Schnäuzer wachserl Fanclub natürlich so lächerlich wirken, daß ihr die Idee lieber auf Eis legt.)

AA !tend the sergeleck that! Selbstverständlich, liebe Mona! Wenn Du Dir vorher die Finger nicht





die richtige Person, die du nach so etwas fragen solltest. M.: Du bist halt ein einfach zu wohl-

DE Sorry, aber im Moment fällt mir einfach nichts Besseres ein. Ich bin wahrscheinlich nicht

Ingenieur bin. Die ganzen Museen & die Oper, einfach fantastisch.

so grün bleiben zu lassen.

"Undies" (Unterhosen) rumlauter

auch gestern bis zum Abwinken getan, Architektur beeindruckt mich immer wieder, weil ich denn so kannst du in der Stadt herumlaufen, & all die Kathedralen bewundern. Das habe ich Du hast in Berlin auch nicht sonderlich viele Hochhäuser. Was ich sehr angenehm finde, W: lat es aber auch erst geworden, als du angekommen bist. Sommer, was will man mehr. deshalb hat auch jeder dort ein Auto. Und das Wetter hier ist echt gut 28 Grad wie im zellent, du kommst unheimlich schnell in der Stadt herum. Von sowas träumst du in Perth nur, in 'ner Hutschachtel. Ich finde Berlin aber ziemlich sauber. Und das Transportsystem ist exaufeinandergepropft. Aber es gibt schlimmere Städte, Tokio z.B., da hast du so viel Platz wie  $\overline{\mathbf{p}}$ : Ich könnte hier nicht leben, es ist alles so kompakt. Jeder scheint über jemandem zu leben, allgemeinen, & in Berlin im speziellen? Genauso laut & dreckig wie ich ?!

aufwartet.

ME Okay, noch 2 Fragen zum Abschluß. Zurück nach Deutschland: Wie findest Du's hier im



iste, & wir kriegen das schon hin. REW M.: Ich suche noch niert einfach nicht stell. 7"es, die man hier einfach nicht stell. 7"es, die man hier einfach nicht nur noch wenige Vinyl Sammler in AUS. auch ziemlich viel Dreck drunter. Es gibt ich solche Stories höre. D: Na ja, war Mi: Mein Herz blutet, wenn rund 1.000 Platten, für 500 Mark abgeeer. Jemand hatte ihm sämtliches Vinyl, Vinyl hatte, & die ganzen Regale waren der Nähe, der bis dato noch ziemlich viel Ich ging neulich zu 'nem Shop bei mir in D: 19' ein baar. Vinyl verkauten? Hand Shops, die überhaupt noch 2 M: Gibt's denn Zukunft ändern wird.

M: Die Ausdrücke benutzen sie auch in England. Peter wie "Up yours" and "Get stuffed". "fils" dafür. M.: Das ist aber kein eigentlicher Slang. hat, dann war das "wicked". Als ich noch zur Schule ging, nutzt. Einfach alles war "wicked". Wenn du 'ne neue Band ich weiß nicht, ob das jetzt paßt, aber 'ne Zeitlang ha-

& The Test Tube Babies z.B. mit "Up Yer Bum".

les, was du ihm beibringen könntest ??? erlernen. Gibt's da irgendetwas Aktuelviele australische Slangausdrückezu Andy Earlyripe ist immer darauf erpicht, möglichst Mas mich zu meiner letzten Frage führt: Mein früherer

Fall laufen in Berlin viele "in their reg grundies" rum! 📭: Nee, das kenne ich jetzt nicht! Aber ist auch egal, auf jeden M: Und für "feet" dann "plates of meat"?

D: Sagen wir in AUS auch! M: Wie die Cockneys mit ihrem "Trouble & strife" für "wife"! D: Stimmt, ja. Und "On your own" heißt dann "on your Pat Ma-M: Das ist ja dann genau wie der Cockney-Slang aus 'm Londosagen wir "we're havin a Captain Cook"! drücke wie z.B. "In their reg grundies" für "in their undies" oder für 🎊

["enol ner Westend!

D: Aussies sagen Sachen

sahat, die dich umgehauen

benutzten wir den Ausdruck

oe ich "wicked" ziemlich oft be-



als 7"s lizenziert & davon in AUS & the Beanstalk & die Chevelles hierfür sind Hellfire Rec., die Jack mehr. Ein klassisches Beispie Leute kauten eintach kein Vinyl sie auch brav spielen ... aber die zeug, vor allem für Radio DJs, die ein großartiges Promotion Werkdealen. Singles sind nach wie vor noch 2 Läden, die mit Vinyl voller CDs. In Perth gibt es nur verkaufen. All die Megastores Plattenläden, die überhaupt Vinyl in AUS. Es gibt nur noch wenige Vinyl ist einfach nicht groß genug dent ist oder nicht. Die Szene für nach der CD. Ob's nun Independigital vorfinden, greifen immer

evolved into the present-day Australian powerpop doors to the '60s roots, in a trend that eventually Died Pretty, and the Stems continued opening pendent music. Bands like the Lime Spide released a number of great singles from local bends, launching the golden era of Australian White Hider, Suicide and Phantom had also Australia. Many such as Augogo, Missing Link, pendent record stores had opened intoughout on the punk movement, a number of small inde-During the late seventies and early eighties no mut (lis sie.)

nbrild olibeR entr ritiw oizum ritheR to enutsel a si

litte bras saw farit framele gognewog sitt benidmoo

firmly entrenched in 60's garage music. This trend was carried still further by the Hoodoo Gurus, who

the Sunnyboys and released their self lifted debut and Young Modern. In 1981, Mushroom signed

In Australia powerpop did not take off in the some off in the to remmer of the source 
influenced Sydney scene.

and Summer Suns and a Stems offshoot band The into their live set. Their success prompted other Perth bands to follow suit including the Marigolds, purely 60's garage the Stems introduced songs like the Plimsouls "Zero Hour" as early as 1985 the Manikins and Scientists. However it wearly until the Stems that it really took hold. Originally be traced back as far as the late seventies with nso ritre? ni bruos gognewog enti to friempoleve was in Adelaide and, in particular, Penth. The If there was a focal point to this scene, it

uber die Szene dort aus, kommt, denn das sagt auch 'ne Menge mmer darauf achten, wo die Band hersche Musik interessierst, solltest du dest. Wenn du dich wirklich für australiverschiedenen Teilen der Welt befin-PP dominiert. Das ist, als ob du dich in 2

D: Da könnte ich dir natürlich die Story Freunde von den Breadmakers? M: Irgendwelche Anekdoten über meine

Philipps istwirklich ein interessanter Zeitgenosse. Ihr letzte Europa-Tourwar bezeichnen wir ten. Laß es mich mal so formulieren, Mr. tett kamen, & die Tour als Trio beendeerzählen, wie sie nach Europa als Quin-

stattgefundenen Wagonwechseln, die dazu führten, daß die Band in einer ganz anderen mult ihn mal darauf ansprechen endlose Stories von verpassten Zügen oder nicht  $\underline{\mathbf{D}}$ : Na ja, am Ende der Tour war'n sie jedenfalls so weit, daß Nick singen mußte. Urggh. Du M: Ich erinnere mich da an den legendären Auftritt bei Lutz' Geburtstagsparty. es mai so etwas unorganisiert, & ließ sämtliche Bandmitglieder ziemlich angepisst zurück.

M: Glaubst du daran, daß sie im November nach Europa kommen werden ? (sind sie auch, Stadt erwachte als geplant. Absolutes Chaos!

D: Oh ja, DIE Definition von "cool", wurde M: Eine absolut coole Liveband! Solange dies nicht als Trio geschieht, ist absolut nix dagegen einzuwenden. sie spielten beim "Wild Weekend"-Festival in London)

von Jeans anstellt, da er Platten auf genau dieselbe Art & Weise herstellt. Just kiddin' der Ort Handarbeit hergestellt werden. Mick ist jemand, der sich hervorragend beim Trockenwalzen schlag bei ihm im Hinterhof befindet, & sämtliche Scheiben von ihm persönlich in mühevoller stellter, die die Platten für ihn pressen. Tatsache ist, daß sich die Maschine in einem Ver-D: Hier scheint jeder zu denken, daß Nick ein großräumiges Büro besitzt & 'nen Haufen Ange-M: Das letzte australische Vinylpresswerk unter dem Vorstand von Nick Breadmaker? befindet sich zudem in der großartigen Lage, seine Scheiben selber pressen zu können. die Breadmakers erschallen in Mono. Die Breadmakers sind absolute Puristen, & Nick • Some Loves. The Some Loves were purely zu ihnen. Sämtliche restlichen Bands auf dem Real Kids Tribut kommen in Stereo daher, nur ment stammt noch aus den späten 50em, daher auch der Mono Sound. Palst einfach perfekt sem fantastischen Studio, dem Preston Studio in Melbourne, aufnehmen. Das Studioequipich sagen. Und sie klingen so verdammt authentisch. Das liegt vor allem daran, daß sie in die-

Vinyl zu machen. Stimmt das so, & wie andere als hier in Europa zu sein. Tatsächlich scheint sich dort keiner mehr das Geringste aus M: Das führt uns zur nächsten Frage. Vinyl & CD die Situation in AUS scheint eine völlig

ist wirklich charmant, ich denke mal, das ist der richtige Ausdruck für dieses idyllische

die einen Plattenlagen betreten & inten dusnahme degradiert. Die ganzen Kids, ges billiger, & Vinyl damit zur absoluten bei Vinyl. Inzwischen ist die CD um einistellen also blieben die Independents war es immer noch billiger, Vinyl herzukosten. Als die CD auf den Markt kam, Vinyl würde mich hingegen 1400 Mark Booklet für unter 900 Mark besorgen. dir 500 CDs inklusive Cover & Zseitigem so verdammt billig in AUS ist. Ich könnte menhängt, daß die Herstellung von CDs D: Ich denke mal, daß das damit zusam-

LP. At the time most puriters saw them as part of the pub rock movement, but the Sunnyboys were with the boy meets girl pop of the sixties, it sudproposed the term powerpop. Defined as music combining the current energy of the punk scene great acts.including the Scientists, the Manikins It was 1978 when BOMP! Magazine first

Australian Power Pop Fact and Fiction

hi word won aw as bruce gograwog aft denly and appropriately grouped bands like the Who, the Kinks, and the Easybeats as pioneers of

As Ensy as Can Be...

Songs like the infectious "She's So Fine" and came Australia's best loved band of this era. like the Kinks, After humble be เทาห้อ HELBY AND DEIVERENCE AND IN MANY WAYS MORE However the similarity ended with their boylah charm. Their stock in trade sound was rawer in the Easybeats appeared on the surface to be Australia's own answer to the 4 Liverpudians. romed around the time of Beatlemania,

strong mod scene about town. It is here the band my mod scene anthem "Friday on my Inventing themselves, however there was still a in London at a time when the Beatles were re With nothing left to topple in Australia, the Easybeats relocated to the UK 1966. They arrived

defining moments in powerpop.

AND IT WAS THEIR CLOWNING MORNERS.

the early seventies Big Star and the Raspberries. ■ Easybeats, It also re-discovered pop speon the many of the

0 noch mehr Copies zuhause, als von allen anderen Singles zusammen, weil sie einfach keiner einziges auf Vinyl erschienen, die Jack & the Beanstalk Single. Und ich habe davon immer

lassen wurde, alle als Export außer Landes gehen wurden. Von allen 8 Releases ist nur ein

E Für mich würde sich das einfach nicht rechnen, weil sämtliche 20 Stück, die ich pressen

sogar Leufe, die würden sich einen Release nicht zulegen, wenn er nur als CD erhältlich ist,

M: Ja, das kommt daher, daß hier in Europa eine echte Nachfrage nach Vinyl besteht. Es gibt

M: Hier in Europa haben sich die Indielabels in den letzten 2 Jahren wieder mehr dem Vinyl

eine kleine Menge Vinyl her, in den letzten Jahren ist das wieder ein wenig hip geworden,

Singles für. Aber laß es dir gesagt sein, Vinyl ist tot in AUS. Die Majors stellen immer noch

DE Ich besitze eine IM 2000 9A 67 Original Jukebox, da braucht man natürlich jede Menge

M: Dann sollte ich mich ja mal schnell nach AUS aufmachen, bevor alles weg ist. Und mit 50

wenig Geld erstehen können. Dirt cheap 2 hand, gerade mal 50 oder 10 Cents für 'ne Single.

sammler, die nach AUS kommen, ist natürlich, daß sie all ihre Lieblingsscheiben für wirklich weil es sie nirgendwo mehr in Perth zu kaufen gibt. Der große Vorteil für Vinyl Platten-

ganze 500 DM gekostet hat Inzwischen muß ich die Nadeln für ihn aus Sydney anfordern,

D: Wirklich? Ich finde es einfach schrecklich, wenn Jemand wie Lutz

was ich selbst auf der 1. Tour der Spider Babies so ziemlich oft erleben musste.

von Soundflat sagt. "Ich liebe diese Platte, wann bringst du sie auf Vinyl raus?"

Kilo Gepäck voller Vinyl wieder zurück. Das kennen wir ja zur Genüge!

these bands has given new impetus to Australian vamped a state indie rock scene by re-discovering how potent the use of melody is. The success of Knievel, Even, Header and Pollyanna have re-Townsend impersonational), Similarly, Rail,

SECURE ILL VAINGUS DENGS ON THIS CISC. The Stems, Interestingly three ex-Stems members Easybeats, The Who, Haspberries, The Beat and stretching far and wide from bands in each powerpop generation. These include The to bowerpop, inop on top reflects influences present. New bands such as Fländers, Tune Bureau and Hammerfish are giving a new voice to powernon 200 go 100 refersts influences australien independent music ngnt through to the which contain members who have practiced their pop craft from the mid eighties golden era of Australia. It brings together the likes of DM3, Ice Cream Hands (formerly Mad Turks), Summer Suns, Challenger 7, and the Rosebuds. All of ob On Top spans two decades of pow Pop On Top

Is thiw miw? in ed life ebût ent , netzil uoy as 3661 sauguA ,newO-zerfpuH bivsG---es out but never away for good. Today, powerpop flows like the tide: sometimes Australia over the past 30 years. One could say Powerpop has proved an enduring music force in

records from all periods of Australian Music Inen anting to buy pow wastralian powerpop or w truods erom gniworni ni betseretni era uoy II

Blow Your Cool : PO Box 96 Mt Lawley WA 6050

of the late seventies, In doing so it has once audiences. In defence of the grunge movement it did rock the industry similar to the punk movement artists remaining loyal to the powerpop sound had been around since the mid to late eightlies and had become somewhat unappealing to youthful Seattle grunge thing had a protound impact on new bands on the Australian scene. Many of the emergence of bands like Nirvana and the whole For much of the early 1990's the "new band" powerpop cupboard remained bare as the

powerpop, iden becoming a full fine recording to the fine recording outlit for Dom Marken (Stems) and Darryl Mather (from Lime Spiders), releasing "Know You Now" (from Lime Spiders), releasing eng written in host powerpop song written in host powerpop song written in the fine for the property of the first power for the first

sehe nicht, daß sich dies in nächster

CD or nothing! Eine Schande, aber ich

man es ganz auf die amerikanische Art

ziemlich viel Vinyl. Aber in AUS hält

kanisiert. In England gibt's nach wie vor

anders, wir sind inzwischen so ameri-

gelassen wurden. Die Kultur ist einfach

Shock aus eben diesem Grund fallen

roy Rec. von ihrem austral. Vertrieb

Geruchte besagen sogar, daß Cordu-

Vinyl her, kein Vertrieb will Vinyl haben.

sches Independent Label stellt mehr

nisse eine ganze Menge. Kein australi-

kauft, & das ist für australische Verhält-

stalk habe ich ganze 160 Copies ver-

haben wollte. Von der Jack & the Bean-

aber für eine Indielabel rentiert sich das einfach nicht.

приемавид

Australia during the eighties.

like You Am I, who at the beginning of their career are changes in the wind. Popular groups could lay claim to similar successes. However, the first Knack record. For now there is no Australian band milking the same influences that the genre its biggest commercial successes since Kross, the Gin Blossoms, the Posies and Matther Sweet who spesifiead nineties powerpop giving people appear fired of corporate rock and bored with grunge. It's the likes of Green Day, Redd Australian phenomenon. All over the world powerpop is again making waves. Its not just an Since 1994 the pendulum has again swing again sparked renewed interest in signing unknown bands to major tabels.

their sleeves (right down to Tim Roger's Pete Kaufwunsch sowohilals Vinyl as auch influences like the Kinks and the Who firmly on torged their reputation on indie rock, have re-directed their sound back to the sixties, wearing



Plátzchen, & es ist in der Tat das einzige Vinylpresswerk in ganz AUS

weil auf dem Tourplakat steht, daß die Band aus Europa kommt ?!

gefüttert werden wollen, während sich hier in Australier benehmen sich wie Kleinkinder, die das Booken der Bands viel, viel einfacher ist. Die gehen. Ich habe den Eindruck, daß hier in Europa würde deshalb auch nie zu einem ihrer Gigs Leute hat von ihnen halt noch nie etwas gehört & absoluter PP Fan bin. Aber die Mehrheit der die würde ich natürlich nicht auslassen, weil ich die Yums Yums aus Norwegen, eine PP Band Fans, die dort aufkreuzen. Nimm zum Beispiel D: Natürlich hast Du immer ein paar Die Hard

die Living Daylights? poppig! Oder sogar zu rockig! Kennst du z.B. auch zu viele dieser "PP Bands" einfach zu

Cheap Trick einfach zu rockig für mich waren! großen Rock-Einfluß! Wie z.B. dann auch großartige PP-Band, aber sie haben einen zu von Material Issue. Zweifellos sind sie eine D: Jal Genau das ist dann auch das Problem

M: Stimmt, für mich sind gerade in den USA

Ruf hat, weil viel zu viele Bands dazugezählt auch der Grund, warum PP einen so schlechten

dort immer noch als PP bezeichnet! Das ist

diesen Punkanteil nicht haben, werden aber

worden, die aber nicht dazu gehören!

zu bringen! Auch wenn das 'ne Compilation auf grade 'nem US-Label ist, hahaha! haben & härter klingen! Genau diesen australischen PP Sound hatte ich auch versucht, rüber anhörst, dann wirst du sehen, daß die australischen Bands einen weit größeren Punk-Einfluß Vergleich dazu den Sampler, den ich für Bomp Rec. zusammengestellt habe, "Pop on Top", ist aber zu hart für Pop! Die heutigen US-Bands haben aber genau das nicht! Wenn du im Beat ist ein perfektes Beispiel für PP, es hat nicht genug , um als Punk bezeichnet zu werden, wie die Beatles an ! Leider muss ich sagen, denn gerade z.B. "Walking out on love" von The Plimsouls beeinflusst worden zu sein, & wenn du sie dann auflegst, hören sie sich einfach nur gehabt! Es gibt in den USA einfach zu viele Bands, die behaupten, von The Beat oder den irgendwie hinter den Amis "zurückgeblieben" & haben aber auch nie diesen Beatles-Einfluß die waren auch eher schon 60's, & wir hatten bis '85, '86, keinen wirklichen PP! So sind wir diese PP-Szene in den 70ern wie die USA sie hatten. Gut, 181 hatten wir die Sunnyboys, aber ist halt nicht alles, was sie als solchen bezeichnen, auch wirklich PP I AUS hatte auch nie Frage! Wenn die Amis die Musik mögen, dann "sei es ihnen gegönnt", nur für mich persönlich 'klassischen" PP bezeichnen! Die Amis aber schwören genau da drauf! Ist 'ne zwiespältige Klar sind sie irgendwo schon "klasse" PP, aber ich würde sie einem "Laien" gegenüber nie als

doch lieber in Indien versuchen! (das 2. Tape ist zuende!) die meint, AUS wäre ein guter Markt, um ihre Platten zu verkaufen, sollte es dann vielleicht als zufrieden sein 1 1.000 wären dann schon ein super Ergebnis ! Also jede Band aus Europa, mal reduziert! Wenn du in AUS 500 Exemplare loswerden würdest, dann könntest du mehr Musik beeinflusst! Die Bands, die in den US-College Radios als "independent" bezeichnet werden, fühlen sich verpflichtet, in AUS aufzutreten, was die Chancen für Euro-Bands gleich neue Alben zugeschickt & generell ist alles sehr von der momentan in den USA angesagten vielleicht gespielt werden, die Konkurrenz ist groß, diese Station bekommt jede Woche 110 dazu nur die Statistik ansehen ! Nur 18 Millionen Einwohner, von 1 Radiostation könnten sie  $\underline{D}$ : N-U-L-L ! KEINE ! Unglücklicherweise wirklich so gut wie keine Chancen, du brauchst dir M: Und wie siehst du dann die Chancen für europäische Bands in AUS?

Leute italienische, spanische oder französische Songs hören & auch wirklich mögen. Sie M: Komisch, weil gerade hierzulande viele hart, ist aber leider die Wahrheit. den R'n'R gewöhnt, & lehnt andersklingende Akzente schlichtweg ab. Klingt jetzt ziemlich "Rock'n'Roll" ist! Aber die Mehrheit der Australier ist amerikanischen oder englisch klingenanzuhoren, habe mich dann aber daran gewöhnt & jetzt ist es mir egal, so lange es hier von independent Bands! Ich fand es anfangs auch sehr schwierig, europäische Bands verkaufen sich gut, aber das sind dann eher größere Bands & andere Musik, & wir sprechen mit Sängerin verkaufen sich gut in AUS! Natürlich gibt es Ausnahmen & Bands mit Sänger einem auch nur leichten Akzent kaufen würden! Außer der Gesang ist weiblich. Viele Bands gewohnt, englisch oder amerikanisch klingende Bands zu hören, als daß sie eine Band mit so groß, daß niemand eine Scheibe kaufen würde! Die Australier sind es einfach vierzu sehr. glücklicherweise ist aber der europäische bzw. deutsche Akzent im Gesang bei den Cheeks klingen wie die Cheeks aus Deutschland! "Hallo Lutz, die haben 40.000 Alben verkauft!" Un-D: Hahaha, ja, stimmt i Dazu kommt noch der Akzent der Sprache bei den Bands aus Europa i Und da habe ich auch ein gutes Beispiel i "Jebediah", die 40.000 Alben verkaufen konnten, D. Wo waren wir stehen geblieben ? M. Bei den tollen Chancen für Eurobands in AUS !!

derbar zu ihrem Bubblegum Sound. Aber eine Band wie die Cheeks, die eigentlich genauso Shonen Knife aus Japan, ihr Akzent ist total auffällig, irgendwie cheesy, aber paßt halt wunauch eindeutig an. Trotzdem gilt sie bei den meisten meiner Landsleute als "niedlich". Oder klassisches Beispiel sind Ivy deren Leadsängerin kommt aus Frankreich, & das hört man ihr die aus Europa stammen. Der Rest ist stark von den Staaten oder England beeinflußt. Ein mir Triple J den ganzen Tag anhören, & schätzungsweise wären höchstens 2 Songs darunter, den. Das Independent Youth Radio steht eigentlich für Independent Rock'n'Roll. Ich könnte under, die sich höchstwahrscheinlich auch italienische oder griechische Musik anhören würbesitzt eine große Anzahl verschiedenster Kulturen. Es gibt viele Italiener & Griechen down  $\underline{D}$ : Wir kriegen so wenig europäische Sachen nach AUS, daß das kaum ins Gewicht fällt. AUS kümmern sich nicht so sehr um die Sprache, selbst wenn sie kein Wort verstehen.

das Cheeks Album nicht kaufen wollen, sollten das zumindest die Deutschen tun !!! M: Na, wenn die Australier "deutschen" Akzentes nie groß rauskommen. wie "Jebediah" klingen, die in AUS 40.000 Scheiben vertickt haben, würden aufgrund ihres

Weil man nämlich in Europa wirklich weiß, wie man einen R'n'Roll-D: Auf jeden Fall sollten die australischen Bands anfangen, europäische Bands zu covern

gute Kontakte in AUS hast, die auch bereit sind, Geld in Dich zu muß sie dann immer enttäuschen, denn solange Du nicht wirklich gerne eine Platte in AUS rausbringen & dort auf Tour gehen." Ich Viele Bands rufen bei mir an & sagen: "Ich würde schrecklich my mind" von den Backdoor Men gecovert. Das lief wirklich gut. wirklich so ab. Die Chevelles haben zum Beispiel damals "Out of an dem Song gleichfalls Tantiemen einstreichen würden. Das läuft Jungs in Europa wären ebenfalls glücklich, weil sie für ihre Rechte würde", könntest Du 100%ig einen Hit daraus machen. Und die covert mal diesen Song, weil er sonst in AUS nie gespielt werden Song schreibt. Wenn Du also zu einer Band sagen würdest: "Hey,

M.: Leute würden also tatsächlich nicht auf ein Konzert gehen, nur investieren, macht das Touren dort absolut keinen Sinn.

Europa viele Leute einfach selbst auf die Suche

nach Musik begeben, die ihnen gefällt.

M: Das ist vor allem in Deutschland genau umgekehrt. Da würden wahrscheinlich viel mehr Leute auf einem Gig aufkreuzen, wenn das

du die Nacht unterkommst.

Mach all diesem Detroit-Stooges beeinflußten Sound, wie z.B. Radio Birdman. Ende der 80 erwar Sixties Garage absolut angesagt, einfach hip. naturlich auch nicht schlecht ist der musikalische Stil verändert sich halt im Laufe der Zeit. gersoe mal 15, 16. Perth hatte eine wirklich hervorragende Szene, obwohl die heutige Umfang mitzubekommen. Ich bin jetzt 29 Jahre, als diese ganze Szene entstand, war ich  $\underline{\underline{b}}$ : lot kenne zwar die Limespiders & Stems, aber ich war zu jung, um das alles in vollem M.: Hast du dich auch für die klasse australische Garagenszene in den 80em interessiert? daß die Leute hier australische Musik mögen

die Chevelles, die in Europa immerhin schon fast 14.000 Platten verkauft haben. Ich weiß,

ihnen zu trinken. Wenn ich auch nur einen guten Kontakt für irgendein Land in Europa knüpfe, bin ich achon überglücklich. 37 ist kein großes Label, aber ich denke, wir haben wirklich gute Bands, die es sich auch für den europäischen Markt zu lizenzieren lohnen würde. Bands wie

treffen, mit denen ich jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren in e-mail Kontakt stehe. Ein paar Bier mit

verschaffen?  $\|\underline{\boldsymbol{D}}_{i}$ Halt so viele Leute wie möglich zu treffen, die sich für meine Musik interessieren könnten. Außerdem ist das eine gute Gelegenheit, Leute zu

M.: Hast du schon irgendeine genaugre Vorstellung oder willst du dir lediglich einen Überblick

Als die Early Höurs das letzte Mal zurückkamen, spielten sie gerade 8 Shows & das,

The Beanstalk an. Die sind durch Italien & Spanien getourt, & in AUS kennt sie kaum jemand.

Massenattraktion sein, um in Europa in kleineren Clubs zu spielen. Sieh dir doch nur Jack &

Antiersherum muß eine australische Band nicht unbedingt im eigenen Land eine auftreten wollen. Eine deutsche Band müßte wirklich groß sein, um in AUS zu touren.

kommen würde. Aber vergiß nicht die 200 lokalen Bands, die natürlich auch irgendwo

Du dann noch einen der 5 Club für dich gewinnen, der für solch einen Auftritt in Frage

allerdings Instrumente & Gepäck noch nicht drin enthalten. In der Stadt angekommen, mulst

Von Adelaide nach Perth kostet 'n einfacher Flug allein schon 400.- DM. Da sind dann

sagen wir mal, Syndey, Melbourne & Adelaide auftreten willst, wird's noch mal richtig teuer.

um nach AUS zu gelangen, mußt du schon mindestens 2.000,- DM löhnen. Wenn Du dann in,

Exakt. Um nach Perth zu kommen, brauchst Du mit dem Auto mindestens 3 Tage. Allein,

würden. Die Enffernungen sind einfach zu groß. Du mußt also schon im Vorhinein wissen, wo

jemanden zu kennen, weil es kaum Leute gibt, die eine ganze Tour für dich zusammenstellen

D: Schon seltsam. Wenn eine Band durch AUS tourt, ist es immens wichtig, in jeder Stadt

Plakat verkündet: The Cheeks aus den U.S.A.oder aus Australien. Ein Glück hat die Band

eine große Fangemeinschaft, & ist daher auf so etwas nicht angewiesen.

M: So etwas wie 1 Konzert, aber 3 Tage Anreise?

D: Vor allem, um einen anständigen Vertrieb zu finden.

nachdem sie 34 Gigs in ganz Europa absolviert hatten.

M: Themenwechsel. Du besuchst dieses Jahr die Popkomm. Warum?

THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PORTH CALL COUNTY OF THE CALL COUNTY australischen Bands an wenn du die hochrechnest, wirst du feststellen, daß überproportio-Bands praktizieren. Er ist einfach gut! Schau dir alleine mal deine Plattensammlung von Sound, der in Europa so populär ist, & das ist auch der Grund, warum ihn immer noch soviele Mentalität zu sein, von der sich sämtliche Bands beeinflußt zeigen. Aber dies ist genau der australischen Rolling Stone über eine Band aus Perth schreibt. "Diese Band hat den typischen Perth Pop Sound." Das geht alles auf die Stems zurück. Scheint eine Ostküsten-Lustigerweise heißt es heutzutage immer noch, wenn z.B. ein Schreiberling des dauerte gerade mal 2 Jahre. 1989 war schon wieder alles vorbei. Hardcore war jetzt das Ding. die in der vordersten Reihe tanzten. Die ganze 60s-Szene war allerdings nur sehr kurzlebig & wolltest, überall sahat du Paisleyhemden, Mop Tops & bildhübsche Mädchen mit Miniröcken, verdammt erfolgreich waren. Es war einfach fantastisch! Du konntest hingehen, wo du Spät 80em gegründet. Sicherlich auch als Reaktion auf die Stems, weil eben diese so & The Beanstalk mitspielen, die Summer Suns. All diese Bands haben sich in den Mit- bis stellen, wie die Bands klingen. The Rockefellers von denen übrigens Mitglieder jetzt bei Jack lich populär. The Lincolns, the Pilgrims das kann man sich allein schon vom Namen her vorges 60s-Element in Ihrer Musik. In Gegensatz dazu gaben sich die Leute in Perth um einiges 60les lastiger. Marigolds, Stems, Tombstones all diese Bands waren zu der Zeit in Perth wirk-Stuff. Die Limespiders klangen zum Beispiel sehr Detroit lastig, hatten aber auch ein eindeuti-D: Vor allem in Sydney wurde all das vermischt, der 60s-Sound mit all dem Radio Birdman

Sydney oder Perth kommen. besonders darum gekümmert, ob sie nun aus Melbourne, die Bands stammen. Ich gebe ganz offen zu, bisher habe ich nie M: Vielleicht sollte ich mehr Interesse dafür aufbringen, woher weil aus Perth so viele gute PP Bands stammen.

Pop-turns-Grunge Ansatz, wohingegen in Peth endeutig der bands aus Perth. You Am I von der Ostküs e haber z.B. die Popbands von Melbourne klingen ganz anders als die P Stadt hat ihre eigene Szene & ihren ganz eigenen Sound. Die betrachten, weil die Städte so weit auseinander liegen, & jede & die andere aus Portugal. Du mußt das wirklich individuell ist das ungefähr so, als ob man sagt, die Band stammt aus Berlin Dadurch, daß in AUS alles so weit entfernt voneinander liegt,



ALIARISUA noch ein zusätzliches Problem, das auf die Bands zukommt! Und

M: & haben wahrscheinlich auch sncy peksuut demolden! DE Jaklar, so haben z.B. die Early Hours angefangen! Und sind so auftreten zu können ? aut Privatpartys wie in den Staaten, um überhaupt M: Spielen die Bands dann bei euch auch öffer Perthaut!

von maximal 30.000 Einwohnern in der Nähe von Also treten sie höchstens noch in kleinen Käffern

könnten sie spielen bei der Entfernung zur nächsten

den End-70em haben. Das ist dann auch für Melodien der Beatles & die Power des Punk von Greg Shaw hat z.B. mal gesagt, es müsse die CALLED schon etwas mehr Treibendes in einem Song! das für die geich PP. Ich hingegen erwarte in den USA ein Song gute Melodien hat, dann ist "powerful" bezeichnen kann! Ich denke, wenn sind sie nicht gerade das, was man als einige Songs ein wenig Power, aber insgesamt Meinung nach einfach nur Pop! Klar haben mal unabhängig davon, ob ich sie mag oder nicht, sind Bands wie The Shoes meiner HE sie viele, doch sehr lahme Bands als PP! Jetzt

angellen P-Bands in den USA gerade

aus den 7 Dem ! Wohingegen die meisten dieser

End-60er, aber die Power der Punkbewegung

PP Band, die hatten die Melodien der Mitt- bis

mich PP! Die Nerves sind so eine klassische

an den Haaren herbeigezogen! Für die sind sogar Green Day noch PP! Ebenso betrach es auch klasse Bands, NUR, was die Amis so alles als PP bezeichnen, finde ich schon sehr Exakt, exakt! Ich meine, ich habe nichts gegen den amerikanischen einzuwenden, da gibt

CIBT CALLED MAYBE

als der Beatleseque US-PP!

M. Und der hat auch eher Verbindungen zu Punk aufzuweisen & ist sogar noch melodischer

Ja. das sehe ich auch so, der aus AUS gefällt mir persönlich auch besser!  $\underline{\mathbf{D}}$ : Ja. das sehe ich such besser!

Nouvelle Cuisine" des PP zu bieten!

nach hatten die USAzwar den Geburtsort des PP zu verzeichnen, dafür hat aber AUS jetzt die Unterschied für dich zwischen dem US & dem AUS-PP! Nur als Beispiel: meiner Meinung Macht mich irgendwie richtig neidisch! OK, nächste Frage dann die nach denn

aber wenn ja, dann wird da ein Interview mit John Felice von den Real Kids mit drin sein!

D: Ja, genau! Ich weiß nicht, ob er von "Do the Pop" noch 'ne 2. Ausgabe raus bringen wird,

I thein will that the state of 
Seattle belegt! Der hatte früher das "Cryptic Times" gemacht! eben jenen "Hop" tanzt ! Der Name "Do the Pop" war ja auch schon von dem Fanzine aus auch noch dieses Bild von einem wie wild in die Gitarrensaiten schlagenden Känguruh, daß natürlich als Wortspiel zwischen "Do the pop" & eben diesen Tierchen gedacht! Die hat dann

D: So in etwa! Also, die Kolumne, die ich für Amplifier schreibe, heißt "Do the hop" & ist auch noch viele, viele Fotos von toten Känguruhs sind?

M: Gibt dann wohl nur 1 Seite, auf der dann nämlich nicht, hahaha! gerne für euch, außer wenn ich über die australische Szene schreiben muss, die gibt es DE: Na, wenn du mir regelmässig tolle Platten zuschickst, bin ich dabei ! Nee, ich schreibe

M. Hähähä, & was verlangst DU dafür, um für uns zu schreiben ?

vielleicht will ja einer von euch nach AUS ziehen & ein gutes Fanzine starten ?

Magazine" & bestent überwiegend aus irgendwelchem Modekram ! Hee, ihr da draußen,

M: Und solche wie das hier von Berlin (zeige ihm das "Tip") habt ihr nicht? D: Nein, nein, bei uns sehen die eher wie Zeitungen aus, das von Perth heißt z.B. "Express

Fanzines , die bei all den Reviews & Interviews dahintersteckt, gleichzusetzen! schnell! Und es ist natürlich nicht mit der Glaubwürdigkeit & der Unmenge von Arbeit eines bei den zeitungsähnlichen Stadtmagazinen nicht möglich! Aber die kommen & gehen viel zu wenigstens ein Review von ihren Platten zu bekommen, denn nicht mal das ist derzeit außer auch keine Chance haben, in den "Rolling Stone" zu kommen, in AUS die Möglichkeit, Dann hätten all die guten Bands, die nicht im Radio laufen, von DJ's nicht beachtet werden & vor allem ehrlich rüber kommt, vernünftig aussieht & einigermassen regelmässig erscheint! Earlynpes"... (ich lache) ...nee, ich meine das Ernst, ich finde es wirklich wichtig, daß etwas wirklich sehr gut tun! Eines, das mit Ernst & Ehrlichkeit betrieben wird! Oder das "Useless Detroitrock à la Jeff Dahl widmet ! AUS würde ein Fanzine wie das "Bucketful of Brains" nicht schlecht waren, & es gibt noch ein kleines Zine, "Vicious Kid", das sich aber mehr dem Anzeigen finanziert hatten I Es gab früher auch noch andere wie "B-Side" & "Lemon", die alle Recordshop hatte es dann auch im Angebot! War ein kostenloses Zine, da sie sich durch 6.000 Stück! Für australische Verhältnisse ist das ganz schön groß & jeder Independent D: Hahaha ! Aber das waren dann auch 6 Schreiberlinge bei denen ! Ihre Auflage betrug

M. Ich wünschte, ich wäre wenigstens schon bei der# 20! Reviews drinnen! Nach der Nummer 53 hörten sie aber auf l Vorwiegend für Gitarrenrock, hatte aber auch 'ne Menge über Indierock & PP & viele, viele "Amplifier" schreibst?  $\underline{D}_{i}$ : Es gab bis vor ein paar Monaten ein Fanzine namens "Formguide", das es bis auf Ausgabe # 53 brachte. Das war ein monatlich

erscheinendes A 5-Zine aus Melbourne, ganz in Farbe, das war ein klasse Fanzine! M: OK, nun aber zu'n Fanzines! Gibt es keine in AUS, da ich weiß, daß du für das US-Zine

der gleiche Mann (Dom Mariani) spielt DM 3 'ne Woche zuvor vor 50 Leuten gespielt! Ganz schön bescheuert, da ja in beiden Bands

als sich die Stems reformiert hatten & zu ihrem Gig 2.000 Leute kamen! Gerade damals hatte

diejenigen, die in Perth die meisten Leute auf ihre Konzerte "locken" ! Außer natürlich letztes, dem leben etwa 85 % der Australier an oder sind aber noch im richtigen Alter, um genug Freunde zu haben, die einer-siehen & andererselts noch nicht so alt sind, um an Heirat usw. zu denken i So sind sie auch doch so gut wie unbewohnt, oder? Außersind aber noch im richtigen Alter, um genug Freunde zu haben, die einerner bei der Größe von etwa den USA, das ist D: Ja, auf jeden Fall, das waren immer sehr große Parties! Die Early Hours zum eigentlichen Thema: 18 Mill. Einwohnoch ein größeres Publikum als bei einem Klubauftritt mit 50 Leuten ? Das ist schon sehr gefährlich! Doch zurück mal durch die Windschutzscheibe fliegt! die anrichten können, wenn dir so ein Vieh dann auch klar wird, was für einen Schaden von mehr als 1,50 m zählen kannst, wo dir

fahren & die toten Kängerus mit einer Größe am nächsten Morgen die Straße entlang D: Tja, die Sache ist halt die, daß du dann

nicht aufnehmen können!

M. Ihr seid ja 'ne Nation von Schlächtern... der Autos, mit der es die lieben Tierchen

auch vor 1.000 Leuten, auch DM 3 & die Chevelles hatten schon getourt, aber das war zu D. Nun, die Stems z.B., die hatten genug Airplay, konnten sich Touren leisten & spielten dann M. Was ja dann auch völlig konträr zu dem ist, was wir über diese "berühmten" Bands denken! Heimatstadt nicht auftreten konnen! Ihren Platten verkaufen konnen ! Gerade auch deshalb, weil sie an anderen Orten als ihrer Bands, die nicht aus einer Großstadt stammen, sind dann froh, wenn sie in AUS 50 Stuck von gespielt werden! Sie bekommen keinerlei Publicity außerhalb von Perth & diese Art von können sich eine komplette Tour in AUS niemals leisten, da sie im nationalen Radio nicht DM 3, Early Hours, Jack & The Beanstalk, Pyramidiacs, Crusaders, genau diese Bands abschminken! Die ganzen Bands, über die du so in deinem Zine schreibst, wie die Chevelles, anderen Stellen unterstützt wirst! Wenn nicht, dann kannst du dir 'ne Tour ganz klar denen regelmäßig gespielt wirst, dann kannst du AUS touren, weil du dann auch noch von große Station in AUS, die diese "neue Musik" unterstützt & die heißt "JJJ". Wenn du von also nur die Bands, die oft von den großen Radiostationen gespielt werden. Es gibt da eine Band gleich mal 1.500 \$ hinlegen, ohne auch nur 1 Show gespielt zu haben ! So schaffen es mindestens 500 Mark rechnen & kannst dann grad mal 1 - 2 Nächte bleiben. Also kann 'ne bezahlen ! Gerade für die aus Perth !-Wenn du nach Melbourne möchtest, musst du mit für die ganzen kleinen Bands & Labels unheimlich schwierig, Touren zu organisieren - & zu dir also sicher vorstellen, wie teuer so 'ne Tour für eine Band wird! Also ist es logischerweise machen, die alle Großstädte abdeckt, musst du in etwas 9.000 km zurücklegen! Du kannst auseinandergezogen, dals ...., mmh, laß mich dir ein Beispiel geben! Um in AUS eine Tour zu Die Szene ist so unterschiedlich & so was "hype"?

M: Marokko?

Berlin berühmt werden möchte in.

schon deshalb, weil es im Landesinnem viel zu heils & trocken ist & so gut wie nie regnet L

M: OK, Themawechsel ! Wie sieht dann die Szene momentan bei euch aus, was ist "hip" &

in der Nähe der Küsten, also grade mal 15 % der 17 Millionen im Landesinneren ! Alleine

Und für Aufnitte dieser Bands stehen eben nur 5, im Höchstfall 6 Klubs zur Verlügung ! et also eine Statistik Perth über alle existierenden Bands! Und in dieser sind eben 600 aufgeführt! Das ist Perth! Es gibt sogar Aufzeichnungen bzw. ¿ ISBU IIUBZIA MI: Und welches war doch noch gleich die Stadt mit 600 Bands & nur 5 Klubs, von der du mir oder 4 Bands, die es schaffen, mehr als 100 Leute auf ihre Konzerte zu ziehen! Chevelles wurden vor mehreren Hundert Leuten spielen! Es gibt auch in ganz Perth nur 3 Genau DAS ist es ! Aber ich möchte hier keine Lügen erzählen, & behaupten, die M: Ist nicht nur schade, sondern sogar 'ne Schande, oder? ebentalls 50 Leuten! oder 50 Leuten, selbst DM 3 - egal, was jemand anderer behaupten mag - spielten vor

tehlt dir Fan-bezogen einfach die Basis. Jack & The Beanstalk spielen normalerweise vor 40 Freunde aber grade anfangen, sich niederzulassen, zu heiraten & den ganzen Kram, dann

große Fangemeinde hatten! Wenn du aber schon 25 oder 26 bist & 'ne Band gründest, deine

'ne Menge Freunde, die immer zu ihren Konzerten kamen, so daß sie vom Fleck weg 'ne

musikalisch auch ganz gut! Die haben so mit 19, als sie im College waren, angefangen, hatte

für 35.000 verkaufte Scheiben gibt! Sie kommen aus Perth, sind alle so um die 20 - 22 &

verkaufen von jeder Platte mind. 14.000 & haben für eine sogar Gold erhalten, was es in AUS

zu gehören! Die bekannteste Punk-Pop-Band in AUS sind im Moment "Jebediah", die

E. Gut, dann nochmal zur Szene! Perth hat eine sehr gute, aber du musst "hip" sein, um zu ihr

irgendwelche Fanzines, wir haben keine in AUS, dortgibt es also keine "Useless Earlyripes"! Radiostationen! Da ist "RRR" schon weit wichtiger, auch national, weit wichtiger als

aber die Szene dort stagniert, hat keine eigene Identität & es gibt keine vernünftigen

wenn ihr wollt! Die Szene von Sydney dagegen ist nichts besonderes, 4 Millionen Einwohner, versuchen möchte, ist dies Neil die beste Adresse & genau die kann ich euch geme geben,

werden! Wenn also ingend 'ne deutsche Band es mal bei einer australischen Radiostation

leitet, kannst du dir sicher vorstellen, was für gute R'n'Roll & Gitarrenbands dort gespielt

erreichen schon fast die Ausmaße einer nationalen Station wie "JJ" I Und da Veil die Station gemeinde von rund 10.000 Leuten ! Das ist für'n Stadtsender ganz schön groß & die

von den Boweevils (die australische Band !) ist! Die haben dann auch ungelogen eine Hörer-

klasse Klubs, gute Radiostationen wie z.B. "RRR", dessen Produktionsleiter Neil Rodgers

da jedes Wochende zwischen 10 - 12 Konzerten guter Gitarrenbands auswählen. Es gibt

Szenen in den jeweiligen Städten wie z.B. in Melbourne, da ist die Szene exzellent, du kannst

verkaufen ihre Platten auch eher hier I Das ist eine einfache Rechnung I Es gibt in AUS gute

Frankreich & Spanien perfekt in die dortige, starke PP-Szene! Also kommen sie hierher &

Die sind hier bekannter, die Leute mögen sie & sie passen in Teilen von Europa wie

als wären Jack & The Beanstalk in Sydney DAS Ding ! Sydney ist  $5.000\,\mathrm{km}$  weg, interessient also in Perth keinen ! Deswegen kommen auch die ganzen Perth-Bands lieber nach Europa !

unbekannt ! Wie gesagt, einfach wegen der Entfernung ! Das ist, wie wenn eine Band aus

in Europa weit bekannter als z.B. an der Ostküste von AUS, eigentlich sind sie dort sogar

The Beanstalk habe ich in AUS 200 verkauft, 500 in den USA & 1,000 in Europa! Die sind hier

das nicht können. Ich möchte eigentlich auch lieber niemandem erzählen, wie viele Exemplare wir von diesen Bands in AUS verkaufen können 1 Nur ein Beispiel: von der Jack &

einer Zeit, als diese in AUS weit populärer waren! Momentan ist der Stand aber so, daß sie

D: Ja, so witzig das auch klingt, es entspricht der Wahrheit! Das ist,

W: Portugal?

D: In der Tat!

M: Neiliin, stop, schon wieder eine Frage geklaut! Die über Fanzines in AUS!

zum Verkauf bestimmt ist der nicht!

\$, Porto ist darin enthalten, an mich schicken & ich lasse ihm einen zukommen. Aber offiziell Exemplar zuschicken. Wer ihn möchte, soll einfach mal so 15 DM, möglichst in austral schen jemand an dem Sampler interessient sein sollte, dann kann ich ihm geme relativ biilig 1 dem zu geben, was auf meinem Label bisher veröffentlicht worden ist. Wenn aber wirklich dann dafür, den Sampler zu machen, um den Radiostationen & Zines eine Vorstellung von gleich 5 oder 6 CD's schicken. Weil ich mir das einfach nicht leisten kann, entschied ich mich je einem Album, die Chevelles haben eines, Superscope, Valiant usw., also müsste ich immer möchtest, bist du gleich mal 'n Hunderter los. Dazu habe ich ja noch verschiedene Bands mit Deutschland zu schicken, kostet z.B. 5-6 DM, wenn du also an 20 Adressen was verschicken es 'ne Unmenge kostet, Promos von AUS nach Europa zu schicken, eine CD nach Der ist eigentlich für Radiostationen & Fanzines in Europa bestimmt! Das Problem ist, daß Möglichkeit für uns in Europa, dein Labelprogramm mal anzutesten !

Labelsampler ! Ist der denn auch offiziell zum Verkauf bestimmt ? Wäre ja 'ne gute M: Die sind ja grade auch mit u.a. mit diesem Stück auf deinem aus Perth kam! crunchy" typisch australischen PP Sound, wie alles, was so in den letzten 5 oder 6 Jahren wenig an die Plimsouls! "Valiant" werden sicher auch in Europa gut ankommen mit ihrem pushen! Der ist ziemlich "punchy"! Die anderen erinnern dann mit ihren guten Backbeats ein 'Elvis sideburns" (auch auf dem ST-Labelsampler), werden wir dann versuchen, in AUS zu anderen super Songs! Von "Valiant" wird 'ne EP mit 5 Songs raus kommen. Einen der Tracks, sehr imponiert, da ich auch ein riesiger P.C.Beat-Fan bin ! "Rockn'Roll girl" & all diese machen PP & erinnem mich vor allem Live sehr an Paul Collins Beat. Das hat mir natürlich großen Yankee-Schiltten! Und so heißt eben auch diese Band. Sie bestehen aus 3 Leuten, USA fand ! lst so 'ne Riesenkiste wie 'ne "Chevelle" oder 'n "Chrysler", also einer dieser haben sich nach diesem Auto aus den 60em benannt, das man damals überall in AUS & den D: Nun, es wird was im Sept./Okt. von 'ner neuen Band namens "Valiant" raus kommen. Die M: Zurück zu deinem Label: was kommt denn außer der Real Kids noch in nächster Zeit?

Leiderwaren sie jedoch zu 'ner Zeit aktiv, als Nirvana das "große Ding" waren l die Lime Spiders ihre "Blütezeit" hatten. Damals wären sie sicher bekannter geworden ! D: Und zu spät um dabei auch noch Punk zu sein ! Das war eher zu jener Zeit als die Stems & M.: Die kamen halt auch einfach nur zu spät für das 60's-Revival!

die 400 oder 500 Shows gespielt!

Doch die Feends waren schon gut & haben auch einiges an Platten in Perth verkauft & so an schlagzeugspielende Prostituierte, der sich schon jeder Band in Perth "hingegeben" hat ! The Beanstalk, Chevelles, den Marigolds & anderen mitgespielt. Er ist sowas wie 'ne ckt, das Ganze. Und der andere Drummer der Feends, Martin, der hat schon bei DM 3, Jack & driving man", sahen aus wie Cowboys & spielten eben so'n PP-Hillbilly, war ganz schön verrü Die in Perth waren eher 'ne Hillbilly-Band. Die hatten dann auch so Songs wie "Truck M. Da gab es bei uns hier auch mal 'ne Rockabilly-Band mit dem Namen.

namens "The Waltons". Hahaha, du weißtschon, John Boy & so. von ihnen gehört, das ich auch sehr gut fand. Deren Leadsinger war in den 80em in 'ner Band "Hoovers" (???) & die machen schon eher so'n 50's/60's-Sound. Ich hab' schon mal 'n Tape trashigen 50's-Kram machen, Und Henry, der Drummer der Feends, ist jetzt bei den

 $\overline{ extstyle 0}$ : Nein, ganz & gar nicht! Sollte auch so 'ne 50's-Band sein! Die wollten überdrehten,

M: Hört sich auch überhaupt nicht nach 60's an, der Name ?

Boner", die aber erwartungsgemäß nie was Vernünftiges auf die Beine stellten! sich dann aber vor etwa 2 Jahren aufgelöst! Kent hat jetzt auch 'ne neue Band mit Namen mit ihm & die Aufnahmen mit den Feends waren echt ein Mordsspaß! Nun, leider haben sie Und zwar nur deshalb, weil es so gut in seinen Händen liegen würde! So ging's die ganze Zeit ausgeliefert wurden. Er wollte doch tatsächlich mit diesem Mikro seinen Part aufnehmen, ?" & zeigte ihm eines dieser ultrabilligen K-Tel-Mikros, die manchmal mit Plattenspielem der Sänger, ging mal zu Tony & meinte ganz aufgeregt: "Kann ich dieses Mikrofon benutzen Drummer der Feends, meinte dann wieder mal nur. "Hee, das hat nur 50 \$ gekostet!". Kent ren, meinte Tony: "Was für ein großartiges Schlagzeug! Hat ja 'nen super Sound!" Henry, der auch Tony Italiano von DM 3 aufinimmt, verwendet. Als wir mit den Feends dann im Studio wagekostet hätte! Wir hatten diese Drums sogar für die Aufnahmen in den Pet Rock Studios, wo Kram rumstehen & ihr Drummer betonte immer ganz besonders, daß sein Drumkit nur 50 \$ sächlich straight down the line! Wenn sie auftraten, hatten sie immer irgendwo Kerzen & so'n entspricht der Wahrheit! Er liebt zwar all den ganzen "Gories Kram", aber er ist auch tatmen habe, ist Bier I" Wenn du ihn siehst, würdest du DAS garantiert nicht glauben, aber es ich je getroffen habe. Einer seiner Sprüche ist z.B. "Die einzige Droge, die ich jemals genom-D: Ja stimmt, Live waren die einfach grandios. Kent, ihr Sänger, ist der straighteste Typ, den

M: Und sehen auf den Cover auch entsprechend verrückt aus !? sind einfach zu spaßig, als daß ich sie hätte nicht veröffentlichen wollen. der 60's-Ecke gehen würde. Ich habe ja auch eher ein PP-orientiertes Label, aber die Feends

wirklich genau die, die am meisten 60's-like sind & stellen auch den Punkt dar, bi zu dem ich in richtige Gespür für zu bekommen. Doch zurück zu deiner Frage: die Feends sind aber einem dann beim 3. Mal schon fast zum Hals raushängen. Kann man also nur versuchen, das sowas gerne. Es gibt aber andererseits auch so viele Alben, die man 1 oder 2 Mal hört, & die

eingängig ist, dann veröffentliche ich schon beim 1. oder 2. Hören sehr ! Wenn ich aber ein Album höre, das Scheibe selbstverständlich nicht raus zu ende ?", dann bringe ich so eine denke, "Wann ist das Album endlich Album den 7. oder 8. Track höre & rausbringen, aber wenn ich auf einem könnte von fast jeder Band 'ne Single D: Oh ja, ganz klar ! Ich meine, ich nicht genug Melodien?

einfach nicht genug Power da, oder dem du sagst, bei diesem PP ist M: Gibt's dann auch einen Punkt, an

einem langweiligen Album. mit 1 oder 2 klasse Songs, aber beim PP gibt's da 'ne Menge Bands

bends das sich einem Auto gegenüber sieht, ist vom Licht geblendet & bleibt einfach aktiv sind, meist so zwischen 6 & 9 Uhr stehendes Känguruh - die übrigens nacht-Landstraise entlang, & ein auf der Straise unterschätzen, du fährst da nachts die fahren wurden! Das ist auch gar nicht zu senweise tote auf den Straßen, die über-Menge von den Viechem! Vor allem mas-Das nicht gerade, aber schon 'ne ganze Australier?

W: Es gibt also 500 % mehr Känguruhs als InenoilliM 81 tad 2UA zna 5 :0

nämlich die nach der Bevölkerungszahl ! nächste Frage vorweggenommen M: Jetzt hast du schon wieder meine

8-fache Größe der BRD haben dürfte! was - aber nur grob geschätzt - die 7 oder & die anderen 400.000 im restlichen WA, nen Einwohner & davon leben 1,2 in Perth Einwohnern! In WA gibt es ca. 1,6 Millioist die nächste Stadt mit mehr als 35.000 3.300 Straßenkilometer entfernt liegt! Das gene Großstadt ist Adelaide, welche ca. Großstadt der Welt sein. Die nächstgele-D: Nun, Perth wird wohl die isolierteste M: Und was ist mit den Entfernungen ?



wohnen, da das Angebot an Grundstücken & Einfamilienhäusern einfach groß genug ist! Stockwerke hat ! Die Australier wollen deshalb auch gar nicht in mehrstöckigen Häusern km um den Stadtkem von Perth wirst du auch kaum mal ein Haus finden, das mehr als 2 klein wenig" ! Sozusagen "mehr Raum für weniger Geld" ! So außerhalb eines Radius von 1 160,000 DM! Die Preise für Häuser unterschieden sich also von denen in Deutschland "ein teren hat es sogar Pferdeställe, & wir bezahlen dann umgerechnet für alles zusammen liegt, hat dann 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eines für die Eltern & eines für die Kids, desdas neue Haus in Toojay, das etwas 80 km von Perth entfernt auf einer Fläche von 4 Morgen tralischen \$ in DM 125.000 DM gekostet! Ich werde jetzt aber wie schon gesagt umziehen, & qm, mit Hinter- & Vorderhof & das Ganze hat bei einem Umrechnungskurs von 1 : 1 des aus-Haus liegt 11 km vom Stadtkem von Perh entfernt, das Grundstück hat eine Fläche von 540 sem, dieses hat 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Küche, Esszimmer & Wohnzimmer ! Unser qm liegen! Ich selbst lebe momentan in einem Reihenhaus, bestehend aus Z Einfamilienhäudann auch ein eigenes Haus, die von der Größe ihres "Anwesens" so zwischen 400 & 1.000 kannst dir also wohl gut vorstellen, wie "auseinandergezogen" alles ist! Rund 80 % besitzen  $\underline{\mathbf{D}}_{:}$  Nun, zuerst mal: in Perth, wo ich den größten Teil meines Lebens verbracht habe, leben ca. 1,2 Millionen Leute, & die Stadt dehnt sich auf etwa die 3-fache Größe von Berlin aus ! Du M. So Dinge wie Kosten für Leben & Häuser & Entfernungen, die man so zurücklegt (grinst!)! D: Hahaha (weiß wohl schon, was kommt!)

Soles is Das ist dazu da, um die Känguruhs auf die Hörner zu nehmen! Das ist die Seite

en: Deswegen haben die Autos in AUS diese Gestelle namens "Bruebars" (???) auf den

Mi. Nun denn, dann laß uns mai über AUS sprechen! Wie ist denn das Leben dort so im

leicht! Aber ich bin ja jetzt erst das 1. Mal hier, so dals es mit ein paar richtigen Kontakten nur kennt, für 25 statt die einer unbekannten australischen für 40 DM! Da fällt die Entscheidung Risiko ein ? Also kauft man dann wohl doch lieber eine Euro-VO von einer Band, die man wer geht schon geme bei 'ner Band oder Plate, die er nicht kennt, ein solches finanzielles DI: 'Ne Platte kann ja dann auch fast nie so gut sein, daß sie 40 DM wert gewesen wäre! Und manche VÖ's aus AUS - wobei deine aber 'ne Ausnahme bilden - 40 DM hinzulegen!

M: Ich bin nicht bereit, für D:Ja, das stimmt! einfach zu teuer ist! M. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch, daß die Platten in AUS direkt zu kaufen, für uns

ewig dauert. Könnte sich natürlich alles ändern, wenn ich einen Vertrieb hier finden würde! Geld für die verkauften Scheiben bekommt, da ja alles alleine wegen dem langen Postweg leben würdet, hahaha! Dann ist es auch immer so eine Sache, bis man dann endlich mal das I wang released worden. Das ganze ware eben weit einfacher, wenn ihr etwas näher bei uns schon Platten oder teilweise Songs von meinen Releases hier auf Screaming Apple oder bzw. Europa herausbringen werden ! Ich bin aber nicht gänzlich unbekannt & es sind auch andere gute Bands wie die Early Hours oder Jack & The Beanstalk bald Platten in Spanien veroffentlicht haben, wie z.B. die Chevelles oder DM 3! Das bringt auch die Hoffnung, daß haben, so daß sogar einige meiner VÖ's oder zumindest meiner Bands in Spanien Platten

Spanien ist mein Label besser bekannt, da die Spanier eine Affinität zum australischen PP Außer dir sind das noch Lutz, Ritchie (Screaming Apple) & Mike Korbik (Twang Rec.). In D: Kurz gesagt, wegen der Entferning 1 Aber ich kenne auch nicht viele Leute hier in d. BRD. M.: Gut, genug der Werbung ! Warum denkst du, ist ST noch immer relativ unbekannt hier ?

Jack & The Beanstalk oder Kaleidoscope klingen, der ist damit bestens bedient! für jemanden, der nichts davon kennt oder wissen möchte, wie die neuen Songs von Valiant, worden & einige stammen von Releases, die in den nächsten Monaten raus kommen. Aber Einige der Stücke sind aber natürlich bereits auf früheren Scheiben von mit veröffentlicht D: Ja, ich treffe Lutz nächste Woche & werde ihm dann ein paar zum Verkaufen da lassen! Adresse voll in's Schwarze!

Ms, mit Soundflat bist du da schon richtig bedient, die Musik des Sampler trifft bei dieser Lame Recordings! Das ist's dann aber auch schon!

Moglichkeit geben, ein paar über Soundflat Mailorder zu beziehen ! Und in den USA über Not D: Na, das ist schon ok, die Leute kriegen ja gute Musik datür. Aber es wird auch die M: Hee, ich will hier doch nicht auf deine Kosten noch Geld verdienen!

verkaufen kannst! (haben wir am Ende aber doch vergessen!) OF ICH kann dir ja auch ein paar da lassen, die du dann den Lesern, die sie möchten, haben möchte, die Adresse von STfindet ihr irgendwo in diesem Interview!

Mit werbeträchtiger, verkaufsfördernder Stimme): Also, falls jemand die Compilation





Kids, & zwar sofort nachdem ich zurück. Dann natürlich die Real sie wieder zu ihren Punkroots etwas ab, & mit dem 3. gingen einfach großartig, das 2. fiel Material Issue, das 1. Album ist hören, in den fühen 90em dann an, intensiv Matthew Sweet zu besonders mag! Später fing ich Das waren so die Bands, die ich ain't hip" von den Chevelles! lang, immer nur die "The kids Das ging so über 6 Monate EP dann nochmals von vorne dem Weg zurück spielte ich die genau bis zu ihrem Haus & auf

einschließlich dem Dweebs-Tape?

SDUƏƏ-I

M: Wie sieht die bisherige Geschichte von ST aus ? Stimmt die Diskographie hier das 1. Mal "All kindsa girls" & "Do the...." gehört hatte. Wirklich großartig rockender PP!

TOP 009 / 1998 / CD TOP 005 / 1996 / CD TOP 004 / 1994 / CD TOP 003 / 1994 / CD TOP 002 / 1994 / 7"-EP TOP 001/1993/CD

TOP 010 / 1998 / CD The popping crease TOP 008 / 1997 / M-CD At breakneck speed TOP 006 / 1997 / M-CD Freek show

Girl called maybe Top Demo 1 / 1994 / TAPE AT BREAKNECK SPEED Idod am nids At second glance seinots rento bne... Same seouculu. Inues Gram Parsons EP Jack & The Beanstalk

Dweebs Chevelles Superscope Roadstar Jack & The Beanstalk гэил нопи

echter "nice guy", der Typ, & ein klasse Drummer... Was war eigentlich die Frage ??? von mind. 50 bis zu 400 Leufen. Ihr Drummer ist übrigens jetzt bei Jack & The Beansfalk, ein Grolse von Gaggenau, deinem alten Wohnort, hahaha! Sie hatten aber immer ein Publikum m gllen möglichen Kuhkäffern mit rund 20.000 Einwohnern im Süden von WA auf, also so die on Perth liegt! Aber kein Schwein in Perth kannte die Band, total unbekannt dor! Die traten Stems oder Basybeats, & sie stammten aus "Bambory" (???), was etwa 200 km südlich D. Oooh, die Dweeds !!! Eine super Band, vor allem Live! Die coverten viele Perth-Bands wie

du grich noch meine nächste Frage zum Real Kids-Tribute mit beantwortet hast! Ergänzend M: Na, das finde ich ja äußerst klasse, daß musste diese freilassen! lange nicht erschien, "überholte" ich mit meinen regulären Releases irgendwann die 007 was sagen wird, für eben so ein besonderes Album zu reservieren! Da die Scheibe aber so Und ich beschloß schon vor langer Zeit, so nach TOP 002, die Nummer 007, die dir sicher von mir, von lan Underwood von der Band Challenger 7! Das Teil ist also "ready to come out"! Artwork, das grade fertig geworden ist, stammt außer der Zeichnung von einem guten Freund noch vor Jahresende erscheinen ! Also eine echte Lebensaufgabe für mein Label ! Das Zusätzlich hatte ich nicht die Kohle, um den Sampler raus zu bringen, aber er wird nun doch lange, bis man die ganzen Stücke von diversen Bands für 'ne Compilation zusammen hat ! Tribute-Album zu veröffentlichen. Und wie du sicherlich weißt, dauert das immer höllisch D: Hahaha, das ist eine lange Geschijchte. Vor ca. 3 Jahren entschied ich mich, ein Real Kids-M: Nun ich habe alles von #TOP 001 bis TOP 010. Wo zur Hölle ist TOP 007 ?

D: Na, ich werde dir dann auf jeden Fall eines schicken. Wenn du aber ein "richtiges" Real diese Art von unique T-Shirts, die man nicht nach einem Konzert 20-fach an jeder Ecke sieht! nächstes T-Shirt, das ich mir im Copyshop anfertigen lassen würde! Ich habe immer lieber out", dar, so daß soger noch eine Verbindung zu den Taxi Boys (Real Kids-Nachfolgeband!) hergestelltist! Wenn du's nicht machen würdest, wäre das dann auch mein klasse Zeichnung einfach Pflicht! Sie stellt sowas wie 4 Jungs, die aus einem Taxi "breaking " Natürlich werde ich dann auch T-Shirts vom Sleeve anfertigen lassen, das ist bei DER den Nagel auf den Kopt getroffen I Nun, & er wartet jetzt auch schon 2 bis 3 Jahre auf das Erschienen der CD! "Wenn Du, Darin, dies also lesen solltest: SORRY für die lange Wartezeit von johin & ich denke, er hat mit der Zeichnung zum Thema "Real Kids"  $\overline{D}$  : as abergeme! Sie stammt vop Darin Merinuk aus Kanada. Wir sind ja beide große Fans aber auch noch was zu der Cover-Zeichnung!?

gebracht, von der sie jedoch nicht mal 300 Stück verkaufen konnten. Art der Australier von "Tumbleweed". Die Dweebs haben aber, glaube ich, 'ne 7" raus reue Band namens "Autocat", die sind aber heavier & eher dem Rock zuzuordnen, so in der gekriegt hatten & die Band dann auch nicht mehr auftrat. Ihr Leadsinger hat jetzt auch 'ne dann wieder in "Bambary" (???). Am Ende sah's dann so aus, daß wir nie was auf die Reihe nachhelten. Außerdem waren die nie zu erreichen, nie zu Hause, mal lebten sie in Perth, jedoch nie richtig für mein Label verpflichtet & wollte ihnen mit dem Tape lediglich etwas D.: Uuuh, wenn ich so zurück blicke, hätte ICH das eigentlich machen sollen. Ich hatte sie M.: Nochmal kurz zu'n Dweebs, warum haben die's nie zu 'ner Platte gebracht?

Kids-Shirt haben möchtest, die werden in Spanien noch immer hergestellt & du kannst sie

Erage. Meine Sachen sollten schöne Melodien & was wie ..... hmm, ich weiß nicht, ist eine gute genau das Richtige für Spinning Top. Oder etin die Yum Yums machen, wäre natürlich doch Punk bezeichnen kann. Aber so Punk Pop wie leases klingt, dann nichts, was man als "reinen" fentlichen, das härter als meine bisherigen Re-Je. Jeh glaube schon. Ich würde nichts veröfes ein Limit, wenn's um deinen Labelsound geht ? Jack & The Beanstalk bis zum Garage der Feends. M: Die bisherigen VÖ's reichen vom PP der Early Hours

hinwer abwechslungsreich sein & nicht langweilig werden

emenguten Backbeat haben. Und natürlich über ein

z.B. bei Impossible Records bestellen!

Serade



## Puality needs time!

l ee' ni angolod ni niaga W d ! ticiv cid dna tado soin sht rof Let me take this opportunity to send a big "ThanX, mate" to Dave Infos zu Australien zu bekommen & auch, um ein wenig mit dem Vorurteil der "ach so berühmten" Aussie-Bands aufzuräumen! ten "Kurzinterviews" einzuwerfen, um endlich mal wieder aktuelle Aunat der Stunde zu nutzen & gleich noch eines unaerer berühmmal persönlich kennenzalernen! Was lag also näher, als die Top, mit dem ich schon seit etlichen lahren in Kontakt bin, endlich nahm ich die Gelegenheit war, den Labelmacher von Spinning Besuch von David Hughes-Owens and Australien! Mit Freade Kurz vor der Popkomm bekam unser Gastschreiber Mike Twang

T2 = qoT gninniq2 \ AW = silsttenA nteterW \ 99 = qoq tewoq \ SUA Abkürzungen: Dave v. Spinning Top = D / Mitch/UE = M / Australien =

spintop@avon.net.au vermuten läßt?? Arbeitest du vielleicht als Kosmetikberater für "Avon", was mich deine Email Addresse Mer ist der Mann, der hinter "ST" steht, wo lebst du & was treibst du außer dem Label ?

<u>D:</u> Das ist natürlich nicht wahr! Avon ist ein Distrikt von WA, genau heißt er "The Avon Valley" & liegt etwa 100 km östlich von Perth. Sehr hügelig, die Gegena, & es wird dort vor allem Wein- & Getreideanbau sowie Schafzucht betrieben.

Hoch- & Tiefbauingenieur bei den Wasserwerken. WA leben. Und dort verdiene ich, vom Platten verkaufen mal abgesehen, mein Geld als 100.000 Menschen. Jetzt dürftest du eine Vorstellung haben, wie wenig Leute überhaupt in sind, hat etwa die 2 bis 3-fache Größe der BRD, es leben dort aber schätzungsweise nur Wasserversorgung verantwortlich. Nur am Rande bemerkt, das Gebiet, für das wir zuständig ! Momentan lebe ich auch noch in Pertih, wir werden aber in eine Stadt namens "Toodyay" umziehen, die in eben jenem Valley liegt Ich habe auch grade einen neuen Job angenommen. & zwar bei den Wasserwerken von WA, Ich bin sozusagen für eine geregelte durch den Wohnort zustande & als Kosmetikberater möchte ich mich besser nicht versuchen es treffen sich dort Kanuten aus der ganten Welt. Meine E-Mail-Adresse kommt also nur sogar. Das fand auch grade vor einer Woche wieder staft. Der Name ist "The Avon Descent" & Bekannteste am Avon Valley ist jedoch das "Wildwasser-Rennen", das längste der Welt Ds. Ja, das stimmt so schon. Es ist auch überwiegend Weizenanbau bei uns. Das noch großartig behauptet, die mit den Schafen wären die Neuseelander.

einfach alles! Und ihr erstes Album "Stoneage romeor" war immer mein Liebstes von ihnen! Bittersweet" sein dürfte. Ist zwar kein PP, aber einfach klasse gemacht, bei dem Song passt die Lime Spiders, dann die Hoodoo Gurus, ich denke, daß mein persönlicher Hit von ihnen genau die Art, die Du magst!? So sind auch meine Lieblingsbands: schon immer die Stems, gung, der mehr Power hat & etwas schneller ist als der anderer Länder, wahrscheinlich auch chen auf Tape auf. So kam ich also zum Gitarren- & PP, vor allem zu dem australischer Präte'ne riesige Plattensammlung & ich ging sie immer durch & nahm mir die interessanten Sa-Zero Hour Rec. in AUS (künfüg: AUS), der mich auf Bands wie die Chevelles brachte. Der hatiebe für diese Art von Gitarrenpop. Ich baute so immer mehr darauf auf, traf einen Typen von von Kathrina & The Waves & anderen, die die Stems mochten. So entwickelte sich meine Vor-Roo (???). Also begann ich dann, auch diese Platten zu suchen, die Scheiben der Plimsouls, ihren Platten waren, wie z.B. "Zero hour" oder "Stomping all over the world" von Kimberley war von ihrer Liveshow total hin & weg. Sie spielten damals so viele Songs, die gar nicht auf Stems sah. Das war 1986, kurz bevor sie sich auflösten, & ich war grade mal 18. Ich sah sie & Das, was ich als Geschmack bezeichnen würde, begann wohl, als ich das erste Mal die M: Sach mal noch was über deinen eigenen Musikgeschmeck & deine Lieblingsbands!

cht & angetan, Ich hasse "Blue cave", aber "Crank" ist fantastisch & sehr eingängig ! M: Ja stimmt, danke! Vom Album vor "Blue cave" war ich auch sehr D: Ah ja, das wo die Bangles die Backing Vocals zu "Good times" singen "Blow your cool", M: Das mag ich nicht so sehr. Mein Fave ist das mit "What's my scene" drauf..

fuhr das ganze Jahr zu der Mucke im eben auch ein großer Chevelles-Fan & dann war ich sofort ab ihrem 1. Album dem Album waren in den Unarrs. 1 Ja, & große Hitscheibe & 3 der 4 Singles aus Crank" war dann auch in AUS eine lange "Schaffenspause" eingelegt ! D: Die hatten da ja vorher auch eine

richtige Wetter dafür! M: Na, ihr habt ja wenigstens auch das Autorum.

die reichte mir immer auf die Se unde die 1. Chevelles-EP aufgenommen & km entfernt von mir wohnte. Lch. hatte damals eine Freundin, die so etwa 15 D: Stimmt. Passenderweise hatte ich



# "BAAR 90 BLAU" the park & evence

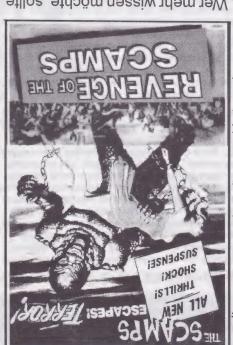

finden das aber seiterposition ein, zwar eine Außendadurch bedingt Wir nehmen des Wortes! wahrsten Sinne Rock'n'Roll" im Drugs , x 9 2" off o M leben nach dem auf, sondern guZ-aboM nania dabei nicht auf Roll. Wir springen bleibt Rock 'n'

hype, man! Don't believe the auch O.K. so.

Wollid 2258 · Tom "Lucky" Cashmaker: Drums 'n' Yellin' - Bang, Bang Booney: stelle uns eben noch vor: \*ELVIS"-Sampler. O.K., Ich wired" oder dem "Tribute to

Vox Teardrop & Shouting - Psycho Martin aka "Speedy":

Tel.: ++49-(0)202-2802197 Stay Pure! Martin Farbmuehle 16, 42285 Wuppertal, Germany, kaufen will - anrufen bei: Speedy - Martin Kier, Wer uns buchen, "Speed" schicken oder Platten



## "(URIC OF THE / CAMPI"

sprach es sich herum, daß da 'ne Band nach ging es Schlag auf Schlag & langsam weise sehr gut an & es wurde viel getanzt. Davon der Bühne holen, kamen wir erstaunlicher-Befürchtungen, die "Brikett"-Köpfe würden uns Zufall mitmachen konnten. Trotz unserer obskuren Psychobilly-Festival, bei dem wir durch hatten unser Debut in dieser Besetzung auf einem als man Christina an den Drums verpflichtete. Wir Die Scamps waren endgültig im April '97 geboren,

Den Spider Babies, Waistcoats, riten auftreten zu können, z.B. Glück, mit vielen unserer Favo-Auch öfter und wir hatten das Roll spielte. Ab da spielten wir

war, die dreckigen Garage-Punk 'n'

unsere Musik dementsprechend auf den immer schon waren (angeblich !!), baut sich Bands, die auf einmal "Rock'n'Roller" sind und Mode scheren. Denn im Gegensatz zu vielen 60's-Garage-Punk haben und sich einen Dreck um u.s.w. ! Bands, die wie wir auch eine Vorliebe für Lazy Cowgirls, Shake Appeal, Dukes of Hamburg

oun isi Ursprung Jəsun "Prise" einer epeu unt 1 9 d A rock" - yund " Prise mit einer gemischt









geleistet hat! & Ende unser Auftrit! & nach 3 Songs tanzen die Leute auf der PA & den Tischen!!! Sogar der Mixer war erstant über die ungewohnte Reaktion des wohnte Reaktion des unserer gequälten unserer geduälten san nächsten wir

zugebaut, so dals die Bewegungsfreiheit auf der Bühne sehr eingeschränkt & hatten die Lazy Marshall-Girls die halbe Bühne mit ebensolchen Verstärkern geliehenen Sachen zu spielen, macht auf Dauer echt keinen Spaß mehr! Zudem hatten etwas Pech mit technischen Geschichten & dem Sound. Ständig auf beginnen zu tanzen. Insgesamt war der Abend allerdings etwas reservierter, & wir immer spielen wir erst einmal etwas heftigeres Material, & siehe da, die Leute Nachdem sich das halbe Publikum totgelacht hat, kommen wir an die Reihe, & wie sich deshalb ständig! Gnadenlos & hoffentlich auch mal in Deutschland zu sehen!! Jungs springen die ganze Zeit quer über die Bühne, rempeln sich an & verspielen Men legen los mit ihrem super-coolen Surf-Sound & ihrer ultralustigen Show. Die Allrights, heute abend also mit den Invisible Men & Lazy Cowgirisi! Die Invisible gesellen, die als Wiedergutmachung für manchen Griff in die Hose fungierten. (!) gebildet hatte!! Aber die Bar Deluxe sollte sich auch wieder zu einem jener Clubs qualen, der sich nicht wegen uns, sondern wegen des Gastspieles der Gipsy Kings Samirag, 06. Juni 1998: Erst mal durch den Stau an der Hollywood Bowl weiter nach LA fahren, um unseren vorletzten Gig zu spielen.

unser Brechreiz knapp an der Grenze war Alles in allem aber Super-show!!!

Jonnt ag, QX. Juni 1998: Letzte Show in Costa Mesa im Club Mesa. Dies war
der Gig, den man sich hätte sparen können. 2 Prügel-Härdcore-Bands vor uns &
kaum Leute da & außerdem am Tag vor unserem Rückflug hach Deutschland. Also
nochmal: Thanx to Ralph!! bzw. Jetzt weiß er, wie Chelsea-Boots schmecken!!!

Montag, 08, Juni 1998. Total augelutscht fliegen wir nach? Wochen Action zurück nach Hause, & sind alle froh, die anderen Nasen mal für? Wochen nicht zu sehen. Die Abrechnung war dann ja auch noch zu machen, um Schadensbegrenzung zu betreiben!! Am Ende waren wir doch trotz allem Stret sehr zu nieden kwürden auch sofort wieder zu einer Tour starten!!





uns hier nicht zum 1. Mal auflaufen ließ. (Der Mensch bucht Bands wie Lazy Cowgirls, Bomboras, Meteors oder auch die Fuzztones!!) Da keine Backline da war & auch sonst niemand Interesse an uns fand, zogen wir uns ins Motel mit Casino zurück & verbrachten nach reichhaltigem & billigem Mahl die Nacht am Spieltisch. Hat doch auch was!!

Testag, 29. Mai 1998; Nach 18ch 1 Tag Fahrd, 29. Mai in Portland im Testand E.J's an. Ein netter Club mit zuvor-Kommenden Leuten & fast europ. Catering-Sitten!! Auch die Drink-Tickets werden erst verlangt, als man schop fast nichts mehr braucht!! Heute eröffnen wir den Abend, da die langweiligen Galaxy Trio darauf bestehen, nicht als 1 zu spielen. Tut uns auch nicht weh!! Als wir anfanurs auch nicht weh!! Als wir anfanur auch nicht weigen wir auch weigen w

gen, ist der Laden sehr gut gefüllt, & die Amis fangen auch gleich zu fanzen an. In einem kompakten 40 Min. Programm knallen wir dem Publikum auch dieses Mal wieder unsere Kracher (für uns zumindest!) um die Ohren & hinterlassen den Zanderen Bands 'ne gute Grundlage für ihre Shows. Danach der übliche Merchandisigen Bandkasse wieder etwas besser aussehen zu lassen. Die Grusselng-Act, um die Bandkasse wieder etwas besser aussehen zu lassen. Die Grusseng-Act, um die Bandkasse wieder etwas besser aussehen zu lassen. Die Grussen alte Cops kurzerhand den Laden!! Also, Club auf der anderen Straßenseite an die Cops kurzerhand den Laden!! Also, Club auf der anderen Straßenseite haben der nnoch nicht erlebt. Aber die Leute haben alle mitgezogen, & die habe ich auch noch noch in den Genuß, ein richtig cooles Konzert zu geben!!!!

transtages 30. Mai 1998. Gegen Mittag brechen wir nach Seattle auf, um susammen mit den Boss Martians & natürlich den Crusaders unser 4. Konzert im Tractor Tavern zu geben. Hier läuft zum 1. Mal alles glatt, da sich Evan von den BM um alles kümmert! Da unser großartiger Booker aber auch hier zu spät dran war, sind es doch nicht so viele Zuschauer, wie Evan es eigentlich erwartet hat. Aber wenn man wenigstens vor 100 Leuten spielen kann, ist das schon korrekt. Abgesehen von der ersten Band, den Kirby Grips, die musikalisch gar nicht zu den restlichen Bands paßten, war es ein richtig angenehmer Konzertabend, & wir genossen es einmal wieder, richtig guten Garage-/Surf-Bands zuzuhören!! Nach der Show ab zu Evan & noch etwas gefeiert. Dieser Typ ist doch echt irre & supernett!! Seattle war bis dahin auf alle Fälle ein absoluter Höhepunkt!!

**Johnstag, 21. Mai 1998.** Am Sonntag Nachmittag brechen wir in Richtung Denver auf, & das heißt 2. Tage Fahrt. Diesmal fahren wir im Konvoi mit den Crusaders (zum Schutz vorwildgewordenen Rednecks).

Dienntag, O2. Juni 1998. Endlich wieder ein Konzert. Diesmal im Bluebird Theatre in Denver, einem ehemaligen Theater oder Kino mit Balkon etc. Die Werbung ließ allerdings wie immer zu wünschen übrig, & Hauptact war eine Klapperbassend namens Royal Crowns, die aber ziemlich cool abrockten, & deren Drummer mat bei den Lyres trommelte. Die Crusaders machten den Anfang & Drummer mat bei den Lyres trommelte. Die Crusaders machten den Anfang & Danach entem wir die Bühne & ärgern die Kids auf dem Balkon, der für die Allbanach entem wir die Bühne & ärgern die Koyal Crowns & machen uns sofort Typisch Staten!! Nach uns kommen dann die Royal Crowns & machen uns sofort Typisch Staten!! Nach uns kommen dann die Royal Crowns & machen uns sofort mit 360 Twist Boss Mike & dann ab ins Ramada Inn zur Verabschiedung der mit 360 Twist Boss Mike & dann ab ins Ramada Inn zur Verabschiedung der Crusaders, die am nächsten Tag in Richtung Ostküste weiterfuhren, während wir nach Albuquerque abrückten.

Mittwoch, 03. Juni 1998. Ankunft in Albuquerque nach 7 Stunden Fahrt (da gibt es doch in Europa tatsächlich Bands, die nach 4 Stunden schon wie kleine Babys quengeln!!). Wieder einmal ein schöner Club & zudem noch nette Leute, die wissen, was catering bedeutet! Motelmäßig gab es mal wieder das Ramada-Inn!

Tip für alle Bands: fragt nach der "non-professional-rate", denn da kann man als Band für die Hälfte des üblichen Preises komfortabel nächtigen. Im Club müssen wir den beiden Vorgruppen erst mal wieder die backline ablabem, was uns mittllerweile allen auf die Eier geht. Denn lauf Super-Ralph ist ja alles gecheckt!! Im Eindeffekt waren eh nur die Leute der Vorbands an uns interessiert, da außer den Besoffenen an der Theke & den Leuten, die Billard spielten, keiner da war! Was solle waren nett & zu trinken gab es auch genug!

Freitag, 05 Juni 1998: Heute steht Phoenix suf dem Programm, & das Hollywood Alley kommt recht gut, obwohl die Leute etwas seltsam sind. Heute spielen wir mit den Brakemakers, harter Garage N'Roll, & den Malcontents, authentischer 60's Beat-Mod-Sound. Einmal mehr haben wir die Chance, auf obskurstem VOX-8-Tender-Equipment zu spielen & so auch halbwegs unseren eigenen Sound zu reproduzieren! Beide Bands heizen dem Publikum unglaublich ein & machen die reproduzieren! Beide Bands heizen dem Publikum unglaublich ein & machen die Loban Jay, den Organisator, der hier qute Arbeit Meute fun uns bereiti. Großes Lob an Jay, den Organisator, der hier qute Arbeit



Vom 22. Mai 1998 bis 08. Juni 1998 hieß es: auf in die Staaten zur 1. WestküstenTour der Satelliters. Nachdem uns Dionysus-Boss Lee Joseph nun schon seit
längerem gedrängt hatte, in die Staaten zu kommen, um vor allem bei seinem
Demolition Derby in L.A. zu spielen, konnten wir uns, trotz aller Probleme,
durchringen, den Trip zu wagen. Es war uns zwar nicht so ganz klar, was uns da zu
betreundeter Bands konnten wir unseren Enthusiasmus natürlich nicht bremsen.
Die Bilanz waren 16 Tage R'n'R-Leben, durchaus positive Reaktionen in bezug aut
unsere Musik & jede Menge rote Zahlen auf den Konten der Band-Mitglieder. Der
Rest nun in einem kurzen Überblick der einzelnen Stationen.

Ankunft: LAX, 19.00 Uhr Ortszeit. Im Stile aller R'N R-Bands bangen wir erst mal Ankunft: LAX, 19.00 Uhr Ortszeit. Im Stile aller R'N R-Bands bangen wir erst mal um unser Gepäck & natürlich die Gitarren!! Aber wir können aufatmen & checken, bepackt wie die Esel, erst mal unseren Leihwagen ab. Mit unserem abgedunkelten Ami-Van geht's ab nach Hollywood, wo am selben Abend das 3. Dionyaus Ami-Van geht's ab nach Hollywood, wo am selben Abend das 3. Dionyaus Demolition Derby im Hollywood-Moguls angetangen hat. Dort angekommen Shake-hands mit unserem Platten-Boss Lee Joseph & den australischen Crusaders, mit denen wir ca. 1 Woche unterwegs sein sollten. Danach erst mal ab ins Plattenlabel-eigene Band-Appartment (Fußboden im Büro). Mit Schlaten war natürlich bis auf ein paat Stunden nichts drin!

Low-Budget Equipment geben wir unser Bestes, & mit Hilfe einiger bekannte Aborging-Gang auf der Melrose Ave. zum großen Schläg beim Dionysus-Festival aus. Showtime 20.00, doch die Drink-Tickets gehen uns schon vorher aus! Auf dem vorhandenen Abudget Equipment geben wir unser Bestes, & mit Hilfe einiger bekannter Menschen aus heimischen Gefilden gelingt es uns tatsächlich, die Leute zum Tanzen zu bringen. Zum 1. Mal schmettern wir unsere Songs dem kalifornischen Publinanen bringen. Zum 1. Mal schmettern wir unsere Songs dem kalifornischen Publinach ab zum Merchandising & ein paar weiteren Bierchen (naja). Der Abend Danach ab zum Merchandising & ein paar weiteren Bierchen (naja). Der Abend war dann für die Bands doch kürzer als gedacht, da nach 3 (!!!) Songs der Crusaders die Sicherungen rausflogen! Hur noch die Meteors hatten das Vergnügen, für eine ½ Stunde auf die Bühne zu dürfen, da im Club kein Mensch wußte, wo sich der Sicherungekasten befindet.

Francisco machen wir uns zusammen mit den Crusaders auf nach Sacramento ins Francisco machen wir uns zusammen mit den Crusaders auf nach Sacramento ins Old Ironsides. Zuerst Motel checken, wo uns der Chet des Hauses erst mat 1½ Stunde mit Infos über das Sacramento Jazz-Festival nervt, & dann ab in den Club. Hier treffen wir die Jungs von den Shruggs, einem Side-Project des Troublemakers Tim (s. Screaming Apple-LP!!!), die uns ihre obercoole Backline zur Vertügung stellen. Leider kommen an diesem Dienstag-Abend nicht so viele Leute (ca. 20), aber dafür sind die Shruggs & die Crusaders einfach sagenhaft & bestätigen wieder einmal, daß es heute eine Menge over-the-top Sixties-Garagenbands gibt!!! Danach haben wir uns noch ein paar Bierchen reingezogen & ein Interview mit Matt K. Shrugg für sein Garagen-Fanzine gemacht.

Mittwoch, 27. Mai 1998. Ein Ritt durch die Pampa, vorbei an der Bonanza-Ranch am Lake Tahoe & bei Schneefall nach Reno, Las Vegas No. 2, im Norden Nevadas! Wie immer zuerst zum Club & danach das empfohlene Motel angesteuert. Gegen 19.30 laufen wir mit den Crusaders im Club ein, aber irgendwie scheint niemand so richtig Notiz von uns zu nehmen, geschweige denn etwas von unserem Konzert zu wissen. An dieser Stelle ein großes Lob an Booker Ralph, der unserem Konzert zu wissen. An dieser Stelle ein großes Lob an Booker Ralph, der



ger in Sachen 60's aus dem Punkbereich am ehesten lieben werden Unor Mon mind. 5 Sternchen hinter der 1,0 verdient hätte, & den die meisten der Iveueinstei fahren werden ! Mein absoluter Fave der "Shutdown"-Reih<del>e, der eigentlich noc</del>t se Bands wohl am meisten ablen können, & der, auf den genau die weitere Inspirationen howie Satelliters, Fiends & Crusaders von dem Bands sig am nächsten kommt. Der Teil -sembnuos Garagepunk-Bands bringen, tisch den 60's verbundenen dem, was die heutigen puris down", der wahrscheinlich der Teil v." Teenage Shutgleichzeitig ist dies auch ("She's the one"). Und Spec's Optical Illusion Larry & The Blue Notes & Dr. sowie weitere bekannte Bands wie lich "I need you there" von den Chessmen lität von der LP Mr. 6 des "Boulders Box Set", natürthing" (Deepest Blue) bekannt in schlechterer Soundqua-"Hate" von den Stoics, der o.g. Track der Nomads, "Pretty little Destiny's Children! Natürlich gibt es aber auch hier wieder ein paar Klassiker wie lung gegen Kehlkopfkrebs gehen aber an die Angehörigen des Shouters der

"I've been thinking" (Paul Bearer & The Hearsemen) wird mir da einiach jeder von euch zustimmen. Die rauheste, wildeste, punkigste, garagigste & beste der bisher von mir besprochenen 9 Volumes, die dir den Arsch in Fetzen bläst, wenn der Sänger von Shepheard's Heard sein "I know singt, die Citarre der Nomads bei "From zero down" völlig kaputt loskracht, der "From zero down" vollig der Oxfords dir den mit dem Essen der letzten 3 Tage durchtührt oder die Wrong Numbers ihr "I'm gonna go now" rausrotzen! Die Spenden für die Behand-

"The world ain't round it's square" (17 Songs) Die CD mit dem wildesten, sber auch gleichzeitig sympathisch lächerlich gestelltesten Cover der ganzen Reihe!

Dazu passend auch die Musik mit wie der Unterffel auch hier treffend vorausahnen Dazu passend auch die Musik mit wie der Unterffel auch hier treffend vorausahnen lässt, "Garagepunk-Monstern" entweder im True Nortwestsound a la Wailers & Sonics oder wild stampfenden Fuzz-R'n'Rollem mit killin' screamin. Vocals. Bereits Sonics oder wild stampfenden und dem Intro in bester Sonics-Manier zum Opener nach den ersten 5 Sekunden und dem Intro in bester Sonics-Manier zum Opener

und das beste & melodischste Stück, "Way down" von den Weejuns! Fast nur wieder Bands, bei denen höchstens mal die Superspezialisten anerkennend mit dem Kopf nicken, während Semi-Fachleute wie wir nur mit den Achseln zucken und Tim Warren dankend die imaginären Hände schütteln können! (1,5 / MU)

Effekt" durch feils sehr jugendlich klingende Vocals erreicht, was vielleicht am einfachsten der der durch das zarte Knabenalter vieler der Bands zu erklären ist. Man braucht sich bloß mal im Booklet die Fotos der Pedestrians oder der Dynamic Cats vom Frontcover anzuschauen! Meine persönlichen Faves alnd aber natürlich mal wieder ganz andere sind aber natürlich mal wieder ganz andere treibende, aber sehr melodische "Weird" von den Wee Four, "That's not the way" von den Wee Four, "That's not the way" von den Wee Four, "That's not the way"

me baby" von den Nightcaps oder "No one wants me" mit klasse Tambourine, das einen sofort "hydhmisch infiziert", aber auch Balladen wie "That's what I say" (Three From Three) oder das leicht ange-psych-te "Nightmare" von den Marauders. Was die Songs aber überwiegend gemeinsam haben, sind doch sehr melodische Gitarren ohne mit Hall, Verzerrer & Fuzzpedal zu übertreiben, wenn überhaupt vorhanden ! Garage vom R'n'Roll bis R&B, auch hier wird der "Teen-

"She"Il hurt you in the end" (18 Songs) Der Untertitel "Teener Garage Explosion" bedeutet hier teils melodische, einfach gestrickte Stampfer mit janglin' guitars wie der Opener "She"Il hurt you in the end" von den Four Fifths, "I want my baby" (King Bees), "Black nor blue" (Soothsayers) das leicht nach sehr sayers) das leicht nach sehr garagig-rh'rolligen Turtles klingaragig-rh'rolligen Turtles klingaragig-rh'rolligen Turtles klingaragig-rh'rolligen Turtles klingaragig-rh'rolligen Turtles klingarage". Why oh why" (Few), "Tell gende "Why oh why" (Few), "Tell gende "Why oh why" (Few), "Tell

TERNER GALANER EXPLOSION VOLUME 21

TOWNER TO SHURLE TO A SILL

& last not least der Track mit dem besten Songtitel, den ich in den letzten Jahren das Vergnügen hatte, zu lesen, die New Things mit "The only woman you can trust (Mom)"! Prädikat: wieder einmal KLASSE! (1,5/MU)

melodisch bis wild, von R&B bis zum poppigen Fuzzpunker "Left behind" von Black Watch, von wummernden Stompein wie "Put you down" (Rogues) bis zu orgelbefonten Garagepunkern wie "Louie go home" (Missing Lynx), von rotzigen en "Louie go home" (Missing Lynx), von rotzigen en "Louie go home" (Missing Lynx), von rotzigen en "Wait for me" (Starlites) ! Meine ABSOLUTEN Faves sind jedoch genau die letzten 4 Songs, allen voran der Track mit dem besten Beat, der R&B-Punker & "Mona" Rip Off "Stand there" (Dave Starky Five / Just Us), dan "Jeanie's Pub" (War-Babies), das Erickson-Cover "You're gonna miss me" von Zoo-Erickson-Cover "You're gonna miss me" von Zoo-

wild stampfend gleich dieser Aufforderung Folge leisten lässt! In gleichem Stile geht die Tanzaufforderung weiter mit den Bare Facts (die mit dem 60's-Klassiker "Bad part of town" ??), hier mit "Watch your step" & einem "Woolly Bully".Rip Off in der Mitte des Songe: Natürlich überwiegen auch hier wieder die unbekannteren der Mitte des Songe: Natürlich überwiegen auch hier wieder die unbekannteren Bands & Tracks, & es gibt lediglich mit den Chessmen, Yesterday's Children & den Rogues noch ½-wegs Bekanntes zu vermelden! I Die Songs kommen von Rogues noch ½-wegs Bekanntes zu vermelden! I Die Songs kommen von

"Get a move on!!!" (18 Songs) Eigentlich bräuchte man über die ganzen "Teenage Shutdowns" ja gar nichts mehr zu schreiben, wenn man sich erst mal die von Tim Warren verfassten Untertitel & Booklettexte durchgelesen & die Fotos angeschaut hat ! Hier ist es der Titel "Snarl & eine wilde Meute von abgehenden 60's-Darlings aufm Cover. Onn z.B. gleich dem Opener Soul Inc. mit von z.B. gleich dem Opener Soul Inc. mit ihrem "You better get a move on", der einen ihrem "You better get a move on", der einen



"schlechtgelaunt", "grübeln" & "Kummer" vorkommen, dann ist hiermit wohl der Gemütszustand der Bands beim Songwriting genau getroffen! (2,0/MU)

CONE CHOKNER'S

gewinnen locker die "John Doe's"! Ich weiß nicht, habe ich eine 60's-Lektion verschlafen, war ich vor Jahren immer gut gelaunt und habe deswegen solche Songs "übersehen" oder sind die Songs tatsächlich überwiegend unveröffent-licht ?? Auf jeden Fall kannte ich bisher keinen einzigen Song! Hab's leider nicht geschafft, den Untertitel "Moody, brooding teen misery lowdown" zu übersetzen, aber wenn da Worte wie

weinen. Die Songs sind keineswegs düster, haben aber frotzdem durchaus etwas vom dunklen Teil der 60's, wofür die Bands mit viel, Hall, Orgel & manchmal sogar. Gesangspassagen, die an die 2 Herren Morrison einmal von "den Türen" & einmal mit dem "Van" davor - erinnern 1 Ich musste zwar nicht heulen, war aber trotzdem mit dem "Van" davor - erinnern 1 Ich musste zwar nicht heulen, war aber trotzdem auch von diesem Teil mehr als angetan 1 Meine Faves sind "Blue Jaunte" (Amberschap", "I believed you" (Young Monkey Men), "How many times" (Jagged Edge) & "Sad lovers" (Three From Three) & den Sonderpreis für den besten Bandnamen "Sad lovers" (Three From Three) & den Sonderpreis für den besten Bandnamen

"I'm down today" (18 Songs) Wie bereits der Titel sagt, handelt es sich hier um den Part mit den "Herzschmerz"-Songs. Weitere Zeugnisse dafür sind Songtitel wie "Feelin bad", "I'm so alone" oder "Depression" 1.50 punker zu erwarten, sondern eben eher der Soundtrack rür die ruhigen Stunden, in den man sich von der Welt verlassen fühlt 8 nen man sich von der Welt verlassen fühlt 8 man dann SATT Zeit, sich bei 18 Songs 8 mit man dann SATT Zeit, sich bei 18 Songs 8 mit man dann sach die Augen aus dem Kopt zu



Nachschlag mit 4 neuen Teilen der Teenage Shutdown-Reihe gibt's seit Nov.98! Es wird auch noch 'nen 5. Teil mit dem Titel "Teen jangler blowout" geben, der uns jedoch zur Zeit nicht vorliegt, da das Presswerk Mist gebaut hat & die falschen Titel auf die Scheibe presste!

The Paradox, bevor die Answers ihr "Fool furn around" rausrotzen! Genau diese o.g. Mischung setzt sich auch fort durch die komplette CD, so daß ich immer wieder hin- & her gerissen bin, ob mir nun die melodisch poppigen, die gitarrenorientierten byrds-style oder die einfach gestrickten Balladen mit klasse Melodien am besten gefallen! Viele, viele wirklich SCHÖNE Songs, typisch poppiger 60's-Folk, bei dem auch der Zusatz Punk seine Berechtigung hat! Da ich mich auch nie groß um diese Ecke der 60's gekümmert hatte, waren mir die meisten der Tracks bisher auch alle unbekannt, doch um noch ein paar Faves zu nennen: "It couldn't be true" (Twilights), "Abba" (The Paragons, das als einziges Stück wohl jeder kennt!??), "You better look now" (The Rogues) & "Can't explain" von Lovin' Kind! (1,5 / MU)

-indU mi letiT nesoib

oder "She's loving me" (Possums) mehr "Long hair" (Little John & The Sherwoods) dos), dem wummernden Bass-Shaker Orgelstomper "I'm cryin"" (Monday's Monfüllt bleiben, gibt es z.B. mit dem dreckigen sche der 60'-Tanzfraktion sollen nicht unerfeeling" (Mystery Men) ! Doch auch die Wüngen, "Pain" (The Midknights) oder "I've got a God make girls" (J. D.Rogues) was für'n gran

nicht blinden Auges vorüberzugehen! Eine CD als genug Gründe, auch an diesem Teil

aber auch gleichzeitig auch ohne einen einzigen schlechten Song! (1,5/MU) meinem persönlichen Fave "You treated me bad von den Jujus) 60's-Klassiker, ohne jegliche (bis auf den gleichzeitig auch eingängigsten Song &

alone?" (The Choab), tells Stomper, bei denen klasse R'n'Roll-Gitarrensolo wie "Why am I tone, aber melodische Garage Punker mit everything" von Peter & The Wolves, teils monodie Teen-Punk-Version von "I can only give you song "Things been bad von The Saxons oder the long black hair" (Other Half), der CD-Titel-"Bar the door" der Roamin' Togas, "The girk with REICHTE GENIALE GRANDIOSE-UBERHIT Fundus, teils bekannte Klassiker wie der UNER-Dutzend Schatze aus Tim's unerschopflichem "Things been bad" (18 Songs) Wieder 1 1/2



Off "Now and then" von The Stains & der Kinks-Rip Off "Do you remember" mit Punkband The Skunks! Besonderen Humorbonus heimsen der "Louie Louie-Rip Bolan (T.Rex) & einem mir leider grade entfallenen Stück der 177-US-(Texas??)-(Inner Thoughts) mit einer SUPER Gitarre, die klingt wie eine Mischung aus Marc unter den mir bis dato unbekannten Stücken ist das Fuzzmonster "1,000 miles" Teil hinterlässt einen sehr rotzigen, aber auch orgelbefonten Eindruck & mein Fave der Arsch sofort zu schwingen und flattern beginnt, wie "I found a new love" (Ognir & The Nite People) oder "Gotta find a new love" (The Yo-Yo's). Dieser "Shutdown"-



Motto "Teen punk stomp classics", was durchwirbelten! Dieser Teil steht unter dem Spyders", die mir die Wampe vor Lachen "Jolly Green Giants" oder die "Barking men nimmt kein Ende! Hier sind es z.B. die langt & die Belustigung in Sachen Bandnahatten. Bin inzw. beim 4. Teil der Serie ange-Bands in den 60ern bzgl. ihres Namens ldeen und welchen Einfallsreichtum die wunderlich to the MAX, was für kranke 19v nonos isl (sgnog et) "In a no-count" (19 Songs) lst schon ver wilder Leadgitarre ein ! (1 - / MU)

Scotchmen mit ihrem R'n'Roller "I'm a no-count" sind. Der Inbegriff eines leicht Surf-angehauchten "If you don't come back" oder TV Wagner with The The Kinks-Punk & R'n'Roll-Leadgitarre, die Gents mit ihrem dreckigen, aber ganz Sonics-like Garagepunk, The Plague ("Go away") mit klasse Orgel-Garage-meetsauch hier wieder voll und ganz zutrifft, egal ob es die o.g. J.G.Giants mit ihrem

Itheir "I'm in Pittsburgh, and it's raining"), "1523 Blair" (Outcasts remember, too, im CD-Unterlitel erwähnten Classics wie den Passions! Ergänzt durch eben jene böse Tanzbein-infektiöse "Lively one" and baby" von Al's Untouchables oder das Bassläufen, das grandiose "Come on Heard mit "Stop it baby" & wummernden Stompers" sind für mich dann z.B. The



oder "I'm gonna get in that girl's mind" von den Reddlemen! Darf ich es wagen, zu entdecken, die ich bisher nicht kannte, wie "I'm a nothing" von den Magic Plants ausgefallen wären! Doch auch hier gab es für mich "neue" klasse Songs zu The Escorts mit 'ner Fuzzgitarre, bei der dem Führer die lieblichen Sackhääärchen "We're pretty quick" (The Chob) oder dem Überhit "A someday fool" von M.G. &

tempo-Ballade "There's a flower shop" von von vielen Höhepunkten mit der der Midsummer" von den Illusions, erreicht einer 1. dem leicht psychedelischen "Wait till the Sammlung !), findet seine Fortsetzung mit Killer "She's mine" gehört in JEDE 60'sden Intruders (NEVER forget their Fuzzthat you know" mit viel Byrds-Gitarren von gleich mit dem tollen, melodischen "Now punk that's it on this one, babes! Beginnt "Nobody to love" (18 Songs) Teen Folksagen: "dat is'n voller Erfolg" !?!? (1 - / MU)

on so dipluta-2'00 ADEL Solve

on!!!" (# CD-TS 6607), "She'll hurt you in the end" (# CD-CD-TS6605), "I'm down today" (# CD-TS6606), "Get a move TS6603), "I'm a no-count" (# CD-TS6604), "Nobody to love" (# Records, 1998, D): "Jump, jive & harmonize" (# CD-TS6601), "You treated me bad" (# CD-TS 6602), "Things been bad" (# CD-TS 600), "Things bad" VIA-"Teenage shutdown Vol.1 bis 8 + 10" (alle CD & LP, Crypt

rüberkommen wie die Originalcover, und da allen voran NATÜRLICH denen in ganzen Cover nach dem Einscannen und in schwarz-weiß leider nicht so gut town flirt" NULL zu tun hat ! Was ich aber besonders schade finde, ist, daß die Green Giants", "The Esquires", "The Other Half", "Al's Untouchables", "Outcasts" oder "Chob", aber mit z.B. Del Shannon auch Interpreten, die ich nie erwartet hätte. Hört man sich jedoch gerade z.B. "Move it on over" von eben diesem Del Shannon an, dann wird jedem Hörer sofort klar, daß, dieser Track hier seine Berechtigung hat und mit seinen Hits wie "Keep searchin" oder "Little gen gut, enthalten sie doch gelungene, musikalisch sinnvolle Zusammenstel-lungen mit 60°s-Spezialisten aber auch -Laien "bekannten Namen" wie "Jolly werden kann! Tatsächlich sind alle 5 Sampler immer wieder für Überraschun-Abbildungen der 7"es! Soweit das Promo-Info, dem vorbehaltlos zugestimmt Garage Punk Unknowns" bekannten ausführlichen Linernotes mit Bandfotos & ten (würde mich interessieren, wer die denn sind !) zu bestmöglichem Sound überarbeitet. Dazu gibt's die schon von Comps wie "Back from the grave" & Compilation" zu finden sind! Es handelt sich hier um das 1. Bundle von 5 CD's, viele weitere werden (hoffentlich) wie angekündigt in den nächsten Jahren folgen! Alle Songs wurden von den Original-Singles genommen & von Fachleu-Semi-bekannt deshalb, weil es sich dankenswerterweise nicht ausschließlich um jene Klassiker handelt, die auf - wie der Volksmund so schön sagt - "jeder Den Hörer erwartet dagegen bei den "Teenage Shutdowns" ein SEHR gelunge-ner Mix aus semi-bekannten 60's-Klassikern, die anderweitig schon veröffent-licht wurden, gepaart mit einigen, bisher UICHT wiederveröffentlichten Songs i hicht verden, gepaart mit einigen, bisher MCHT wiederveröfisch knackt, knistert, kracht & sich zudem noch längweilige Songs en Masse finden gotta have Moxie Vol. 1"-Jubiläums-KACK-DO-CD ein, bei der es nur so rauscht, soundmässig unter aller Sau liegenden Compilations auf den Markt bringen, ja "brigen durfen" oder "bringen können", ohne von den Hörern gesteinigt zu werden! Ein aktuelles Beispiel fällt mir da z.B. mit der grade erschienenen "Ya werden! Masse der anderen, meist rasch verguiffenen Samplern Tersusstechen 1 Daß Masse der anderen, meist rasch verguiffenen Samplern Tersusstechen 1 Daß Tim's Konzept aufgegangen ist, wird klar, wenn man sich vergleichsweise mal einige der Stücke wie z.B. "We're pretty quick" (Chob) oder "Can't you see" (Count & The Colony) auf den "High in the tilid Sixties" oder "Pebbles"-Samplern anhört. Da ist es umso ärgerlicher, daß es immer wieder Leute gibt, die ihre lern anhört. Ba ist es umso ärgerlicher, daß es immer wieder Leute gibt, die ihre seunden seen massen unter aller Sau liegenden Compilations auf den Maskt brinnen is NICHT durch schlechte Soundqualität, Kopie der Kopie von der Kopie & auffälli-ges Knistern einhergehen, sondern als hervorragendes Tondokument aus der Absicht, endlich mal Songs aus seiner Zeit unter die Leute zu bringen, die Die sozusagen Vorgeschichte der neuen 60's-Reihe auf Crypt ist Tim Warren's TS6608) & "The world sin't round it's square" (# CD-TS 6610)



könnte ich sterben! Apropos Stimme, der Sänger von Mark & The Escorts klingt zweifelte Stimme des Sängers der Incrowd pin' & slidin"' der Five Americans oder die verfür die grandiose Fuzzgitarre beim Cover "Slip-

MILEGAL SHEET THE STATE OF SHEET SHEET THE STATE OF SHEET SH

.81 thoin ,egno2 02) "<u>əsinomərəh & əvij, qmu</u>l."

der immer vorzuziehenden LP-Version!

dieser Vol.1 trifft voll in's Schwarze! Mein fach köstlich, einfach GENIAL! Besonders das "Dance Ravers" aus dem Untertitel dann auch, als hätte die Band grade eine 6-monatige Dauertour hinter sich! Ein-

explosion" einer 100%igen Pflichterfüllung titel "The teener side of the mid 60's garage mit viel Pop & Melodien, bei dem der Unter-Mix aus dreckig klingender Garage-Songs paby side of 60's teen punk" ! Είπ genialer Ausgabe der 1. fünf Volumes, sowas wie "the als die wohl poppigste & trotzdem garagige. "You treated me bad" (19 Songs) Kommt & The Gamblers! (1-/MU)

Fave hier: "Take a look at me" von Mr.Lucky



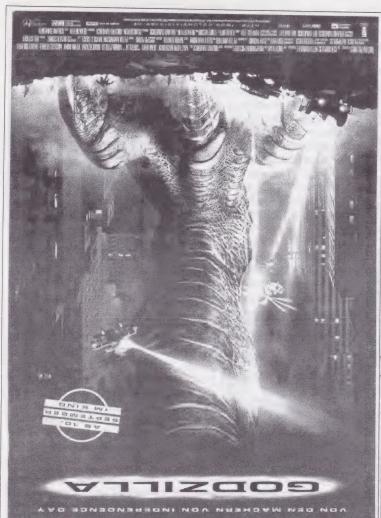

Hond Roden with the mit an Boden with the Month of the Moden with the mit an Boden with the mit an Boden with the mit an Boden with the mit and the mi . nord stingent & holisz beklout hotten un mit unternoem suhr könnt euch ihre hönnt euch in neuen ihr könnt euch ihren neuen sinn könnt euch namatrilang nagii manatau jim mu najiad junjad ehrlit entnehmen hinterrückt, auf ibeltte Mille Mochen vor Drucklermin einer filmzele. Jiskin sinashen mini 9exogen & munich dann lekiemin einer filmzeit. Way 9evehah Janas mit hatten die Reinzelehnung und Janas Jan 3 oli j. Tjo. E werden zije Beinzelehnung van die Beinzelehnung van deren die Beinzelehnung van deren die Beinzelehnung van dere Beinzelehnung van deren der A Sill and the state of the sta 1966 Tum endolingen den deutschen deutschen deutschen Server of Server of Constitution of the server of the serv 3 (miston roam maren oann malich) & maren oann maren oann sinchonis oin lostin katies (miston katies) waren oann maren oann katies (miston katies) oann maren oann ma Themas Money To Talling Mathee (Mitch) Adaming at tal air with the hold of him had of 3145



hollen euch auf jedem fall auf dem ill i son and aid i nanga any and and a loh andsi lishamud anish siis sahaiu lam sau a sada nabe Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen.

Moseyori begegnen. Machologia de mistration de la constanta de la constanta de monada de mistration de mistration de monada d einet 10.10-Bon etteheinen. E tolle euch liett generalen proll-BMM More and adoctoology of the series of the se Vonkees i solle eines der nöchsten ut seilener John Jie Jenes John Mondelangen Jie 1916 Jenes Jen Jenes Jen John Jehnstein Mischer Vörbeiter Jehnstein Jeh die Vorloge beider Entwirfe loriginal des UE + die Aaruh Aimas Inadailstendiillandiist 1961 des UE + die Autonia Inadailstendiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiillandiilland bzw. Coyet worten dirite doch wohl leicht durch Assily last last doctor minimum to me month in the month of the voice of the month of the voice of the month nish Idourdach and Illian dancillim (1 and 100) 21 sid Ol Moragini novinostrostros de mana anima sun a la sida de mana a la sid oungen in Horizon geld' notwondrentehöd!

Schmerzen geld' notwon in Antonion in Marian In des donners des angenerales parantelles des angenerales des donners de la litte des angenerales de de des angenerales de des an Schrifte gegen Tritter einzuleiten Bund iche Jehrale ibnud die Hille der annehenden Bund in Britte der annehenden Bund Wholever wit planen mun techt.

VON DEN MECHERN DES "USELESS EARLYRIPES"

THE TRASH CHEND THOUGH YOUN, SUZE, ANNETTE RASH THE TRASH

YOU PROBABLY NEVER MET THE TRASH THE TRASH

"MIGHTY UE MOTION PICTURES LTD "" PRASENTE PROBESS ENTERTAINMENT PROCURTION

"MIGHTY UE MOTION PICTURES TO "" PRASENTE THE TRASH THE TRASH

"MIGHTY UE MOTION PICTURES LTD "" PRASENTE THE TRASH THE TRASH

"MIGHTY UE MOTION PICTURES TO "" PRASENTE THE TRASH THE TRASH

"MIGHTY UE MOTION PICTURES TO ""

"MIGHTY UE MOTION PICTURES 

"MIGHTY UE MOTION PICTURES ""

"MIGHTY UE MOTION PICTURES ""

"MIGHTY UE MOTION PICTURES ""

"MIGHTY UE MOTION PICTURES"

"MIGHTY UE MOTION PICTURES ""

"MIGHTY UE MOT



Vegas bereits der von Mafiaboss Marcello Santos an des Liebespärchens Fersen ... während in Las Hayworth-masturbationsfixierter Kautabak-Sheriff nicht tot zu kriegender Drogenfahnder & ein Rita Duran zur Hölle auch noch ein durchgeknallter, einfach Teenager nicht schon Last genug, heften sich bei dieser turbulenten Geisterfahrt auf dem Highway Und wären die gekidnappten, klugschwätzenden

Showdowns & der ganz alltägliche Wahnsinn der 2 Drop-Outs präsentiert. SCIESMIN, 13y Hawkins him-seil), brutale Hunner-Milshandiungen, todliche wäre da als eifriges Helferlein besser geeignet als Mr. "I put a spell on you" Bilder werden dem gebannten Zuschauer bluttriefende Aztekenrituale (wei Jagdgründe zu befördern. In makellos schmutzigen wartet, seinen "Blutsbruder" Dolorosa in die ewigen

GROßEN LIEBE ... ohne Happy End, versteht sich, dafür aber rasant, gnadenlos & absolut tödlich. (SC) Der rabenschwarze "Bonnie & Clyde", "True Romance" & "Love & A 45" gestählte TRAUM EINER

u.a. - Laufzeit: 99 min -M. Bellucci, T. Karyo nen, Darst.: V. Cassel, 97 - FRA - R.: Jan Kou-

uəuləs Jusio OUN Numero Vorzeige-Verbrecher Dobermann", Frankreichs Paris: Yann Lepentrec, alias "Le High Moon auf den Straßen von Genre: "Tarantino"

mindestens genauso gut den Lippen; Mousuepuessed wep "nnsM nie - eddA'. Sinne des Wortes großen naten

Christini - ein Wider Herz für Tiere, Ihnen auf den wandelnde Killermaschine mit einem schieber & Trailer Park Besitzer; umgehen kann; Léo - Halb-

olländische Regietalent Jan Kounen zelebriert mik sanküberfall feiem will, kommt es zum finalen Shoot-Out. Das verchromten Edelschuppen "Joe's Hell" ihren gelungenen ich das Blatt zu Polizeigunsten zu wenden. Als die Bande im Transvestiten der Dobermann Gang, unter Druck setzt, scheint mer unnachahmlich unmenschlichen Art Sonja, den Starzu spät am Ort des Geschehens eintrifft. Erst als Christini in glauben laßt & doch mit seiner Polizeimarke immer einen Tick ling, der einen wiedera n das Böse im Menschen

dein bis an die Zähne bewaff Uberfall auf einen Geldtransporter zu einem Flammeninferno ausartet oder Dobermann" eine cineastische Gewaltorgie der Superlative. Ob nun der

wegäzt. Ausgesprochenen Has-

-ns illui e fuzula Humor in eine uumpren, was nier an wanrnari nueuqlicueu riepe zn Defail & ans Herz gelegt, die sich bei tums von Regisseur Kounen & Dobermann" aufgrund des

MEMPANI

denten Kosmetikendverbraucher auf den Weg von Mexiko nach Las Vegas begibt.





Coup. An seiner Seite: Nat la Gitane - im wahrsten ueich 1997, Originaltitet: Di n Kounen, Mit: Vincent Cassel

wie mit dem Handy ewige Frauenmagnet, der mit der Kanone Gebet für die soeben Dahingeschiedenen auf Gottes mit Handgranaten unter der Soutane & ein Explosiv-Ceschoß von einer Freundin;

Letzen: Inspektor anadeabtocueueu sowie Pitbull - eine nexikaner, Watten-



Dobermann lustvoll das Beinchen hebt und die Credits mit Pisse vergessen der computeranimierte Vorspann, Polizeithriller keine Minute zur Ruhe kommen lassen. Nicht zu dargeboten, die das Zuschauerauge bei dieser aktions-geladenen Melange aus städtlischem Spaghetti Western & werden atemberaubende Kamerafahrten, ungewohnliche Einstellungen & temporeich geschnittene Filmsequenzer Diskothek stürmt, in John Woo'scher Killer-Choreographic netes Einsatzkommando die Dobermannsche Stamm

Szene gesteckt rabenschwarzem Reduisite seibst uberdiesem Film mit einer schier Drehbuchautor Joel Houssin kruden Humors & Eintallsreichsern des Genres "Actionfilm" sei

SINOTIME

dernorts ganze



# 98 - CDA - R.: Mario Azzopardi - Daret.: Rutger Hauer, Barba-

"Sieben" IMMER zu haben bin. So waren die Erwartungen also vielleicht an der Tatsache liegen mag, daß ich für Thriller Marke mich beim diesjährigen Hantasy-Hilmfest interessiert hat, was War zusammen mit "Bodycount" so ziemlich der einzige Film, der ra Williams, R.H. Thomson u.a. - Zeit.: 94 min. - Genre: Thriller

gefassten Serienkiller gleichen Namens handelt, der Romanautor & ehemailgen, Star-Pathologen William Palmer, dessen Bestseller "Bone Daddy" von einem Untertitel) & ich schätze mal schwer, dals sich einige Leute in dem fast gefüllten Monstertkino wohl vorab dieser Tatsache nicht bewusst gewesen waren 1919 Zur Story: Hauptdarsteller Rutger Hauer spielt den mal mehr an Szenen mit ihm ennnern konnte. Der Film liet in der englischen Originaltassung (ohne immer wieder mal im Film suffauchte, aber so unscheinbar war, daß man sich bei der "Endauf-lösung" nicht was zumindest geboten wird, ist ein bis zum Ende spannender Thriller mit einem Serienkiller, der zwar groß, zumat in der Vorankündigung noch Sätze gefallen waren wie "dieser Film hat selbst den Festivalmachern den Magen umgedreht". Was sich natürlich als völlig über-trieben heraus stellle, doch

seines Agenten Rocky wie ein Schlag in's Gesicht. & zu suhlen, trifft daher die Nachricht vom Verschwinden gerade dabei ist, sich im Erfolg seines Bestsellers zu sonnen jedoch ein klein wenig übel, daß er in dessen Roman von Palmer's Buchheiden doch noch gefasst wird. Palmer, der kommen zu lassen. Besagter "Bone Daddy" nimmt es Palmer "blitzeblank abgenagt" den Hinterbliebenen der Opfer zues doch sein Markenzeichen, die Gerippe seiner Opfer Jahre zuvor sein Unwesen auf gar grauslige Weise trieb, war

edenfalls MACHTIG stolz, den Spitznamen "Bone Daddy" tragen zu dürfen! (1110) Titel "Bone Daddy" schon so viel Kult, um einen Besuch im nächsten Videoverleih zu wagen. Also, ict besser als vergleichbare, in den letzten Jahren nach "Sieben" erschienene Langeweiler. Zudem ist der vor allem durch seine Mitarbeit bei der PRO7-Mystery-Serie "Outer Limits", immer noch 'ne ganze Ecke Trotzdem finde ich den demnächst wohl nur auf Video erscheinenden Film von Mario Azzopardi, bekannt tet werden kann, jedoch an diesen MICHT heranreicht & auch dessen düstere Atmosphäre missen lässt. gesehen, ein ausgeklügelter, spannender Psycho-Thriller, der ganz in der Tradition von "Sieben" betrach Kommissarin eines Nachts vor ihrem Haus in die schwammigen Überreste des Agenten stolpert! Dies ist natürlich nur der Anfang & die Jagd auf "Bone Daddy" beginnt letzt erst nchtig ! Es bietet sich, insgesamt erst der Anfang der "Sezierung" war, & der Höhepunkt erreicht wird, als die von Barbara Williams gespielte auch später bei jedem Auftauchen von Rocky immer wiederfür eine "nette Optik" sorgt. Besonders, da dies eigentlich die Tatsache, daß der Knochen dem armen Opfer bei lebendigem Leib entferntwurde, was dann klein Rocky liebevoll verpackt in einem Geschenkkarton, vorfindet. Der Clou bei der ganzen Sache ist aber Besonderen "Wert" gewinnt diese Hiobsbotschaft, als Palmer bei der Abschlußfeier seines Sohnes, mit dem er sich (natürlich) in keinster Weise versteht, unter den Geschenken den Oberschenkelknochen von

typischer Asien-Manier werden ab & an schöne Bilder Tokyo Channel some tokyo im broadcasting co ditrückzahlungen verfolgt wird & seiner todkranken Frau einen Banküderfall begeht, von der Yakuza wegen Kre- Yashinori oth eine eereinschmiter von der Story reichlich wirrer Film um einen Ex-Cop, der MISHS CHSTASTH TOF CHOIR REIMAN TAKESHI MITAND NEW OSUEL WAS SUSUMED TERATINAL BUCK DAG FEEL "HANA-BI" MIT BEAT TAKESHI, KAYBKO KISHIMOTO

völlig übertriebene Gestik & Mimik sowie schlechte geboten, aber auch die für dieses Genre leider typische, "Japan 1991 beutsche Fassung Lange 199 nnw OLLICE KILYND BYNDYI NIZDYE CO'' LEFENIZION

wirklich Coole an dem ganzen Film darstellt! Außerst wortkarg, hagere sinen (in Japan) Actionstar als Hauptdarsteller, der dann auch das einzig noch Fleisch, einfach eine 10 Minuten - Story in 1 1/2 Stunden gepackt, dazu zuviel & nur Fans dieses Genres zu empfehlen. Weder Drama, noch Action, noch Komödie, weder Fisch Witze. Es hält sich zwar gegenüber den Hong Kong-Machwerken in Grenzen, ist aber definitiv immer noch

meintlichen Bösewichte, die die längst einen Actionfilm viel zu selten, werden immer wieder Irgendwelche ver-Gesichtszüge, schnell mit den Fäusten & dem Schießeisen, dies aber für

Hong Kong & Japan dann doch einige doch haben! Da gibt es gerade aus Bezug auf Humor & Filmgeschmack eine ultrakranke Kultur die Asiaten in nicnts, & zeigt einmai ment, was tur ist aber auch schon alles & für mich gleich "unter die Erde gebracht"! Das en, entweder auf die Erde gelegt oder fälligen Zinsen von ihm eintreiben wol-

veit bessere Filme, die 1. mit wirklicher Handlung, 2. "menschenähnlichem

GANARUO ATIOR39



(UM) Linestel

Kerpen geadelt, kommt diese tip vom Ox Experten Thomas lest-Tagen noch als Geheim-Zu herbstlichen Fantasy Filmkins u.a. - Laufzeit: ca. 138 min. - Genre: Roadmovie/ Thriller Rosie Perez, Javier Bardem, Alex Cox, Screamin' Jay Haw-97 - Spanien/Mexiko - Regie: Alex de la Iglesia - Darsteller:

reits komplett stehen hatte, Maestro Mitch das Layout berrotzdem - zum einen, weil spät. Geschrieben wurde sie UE natürlich hoffnungslos zu Filmkritik bei Erscheinen des

ein paar schöne, letzte Stunden bescheren möchte! In

Die Erwartungen waren wohl zu groß 1919 Völlig kranker,

glesia ("Accion Mutante", "El Dia De La Bestia"), der hier alle Register seines bis dato "ambitionierteste" Spielfilm des spanischen Kultregisseurs Alex de la bibbern ist doch allemal besser, als einsam mit seiner halbleeren Chipstüte vorm in heimallichen Videorekorder zu hocken, oder?!). "Perditie Durango" ist der 3. und späteten Kinobesuch zu animieren (mit einem Haufen kichemder Teenager im klimatisierten Kino zu zum anderen, um vielleicht 1 oder 2 verlorene Seelen, die den Film bislang verpaßt haben, zu einem ver-



Diesen megacoolen, abgefahrenen Strei-PRESSESTIMME:

der "biestigen" Credits ausleihen! fen sollte man sich schon allein wegen



## +MOCH MORE BUNKBOCK/GVRVCE/BOMER BOB/ELCT

M/ CAPT. SENSIBLE, S. ASHETON, CH. CHROME)

★ IA CLIK DEEFMS 'ID 50'80\CD'
OE' CD'

(punkrock aus osterreich 1938-84 - viel unveroff.)

EAMONES \* WE'RE OUTTA HERE, Doppel-LP. .....26,

(PoFi-Pop-side-project od STEVE McQUEENS & NIMRODS)

CRINNERS \* 1st LP (schwedischer killer-punk)

COCAINE SWASTIKA,

\* WORST OF, CD...

M: "Rawhide" oder "Run chicken Ez unser früherer Schlagzeuger Koffeinsüchtig? VA "Joey Vindictive presents... (That was M. das Folgende erinnert dich an: V/A - "Xanadu-Music for the future" / CD VA "Viva la Vinyl No.2" CD/LP V/A - "Slice of Lemon" / DO-CD / DO-LP

30

.

Show in Philly zu spät eintraten, aber gar mal das Programm, als wir zu einer lustig and gut, and autserdem ziemlich

das taten auch d. Hi-Fives & d. Donnas I nette Jungs. Sie verschoben für uns sohort, aber Live sind sie tatsächlich total habe ihr neues Album noch gar nicht ge-

SCREECHING MERSEL

Livescheibe, gut eingefangen?

Liveatmosphäre auf ihrem neuen Album, der auch? Und was glaubt ihr, wurde diese waren, und ihren Party-R'n'Roll auf der Bühne M: Mögt ihr die Smugglers, die ja auch dabei

senweise coole Leute und hatten eine gute Zeit! brachte uns eine Menge Spaß, wir traten mas-Jubilaumstour"! Wie war's? E: Ja, die Tour M. Ihr wart Teil von Lookout's "East Coast



THURSDAY SEPT 18th

I All IIX

eden Fall alle mit Punkten drauf! the bris netodiev xxoV brin zahlen Gibson, Fender, Gretsch Er Zu den erlaubten Gitarren

Sind denn dann Pflicht? len, UND das Gegenteil, welche Crumbs-Maniac NICHT spie-Welche Gitarren darf ein weist einen guten Geschmack! 🐠 run"?

M: AC/DC M: Schlitz Bier?

ВОСКРОВТО АИГОВДЕВИ: HETTYCOLLERS \* DISYPPOINTM BLUES, 10" 17,90/CD 20,90 KATALOG GEGEN, DM 3.00 **DIREKTIMPORTE. OBSKURIOSITATEN UND** CRAZY  $\star$  CRAZY, CD (swiss-punkrock 1980/81).....22,50 UBER 3000 TITEL. VIELE BURGER KINGS \* SUPERGIANT ROLLERCOASTER, LP. .... 18,00 РОИКВОСК МЕГТМЕІТ. BOBBILEENS \* FAST LIVIN' ROCK'N'ROLL, LP ......21,00 AUR BEINTABY 20 SCHMELLER & BILLIGER исосищо кесоког VA "Forward til death" / CD now, this is then)" CD

V/A - "The Last Great Thing You Did" / CD

V/A - "Heide Sez..." / CD

"Shakespeare" (7"-EP

"Get all tangled up" CD/10"

Compilations:

V/A - "Welcome to Florida" / 7"-EP

"I'm in love with an Alien girl" / 7"-EP

"Low and behold" CD / LP / Cassette

"The Crumbs" / CD / LP / Cassette

MORKIM SLIEES \* FIGUID COURAGE, LP. .... 21,90/CD 25,00 TILL DEATH......LP 20,90 SOCIAL DISTORTION \* LIVE AT THE ROXY, Doppel-LP 26.00 QUEERS \* PUNKROCK CONFIDENTIAL LP.....20,90/CD 26.00 QUEERS \* PUNKROCK CONFIDENTIAL LP......20,90/CD 26.00 

TAASTTUTS 37107

ATE.ATERBELDERSTR.37A

ИСОСИІТО ВЕСОВDS

Mitch Useless nichts mehr zu ein! mir nun wirklich überhaupt E: Da falli SE: Barbeque und Chilli M: billiges & fettiges Essen Plattensammier? E. Du! M: fanatische Punkrock Nachte & ganz üble Morgen! E: Cute E: Link Wray



Visagen auf dem Cover aneib nim doi nuew" (IIA ) Dave Smalley (Down By Law e) Suburban Voice zitiert rantieren, daß er falsch liegt! gehört, kann aber trotzdem ga-E: Ich habe Face To Face nie

Face To Face vergleicht?

machen" yisuM" ni habt & immer noch Alter überschritten schon ein bestimmtes Mentalität haben (daß ihr alle diese "Punkrock lifers"schaue, scheint mir, daß sie

-o uəq

"Schrei-

Involviert "uəyəb əş-Konzer ine"

sind ganz einfach in der Blütezeit unseres Lebens! E: Wir sind keine Kinder mehr, aber wir sind erst recht auch nicht alt. Wir

f) "a cowpunkish romp (bei "Just the kiss of the hops")" E: Yeah!

daß wir wie 'ne typische Lookout-Band klingen, und wenn es doch rockende Gitarren, treibende Drum Beats und einen leicht frotzigen Gesang!"

Label geraten und seid ihr mit ihnen zufrieden? M: Wenn wir gerade von Lookout sprechen, wie seid ihr an das

gehalten, als wir harte Zeiten hatten! vollauf zufrieden mit Lookout, sie haben zu uns gehalten und zu uns Es Ja, unser früherer Drummer hat uns das vermittelt. Wir sind

E: Wir würden es natürlich lieben, mal nach zn vermelden? Ubrigen, hoffe ich, bald geschehen wird gibt's da Neuigkeiten Möglichkeit bedeuten, mal durch Europa zu touren was in M. Auf Lookout zu sein, könnte für euch auch eine gute

Europa zu fliegen, aber derzeit gibt es keine Pläne für eine Tour!

Publikum kommt, also sozusagen auf Zuruf? geplant ab oder reagiert ihr mehr auf das, was aus dem M. Wie sieht eine Show der Crumbs aus? Läuft alles wie vorher

alles irgendwie glatter, jeder ist "geneigter", eine gute Zeit zu besoffen ist und wir sind es deshalb dann natürlich auch. Dann läuft E: Unsere Shows sind meistens besser, wenn das Publikum

Konzerts wird dann meistens immer alles "sehr flexibel"! verbringen. Wir haben zwar immer eine Songlist, aber nach der Hälfte des

Traverse City, Michigan, spielten. War auch spalsig, aber fand statt, als wir mal nach 12 Stunden Irrfahrt vor 5 Kids in bedeutend mit sehr viel Spaß! Eine schlechte Show ist. Aber für uns war die komplette Nacht gleichein Video davon, das nüchtern betrachtet, sehr peinlich zwar nur noch vage an die Show erinnern, aber es existiert dierten uns eine große Flasche "Wild Turkey"! Ich kann mich Eine gute Show war in Jackson, Mississippi. Die Kids spen-M. Gute und schlechte Shows, die ihr hattet?

000000s nicht

ed neleige ber drauf zu Berry"-Aufkleeinem "Chuck Gitarren mit - anoddid 3 M: Gibson und

> AIS Crumbs ueyos -iqyi nəb iim aber natürlich auch nichts nachsteht, den Smugglers in entierten Song, der lich Leadgitarre-ori-& sogar einem ziempo-Western Balladen Saints-like Midtemtotal wildem R'n'Roll, crumentalnummern, Songs, ein paar In-Radio Birdman-like

WED, AUG. 26 th At the Hungry Sailor

mq Of

E: Wir sind sehr zufrieden mit der neuen Scheibe! Wir Wie seid ihr mit diesem 2. Album zufrieden ? wenn's um musikalische Weiterentwicklung geht verunsichern, zeigt aber auch einen Schritt nach vorne, Songs! Könnte einige der Die Hard-Fans von eurem Debut he Crumbs

das, was und wie auch wir es mögen! unseres 1. Albums, aber, nochmals, ich denke, er reflektiert besser unseren Musikgeschmack. Er ist zwar definitiv anders als der ihn selbst auch sehr mögen. Und ich denke, er reflektiert bekamen genau einen solchen Sound zustande, wie wir

E: Nein, Ich denke, die Texte sind immer noch im gleichen Stil wie auf und -titel ein wenig andere Pfade beschritten habt? M: Ist es richtig, daß ihr auf dem neuen Album auch bzgl. der Songtexte

der 3. Scheibe auf uns zukommen? Wenig garagiger, aber trotzdem poppig, was wird denn dann mit mit mit nock in nock in nock as of sein sollten, wissen wir zumindest nichts davon! sein ? Eure frühen Songs klingen rauher, dreckiger und ein M: Die Crumbs scheinen aber eine Band mit 100 Gesichtern zu dem Album zuvor

wir immer stehen werden! E: Die Crumbs spielen Punk / Rock'n'Roll und das ist es auch, zu dem

sieht denn dieses außerirdische Girl nun wirklich aus und was ein großartiger "Ramones Punk meets The X-files" Song I Wie M: Einer eurer ersten Songs, "I fell in love with an alien girl" ist

! Jug snsg "gnid ssd" deine Fantasie gebrauchen! SciFi-Filme? Ich bin nicht grade ein großer Filmkenner, aber mir gefällt "2001", "Planet der Affen" und wie du sie möchtest, daß sie aussieht, du musst diesbezüglich also E: Dieses Mädchen von einem anderen Planeten sieht genau so aus sind eure fave SciFi-Filme oder Serien?

E: ch schätze mal, genau so! trifft auf die Ramones"? a) "dressed in Denim, chucks & leathers" so we "Turbonegro "Suburban Voice" mal über euch schrieben ?: eb bnu sillət bived sew məb uz gnuniəM əniəb isi əiW <u>:M</u>

E: Lieder über "Whiskey, Frauen und R'n'Roll"! 13, und ... über "Whiskey, Frauen und R'n'Roll" können wir noch ertragen ? b) "Die Songs sind textlich nicht gerade inspirierend! Wie viele Lieder

nert mich eher an einen Tom Petty-Song & 'Come Home' ist Punkrock Balladen zu schreiben. Long Distance Love' erinc) "Die Crumbs versagen völlig, wenn's darum geht, bewegende







anderen in der Band, ren! Was treiben die pe" Musik dort anhöimmer die tolle, "hip-Beach & darfst dir z.B. nachts am Miami hat. Du arbeitest doch die Miami so zu bieten teressanten" Jobs, E: Ich hatte, bevor ich 🕥 mit all den "superin-

um zu überleben?

rekt nebeneinander ladann in Läden, die dipunkt arbeiteten wir -finem bestimmten Zeit-Weile befreundet, & zu sper schon 'ne ganze erwähnte, waren wir Wie ich zuvor bereits Instrument gespielt ! Raf traf, nie zuvor ein

Trockenreinigung und ich in einem Restaurant. Eines Tages kam er nach der Arbeit E: Yeah, ich arbeite gen. Er jobbte in einer

so kaputt, wie sie bei einer Produktion von Mass dann überhaupt noch klingen etwas kaputteren Livesound gehabt hätten. Aber trotzdem klingen die Aufnahmen daß sich die Arbeit mit ihm für uns niocht so sehr gelohnt hat, da wir gerne einen E. Mass ist ein total cooler Typ und wir hatten eine Menge Spaß, ich denke aber, kriegen wir ihn dazu, etwas für uns über d. "Lookverglichen mit dem, wie ihr die Songs haben wolltet? ein Punk-Zine, oder ? Für welches denn, & wie wie seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden ? Vielleicht zu poppig und sauber M. Euer Drummer Chuck schreibt doch auch für produziert wurden! Was gibt's Interessantes über eure Arbeit mit ihm und M: Ihr seid jetzt wohl die 1.457. Band, deren Songs von Matt Giorgini Hälfte & das war dann auch d. Grund für den Namen! E: An einem meiner Finger der linken Hand fehlt die arbeitete mal am Flughafen als Pilot, aber ich glaube, im Moment ist er arbeitslos. Buchladen und ist dort für die Lagerung der ganzen Wälzer verantwortlich. Und Raf also mit der gleichen Kacke zu kämpfen wie ich. Johnny arbeitet in einem sehr anstrenged! Grim arbeitet als Kellner in der Nachtschicht bei "Denny's", er hat Dies war eine Band, die nur ein paar Wochen lang Roth, es kann also manchmal ganz witzig sein, aber auch in jeder Beziehung sehr, Zerbrich dir doch bloß nicht über sowas den Kopf!" z.-B. Jonathan Richman von den Modern Lovers getroffen, genauso wie David Lee überhaupt nicht spielen könne. Er meinte dann nur: abgedreht, aber manchmal macht gerade das auch sehr viel Spaß !! Ich habe dort wäre! Ich sagte ihm dann, daß ich keinen Bass besitzen würde und daß ich wirklich

M. Gibt es eine allgemeine "Crumbs message", die ihr für unsere Leser los ehrlich gesagt, nicht mal erinnern, wie die heissen! schreibt sogar für mehrere Zines, ich kann mich aber E: Chuck war der frühere Drummer der Crumbs. Er out Eastcoast November Event" zu schreiben?

plötzlich bei mir im Laden vorbei & fragte mich, ob ich nicht gerne in einer Band

werden wollt?

chicken dinner!!!!!" winner, you better lose that E: "If you want to get with the

zu anderen Bands wie Hate aus? Steht ihr in Kontakt The sieht die Szene dort M: Ihr stammt ja aus Florida

überhaupt sowas wie eine gesunde Szene existiert. Und wenn, sind wir kein Teil treten eigentlich so gut wie nie zusammen auf ! Ich denke nicht, daß in Florida Gotohells, No Fraud, Against All Authority, den Beltones, Drug Czars usw., aber wir E: Wir sind schon mit ein paar anderen Bands aus Florida befreundet, wie z.B. den Bombs oder Nobodys? SHAKE # SHAKE IT LIKE THIS. YEAH! 30 SHAKE IT SHAKE it baby

von ihr! Wir ziehen eher unser eigenes Ding durch!

wie die Lears, die sich, glaube ich, M: Steht ihr auch auf diese "Byrds"-ähnlichen 80er Jahre-Bands aus Florida

zwar Ausnahmen, aber generell kann diese folkige Art von Sound. Es gibt gem bried reserver Band mag wir sie wahrscheinlich auch nicht mösie aber wie die Byrds klingen, wurden Vielleicht sollte ich sie ja kennen, wenn E: Die Lears ? Nie von denen gehört ! block Brind & Schold

hörte, scheint es so, daß sich mit uns M: An Emil: Was ich schon über dich man sagen, das ist nicht unser Ding!

grade wieder reformiert haben?

уеаћ, уоц таке те ROCK AND ROLL!

confrol and NOW | KNOW what I'VE BEEN TOLD...

Frow what to say cut this TEENAGE LUST won't GO AWAY yeah, it's draggling longer won't GO AWAY yeah, it's draggling longer the lost than a SCHOOL DAY, uh. I guess I've lost than a supplied to the lost than a supplied that the lost than a supplied to the lost that a supplied that the lost that th

when you get closer baby i shake and I don't

(oh yeah baby baby, you make me)rock n' roll

M: Was bedeutet denn Emil "Four and a half"?

existierte, bevor wir dann die Crumbs gründeten!

beiden 2 "verrückte Plattensamm-

begehrte, gute alte Vinyl ranzukommen? let" getroffen haben ? Wie stehen derzeit die Chancen in den USA, an das

zugelegt! Ich bin seit so etwas einem Jahr ziemlich pleite, aber es gibt natürlich E. Nun, in Wahrheit habe ich mir in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Scheiben

mal noch'n Schnäppden hier, in denen du scyou, u baar dute La-

anders an als euer Debut! Ist sowas wie ein guter Mix aus mehr trashigen

eine unsere Lieblingsband sind und es für alle Zeiten sein werden!

dies nun ein Kompliment oder eine Beleidigung?

THURS. IUNE 20 40THS

The GOTOHELLS

M. Euer neues Album "Low and Behold" hör sich in manchen Songs ganz

E: Das ist definitive in großes Kompliment für uns alle in der Band, da die Saints

Songtitel könnte von den Saints stammen! Wie ist eure Meinung dazu? Ist

mit der von Chris Bailey kaum von der Hand zu weisen, und sogar der

FAR OUT RECORDS SHOW! das "beste Pop Punk Album

Hey kids! Itza second annual M. Für mich war euer Debut

Versteh' mich jetzt aber nicht falsch, wir mögen unser Album natürlich trotzdem!

Leuten wunderbar funktioniert, aber bei unseren Vorstellungen eben nicht so ganz.

können, also hatten wir schon das maximal Mögliche aus ihm rausgeholt! Er ist ein

Jeder, der diesen Laden betritt, ist entweder total heruntergekommen oder total

super Typ, aber hat eben seine Art, aufzunehmen. Die auch bei den meisten

aber gerade von der Summer ab der Broward Blvd. Ft. Lauderdalle time", sind die Ahnlichkeiten

os neuəb buely pun "2661 ui 211 0 1111

ihr 'ne Kopie von ihnen wärt,

klingen würden! Nicht, daß

daß die Saints heute noch

wie ich mir wünschen würde,



wal Shok hanen du wie gesagt, schon du Geduld hast, kannst nach Miami, aber wenn lich Rares seinen Weg Zwar findet nichts wirkchen machen kannst.

N: Und wie steht



in Nordflorida liegt, sher er zog schon als Baby mit seirum nach Miami: Johnny kommt aus Tallahasse, was bin aus Ohio! Wir zogen alle so etwa um 1984 Peru, Marcio stammt aus Argentinien und ich bilden da keine Ausnahme. Raf ist aus lich von einem anderen Ort und wir E. Jeder in Miami stammt eigent-

**Stanlinisad** Bis zu welchem Punkt, glaubt ihr, hat dies eure Musik verschiedenen Ländern wie z.B. Peru und Chile stammt. ihre bisherige "Geschichte" zu hören, grade da ihr ja aus M: Wäre interessant, was über die einzelnen Bandmitglieder und

nur ein logischer Schrift war, bei uns einzusteigen befreundet und er liebt die gleiche Art von Musik wie wir, so daß es auch für ihn gleich Marcio mithrachte. Wir waren auch schon seit einigen Jahren mit Marcio sich deshalb full time um die Crumbs kümmern konnte und dabei auch noch sozusagen die perfekte Situation, weil Raf eh' die Basicks grade verließ, er Band The Basicks zu uns und probte ein wenig mit uns ! Das war zeuger auf dem Trockenen! Doch dann kam Marcio von Raf's anderer verantwortungslos wären! Wir saßen dann ein 1/2 Jahr ohne Schlaggab er im Wesentlichen an, daß wir zu viel trinken würden und zu E: Yea, Chuck verließ die Band vor etwa 2 Jahren. Als Grund als euch Chuck plötzlich verließ?

M: Wie sahen denn die "schwierigen Zeiten" wirklich aus,

war unsere ursprüngliche Besetzungt, dann verließ uns Chuck und als Ersatz kam unser Freund Marcio (Grim) am Schlagzeug zu uns. sammen etwas in Richtung Musik und Band auf die Beine zu stellen! Dies hatten es aber bis wir die Grumbs gründeten, nie auf die Reihe gebracht, zusogar noch 'ne 2. Gitarre! Wir sind schon seit Ewigkeiten sehr gut befreundet.

ren. Dann stieß Johnny zu uns und wir hatten plötzlich mit Chuck, unserem alten Drummer, ein wenig zu musizieniemals wirklich aus den Pötten kam! Also begannen wir, spielten zu der Zeit noch in einer anderen Band, die aber einfach wirklich nichts Besseres zu tun hatten! Ich und Raf Grund der Bandgründung, der war nämlich der, daß wir mich nicht mal mehr dran erinnern. Dafür aber an den re & Gesang, Grim an den Drums, und ich (Emil 4 %) am Bass. Wir begannen im Oktober 92, oder war es 93, kann E: Die Crumbs sind Johnny B., Gitarre, Raf Classic, Gitar-(I zweiviews!)

schichte und die "useless" Diskografie, bitte (Letzteres folgt am Ende des M: Mit dem Startschuß bitte die "useful" Einführung, "usual" Bandge-

### E=EMILOFTHEGRUMBS, M=MITCH/UE

Ein Leichtes natürlich für uns, sind wir doch - wir ihr sicher wisst - sehr geübt im Kniefall vor unseren Faves! ihnen & ihrem phanomenalen Sound zu HULDIGEN !? werde, aber sich bisher noch keiner die Mühe macht, Crumbs-Shirts auf diese tolle Band angesprochen kennt UND mag, Ich jedesmal beim Tragen meines es eh' unerklärlich, warum anscheinend jeder die Crumbs das Banner "die kein Schwein kennt" anheften kann! Mir ist deutschen Fanzine, diesmal aber mit einer Band, der man nicht sentieren nicht ohne Stolz mal wieder das 1. Interview in einem sich auch nicht grade wenig Zeit ließ. Doch es hat geklappt & wir präbei der "Erstellung" der Fragen waren & 2. der nette Herr v. d. Crumbs diese Ausgabe mit rein zu bekommen, da 1. wir sowas von arschlahm Wir hatten ja ehrlich gesagt, schon nicht mehr dran geglaubt, das Interview mit unseren R'n R-Punk Darlings aus Florida noch in

geworden bist, oder?

M: Da gibt's doch sicher auch 'ne Story, wie du Bassspieler

eine der besseren Bands aus jener Zeit! "Original" durchgehen zu lassen. Sie sind aber definitiv dem genug eigene Elemente hinzu, um das Ganze als schlachteten die Stones so schlecht aus, fügen aber trotzein lange verschollen geglaubtes Stones-Album"! Sie Stones eine Weile hatten! Ihr Album ist fast schon so was wie bekloppten "Middle Eastern"-Einfluß aufwiesen, den auch die E: Die Los Mockers waren exzellent, außer daß sie manchmal diesen

Mockers, den Stones aus Uruquay? Stones berücksichtigt: was haltet ihr denn dann von der 60's-Band Los M: Eure südamerikanische Abstammung und eure Liebe zu den Rolling

Graveyard train", "Ramble tamble", "Effigy" und "Wrote a song for everyone"! covern, aber ein paar unserer Faves von ihnen sind "Cross tie walker", schrott gab. Es bestehen momentan keine Pläne, einen ihrer Songs zu klasse, & das zu einer Zeit, als es überwiegend nur Psychedelicmögen! Sie waren eben einfach eine klasse Band für die Arbeiternung von Rock & Roll zu haben, muss & wird sie einfach tiert werden, aber jeder, der von sich behauptet, eine Ah-

E: Ich weiß nicht, ob CCR in der Punkszene wirklich akzepcame out of the sky" zu covern? kosten, euch dazu zu bringen, mal meinen Lieblingssong "lt welches ist euer Lieblingssong und wieviel Knete wird es mich Habt ihr eine Erklärung für ihre Akzeptanz in der Punkszene,

anvanciert, WELL es so viele Punkbands gibt, die diese Band mögen! Revival mögt, das so langsam zur Standardfrage in meinen Interviews M: Ich hörte, daß ihr wie ich Creedence Clearwater

Million mal besser! unserer Meinung nach ist das Original so um die 1 wie du selbst erwähnt hast, z.B. "New race", aber beim Covern nie gerecht werden kann. I Wir coverten, fantastisch sind, daß man ihnen unserer Meinung nach verversion ansehen, ist, daß die Originale dann meist so mit den meisten Songs, die wir als gut genug für eine Cofied" von Blind Willie Johnson zu covern. Das Problem darüber unterhalten hatten, mal "Praise God I'm satisne Absichten für andere Cover, obwohl wir uns schon

len wir normalerweise nur unsere eigenen Songs. Momentan gibt's auch kei-The Eat's "Communist radio" & "Good times" von Sam Cooke, Live spieder Vergangenheit immer wieder Coverversionen gespielt, wie z.B. Songs wir denn nun covern sollen! Trotzdem haben wir natürlich in daran liegt, daß wir uns nie darüber einigen konnten, welche E: Wir haben niemals viele Covers gespielt, was aber auch

Plant ihr noch ander Coverversionen für die Zukunft? Liveshows in Richtung Coverversionen zu erwarten und VML Compilation! Was ist denn dann bzgl. einer eurer großartigen Version von Radio Birdmen's "New Race" auf der mojo workin" auf eurer neuen Scheibe und der phänomenalen, lingssongs auf ihren Platten covern, mal abgesehen von "I got my M: Ihr scheint aber keine der Bands zu sein, die dann viele ihrer Lieb-

poppiger war, als das, was wir heute so mögen! poppiger, aber zu der Zeit hörten wir eben auch mehr von dem Kram, der weit hat, in unserer Musik widerspiegelt. Unsere frühen Songs waren etwas E: Ich sehe da eigentlich gar nichts Uberraschendes darin. Und ich

glaube sogar, daß sich eine ganze Menge von dem, was uns beeinflusst scheint! Eure Kommentare dazu?

und Crypt Records eines eurer favorisierten Labels zu sein Kram und '70's-Punk hört 70's Detroit, Blues, 50'sze Menge Garage, R'n'Roll, -ueg ən' sein, da ihr ja 'ne gan-

> ner Nationalitäten kennenlernen zu wollen. zumindest offener dafür macht, Leute verschiedelich auf unsere Musik ausgewirkt hat, es uns aber mung betrifft, denke ich, daß sich dies nicht wirk-Raf & Marcio und ihre südamerikanische Abstammacht ihn schon zu einem Einheimischen! Was nen Eltern nach Florida, so daß ich denke, dies

mit eurer Musik, etwas überra-M: Eure Einflüsse scheinen, verglichen



won 10.00 bis 18.00 Uhr. am Sonntag, 19. Oktober '97, Tag der offenen Tur



sind derzeif mit neuem Line-Up auf Tour in "Heuschaufler Turbo" Traktor Marke

unt auf SIE ! von über DM o.zo warten Tombolapreise im Wert

Tauchhilfen zu geben t natera die ersten wartet gespannt auf Sle, gademeister Big Kurt National Team Indicher



7elefon: 030-99749966 Idi Amin Weg 3, 10967 Berlin Hmob, Squash,

sich von dannen. Wir reden von der Drummerin der Scamps (& Boonaraaas), für bei uns in der Rubrik "New entries to the Punk Hall of Fame", schon macht sie strichen. Neu auf der Totenliste sind 360 Twist Rec. ! STOP Eben noch ragendes Label übernommen & jetzt die Segel bzgl. Neu-VÖ's gesonders traurig macht: "STOP Und wieder hat sich ein hervorzung veruntein offentlich: "Was will der 1yp; ten teidigt sich öffentlich: "Was will der 1yp; ten doch nur panfomimisch einen blasen lassen, war splittemackt & habe den Leuten erklärt, dass der splittemackt & habe den Leuten erklärt, dass nicht bemus, Erregung Öffentlichen Årgernisses & Volksverhet-zund verurteilt sehen. MC Motherfucker seinerseits vertat)", Beschimpfung religiöser Gemeinschaften, Exhibitionis-Werbung für eine unsittliche Sexualpräferenz (Homosexualistattet. Der 51 jährige möchte die Band gerne wegen "öffentlicher Schmid aus Obertraubling (Bayern) beim Staatsanwalt Anzeige erjetzt (It. AZ München) der Arzt & Diplompsychologe, Franz Xaver & sittenwidrige Band wie die "Terrorgruppe" verpflichtet zu haben, hat

der Club sich der öffentlichen Kritik ausgesetzt sah, eine gotteslästerische

Mälzerei" (Regensburg) berichtete &

Konzert der Terrorgruppe in der "Alten

bayrische Zeitung ausführlich über das

Der Arger geht weiter. Nachdem die Mittel-

pe, http://www.deutschrock.de/gringorecords/

pers geben wird! Wir weinen! STOP Terrorgrup-

rum es wohl leider nie 'ne BRD-Tour der Von Zip-

ren ! STOP Dies ist dann leider auch der Grund, wa-

deren 2 aus der Band sind zu ausgelastet, um zu tou-

dem Namen "Non-Zippers" auftreten ! Grund: die an-

Kumpels von den Mullens als Backing Band unter

nəniəz tim zexəT ni tzrləğriməb IA briw məbrəßuA

nach Kanada schickte! Diese Bayem, tss tss ? STOP

hm 3 Flaschen bayrisches Bier + 1 CD von The Pack

sem Wege bei dem netten

Zippers bedankt sich auf die-

STOP Der gute Al von den Von

neue Songs für ein Demo aufnehmen

Australien & werden im Dezember 10

Solo-CD veröffentlichen! STOP Superscope

schwedischen Torpedo- & d. US Label Parasol seine

ri (Jack & the Beanstalk) wird wahrscheinlich beim

Glückliche Spanier! Scheiß D-Land! STOP Joe Alge-

sichtlich im Februar 3 Wochen durch Spanien touren

dem durften ! STOP Die Chevelles werden voraus-

Band ja letztes Jahr auf dem Fuzz Fest noch bewun-

"Mystic Eyes". Umso treffender, als wir ihn mit seiner ber verstorbene Gitarrist Eric der US-Garage-Band

ernswertes Opfer des Herrn Krebs ist der im Septem-

Statement von Jello Biafra gibt. STOP Absolut bedau-

Tentacles / Jello Biafra, zu der es auch ein offizielles

Bay Ray, Klaus Fluoride & D.H.Peligro VS. Alternative

Scheiben sind Gegenstand des Rechtsstreits East

Zantiemen & nicht auszuliefernde Dead Kennedys

Diese Angelegenheit, möglicherweise ausstehende

Jello Biafra lehnt das aus verständlichen Gründen ab.

bodia" soll für 'nen Levi's Spot freigegeben werden 8

We are all very proud to have been part of something as imporproblems they encountered as a result of our cancellation. to show, and also to support act Nashville Pussy for the gies go out to the denim recruits who were expecting us options than to cancel the last 5 dates of our sold-out Darkness Foreverl European Tour. Our deepest apoloillness & an impending religious crisis (!) we saw no other cade of Deathpunk & Darkness. Due to drug problems, mental statement: We have decided to break up, after nearly a demembers of Turbonegro, I wish to make the following lease: "No More Turbonegro. On behalf of the other sang, vertasst von Mastermind Happy Tom. Press retergeleitet. Nachfolgend lest ihr den offiziellen Abgein englischer oder nor-wegischer (?!) Sprache. Alle Statements werden an die öst. E-mail Adresse für Drohungen usw.: dark\_denim\_forever@yahoo.com! Aber bitte STOP Turbonegro haben sich nach ihrer abgebrochenen Darkness Forever Tour aufgedie aber bereits schon bei ihrem Gig im November in Berlin Ersatz gefunden war !

die alten Tage von all den doofen Rock-Kids! MU) We will play one last show, at Mars

info@turbonegro.com! (Wundert mich nicht, da gibt's ja dann noch mehr Kohle aut

are not giving interviews. Our fanclub & mailorder will still be operating, at tence. As we have decided that giving interviews at this point is pointless, we

success, & are proud that we have stuck to our vision throughout our exis-

glad we were able to experience the recent years immense (& unlikely)

meant a lot to a lot of good people throughout the years. We are also

tant as Turbonegro, & we rest assured knowing that we have

ESNOVETEN ESERVO JSEIESS Earlyripes Oto 271109 to 1710 off mor

Compilation Vol.1 (siehe sowie 'ne Junk Rec. eben keinerlei Spaß !) haben - Majors verstehen ihrem Namen am Hals schon 'ne Klage wegen dealer (die übrigens 'ne 7" von REO Speed-3-Tr.-7"-EP von Onyas, & Didjits, des weiteren 'ne Mitgliedern von Motards cock", bestehend aus Ex-Rapists mit "Let there be Junk Rec.: die River City STOP Neue Scheiben auf

Realisierung der vor 'nem Jahr abgesagten BRD-Tour bewidmen sich jetzt ihrem längst überfälligen Debut-Album & auch Hoffnung auf die Pop-Punks in Prinz' Charles Reich "The Hang-Ups" weilen wieder unter uns, Die mit den Apocalypse Babys unbestrittenen Superkings des melodischen bzw. Frankenstein & viele mehr tummeln !STOP Yeah-Yeah-Yeah-Yeah sie alive again! Reviews), auf der sich so illustre Bands wie Zeke, Stallions, Candy Snatchers, El.

bucks in the Mad Caddies, recently injured his hand while pumping iron in hand in bench pressing incident! Carter, one of the many handsome young gesichert sein ! STOP Weitere Fat Wreck News: Carter from the Mad Caddies hurts Bands, Jedoch solite trotzdem muchos 30 Sekunden-Kurzweil bei so vielen Bands mens "Wood Panel Pacer Wagon" mit nahezu gleichem Konzept und 100 doch bereits anno 1996 auf Too Many Rec. ein LP+-7"EP-Sampler natens 30 Sekunden beisteuern. Nun, neu ist die Idee nicht, erschien digten Compilation mit 101 Bands, die jede 1 Song von höchs-Bes hat auch Fat Wreck vor mit einer für April '99 angekünsteht zu Recht! GOD - I was missing you, boys! STOP Gro-

crossing our fingers that they come out completely bald. STOP hurriedly knifting tiny socks for the little Utters now. We're all Johnny and Sarah just a few weeks ago. The boys are roughly 3 months ago. The little stick turned pink for babies! Darius and his lovely wife Jenny conceived of the members of the Swingin' Utters are having little Utters! In a fit of procreation, not one but two whole months! STOP Swingin' Utters breeding press anything but half filled milk cartons for 2. restricted his hand activity & he is unable to bench a 3 day hiatus from playing. Sadly, doctor's have

weights slipped and fell on his left hand. Carter is back after

was trying to beat his own record of 234 pounds when the

the band's tour bus. Carter, who is the epitome of physical fitness,

berühmten musikalischen Differenzen, im O-Ton: "zu viel Pop, zu wenig Power zumindest Lutz waren das zu viel Stress mit seinem Mailorder Soundflat sowie die nicht allzu langer Zeit ins Haus: Lutz & Axel haben THE CHEEKS verlassen! Bei have a new album out until early next year. STOP Ein großer Schock stand vor SICK OF IT ALL. The hardcore boys will record this fall but probably won't with them ! We are also looking forward to working with New York based scene for years. We welcome them to FAT and look forward to working by Kim Shattuck on vocals, the Muffs have been a staple of the punk ranks of estrogen led artists on FAT are the wonderful MUFFS!! Led FAT gets MUFF and we're SICK OF ITALL! Beefing up the anemic

komplett kurzhaarig. Resultierend aus dieser Veränderung wurden also keine Panik, nur eben nicht mit dem ewig grinsenden Lutz & nun der Cheeks ist 0212-44700 (Kono). Die Cheeks wird es weiterhin geben, !" Damit werden alle bisherigen Kontakte hinfällig, neue Tel. / Fax Nummer

SPACESHITS in Planung für Mai 1999! 9 Wochen Es ist eine Tour unserer Götterdarlings von den legeu Lali gespannt i STOP DIE Knaller-News: beide bei den Real Kids ein, höhöhö ? Ich bin auf zusammen mit einer neuen Band weiter? Steigen, werden jetzt die Richies reaktiviert? machen Lutz & Axel Fragen über Fragen, die die Musikgeschichte bewegen: sagt. Für weitere Anfragen bitte an obige 1el.-# wenden !" leider auch alle noch für dieses Jahr geplanten Konzerte abge-

billigeren Flug nach Europa zu nehmen. STOP Turbonegro sind die Movor dem Start ihre festgebuchten Plätze sausen zu lassen & einen gebucht. Glücklicherweise entschlossen sich die beiden 2 Tage den abgestürtzten Swiss Air Flug von New York nach Genf durch Europa ! STOP Chokebore's Jon & Troy hatten für

have helped us throughout the years, übermensch. Bye-bye forever Happy form, Dec 8 Oslo on the 18th Dec., supported by Backyard Babies. Salutations to all the pe

deratoren der Weihnachtsshow von "Virus" auf VIVA 2. STOP "Holiday in Cam-

nedorizhezleg 88824 - 86 egertegnir fon 0209-28607 - fax 0209-204710 mos los deptranegie : liam-e ina milew-tashedie www 

